





## Goethes Werke

Neunter Band

- SCOR

Schrift (Jublläums-Fraktur) von Bauer & Co. in Stuttgart, Drud von Carl Warquart, Bapier von Herd. Hinlich, Einband von Julius hager in Leibzig

as of the

# Goethes Werke

#### Deunter Band

Aus meinem Leben

Dichtung und Wahrheit ... 3. und 4. Teil

Campagne in Frankreich. Belagerung bon Maing



Teipzig Ir. Wilh. Grunow 1889 Holf Stern

## Inhalt

### des neunten Bandes

| IIE |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |

| Dichtung und Wahrheit, | 3. | Teil |  |  |  | - | ٠ | 1   |
|------------------------|----|------|--|--|--|---|---|-----|
| Dichtung und Wahrheit, | 4. | Teil |  |  |  |   |   | 259 |
| Campagne in Frankleich |    |      |  |  |  |   |   | 397 |
| Belagerung von Mains   |    |      |  |  |  |   |   | 609 |





## Aus meinem Teben

Dichtung und Wahrheit

Dritter Teil



Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den himmel wachsen-



#### Elftes Buch

achdem ich in jener Laube zu Sesenheim meine Erzählung vollendet, in welcher das Gemeine mit dem Unmöglichen anmutig genug wechselte, fah ich meine Börerinnen, die fich schon bisher gant eigen teilnehmend erwiesen hatten, von meiner feltsamen Darftellung aufs äußerste verzaubert. Gie baten mich inständig, ihnen das Märchen aufzuschreiben, damit fie es öfters unter fich und porlesend mit andern wiederholen könnten. Ich versprach es um so lieber, als ich dadurch einen Vorwand zu Wiederholung des Besuchs und Gelegenheit zu näherer Berbindung mir zu gewinnen hoffte. Die Gesellschaft trennte sich einen Augenblick, und alle mochten fühlen, daß nach einem fo lebhaft vollbrachten Tag der Abend einigermaßen matt werden tonnte. Von dieser Sorge befreite mich mein Freund, der sich für uns die Erlaubnis erbat, sogleich Abschied nehmen zu dürfen, weil er als ein fleißiger und in feinen Studien folgerechter akademischer Burger biefe Nacht in Drusenheim zuzubringen und morgen zeitig in Straßburg zu fein wünsche.

Unser Nachtquartier erreichten wir beibe schweigend; ich, weil ich einen Widerhafen im Herzen fühlte, der mich zurückzog, er, weil er etwas andres im Sinne hatte, das er mir, als wir angelangt waren, sogleich mitteilte. — Es ist doch wunderlich, sing er an, daß du gerade auf dieses Märchen versallen bist. Hast du nicht bemerkt. daß es einen aans besondern Eindruck

machte? - Freilich, versette ich darauf, wie hätte ich nicht bemerken follen, daß die Altere bei einigen Stellen mehr als billig lachte, die Jüngere den Ropf schüttelte, daß ihr euch bedeutend ansaht, und daß du selbst beinah aus beiner Fassung gekommen wärest. Ich leugne nicht, es hätte mich fast irre gemacht, denn es fuhr mir durch den Ropf, daß es vielleicht unschicklich fei, den guten Rindern folche Fragen zu ergablen, die ihnen beffer unbefannt blieben, und ihnen von den Männern fo schlechte Begriffe zu geben, als fie von der Figur des Abenteurers sich notwendig bilden muffen. - Reinesweas! versette jener, du errätst es nicht, und wie folltest dus erraten? Die auten Kinder find mit folchen Dingen gar nicht so unbekannt, als du glaubst, denn die große Gesellschaft um sie ber giebt ihnen zu manchem Nachdenken Unlag, und so ift überrhein gerade ein folches Chevaar, wie du es, nur übertrieben und märchenhaft. schilderst. Er gerade so groß, derb und plump, sie niedlich und zierlich genug, daß er sie wohl auf der Sand tragen fonnte. Ihr übriges Berhaltnis, ihre Geschichte paßt ebenfalls fo genau zu beiner Erzählung. daß die Mädchen mich ernstlich fragten, ob du die Berfonen kenntest und fie schalkhaft dargestellt hatteft? Ich versicherte nein! und du wirft wohlthun, das Märchen ungeschrieben zu laffen. Durch Bögern und Bormande wollen wir ichon eine Entschuldigung finden.

Ich verwunderte mich sehr, denn ich hatte weder an ein diestheinisches noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja ich hätte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Einfall gekommen. In Gedanken mochte ich mich gern mit solchen Späßen ohne weitre Beziehung beschäftigen, und so, glaubte ich, sollte es auch andern sein, wenn ich sie exzählte.

Alls ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte tam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derfelben mehr als sonst; denn der zur Thätigkeit geborne Mensch über-

nimmt sich in Planen und überladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, bis irgend ein physisches oder moralisches Hindernis dazutritt, um das Unverhältnismäßige. der Kräfte zu dem Unternehmen ins klare zu bringen.

Das Kuristische trieb ich mit so viel Kleiß, als nötig war, um die Promotion mit einigen Chren zu absolvieren; das Medizinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten wo nicht aufschloß doch gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgang und Gewohnheit gebunden; der Gesellschaft mußte ich auch einige Beit und Aufmertsamkeit widmen, denn in manchen Familien war mir mehreres zu Lieb und zu Ehren geschehn. Aber alles dies wäre zu tragen und fortzuführen gewesen, hätte nicht das, was herder mir aufer= legt, unendlich auf mir gelaftet. Er hatte ben Borhang zerrissen, der mir die Armut der deutschen Litteratur bedeckte: er hatte mir so manches Vorurteil mit Graufamteit zeritört; an dem vaterländischen himmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als porüberfahrende Schnuppen behandelte; ja mas ich von mir felbst hoffen und wähnen konnte, hatte er mir bermaßen verfümmert, daß ich an meinen eignen Rähigkeiten zu verzweifeln anfing. Bu gleicher Beit jedoch riß er mich fort auf den herrlichen breiten Weg. den er felbst zu durchwandern geneigt war, machte mich aufmerkfam auf seine Lieblingsschriftsteller, unter benen Swift und Samann obenan ftanden, und schüttelte mich fräftiger auf, als er mich gebeugt hatte. Bu biefer vielfachen Berwirrung nunmehr eine angehende Leidenschaft, die, indem sie mich zu verschlingen drohte, zwar von jenen Buftanden mich abziehn, aber wohl schwerlich barüber erheben konnte. Dazu kam noch ein körperliches übel, daß mir nämlich nach Tische die Rehle wie zugeschnürt war, welches ich erst später sehr leicht los wurde, als ich einem roten Wein, den wir in der Benfion

gewöhnlich und sehr gern tranken, entsagte. Diese unerträgliche Unbequemlichkeit hatte mich auch in Sesenheim verlassen, sodaß ich mich dort doppelt vergnügt befand; als ich aber zu meiner städtischen Diät zursickkehrte, stellte sie sich zu meinem großen Verdruß sogleich vieder ein. Alles dies machte mich nachdenklich und mürrisch, und mein Äußeres mochte mit dem Innern sibereinklimmen.

Verdrießlicher als jemals, weil eben nach Tische jenes Übel fich heftig eingefunden hatte, nohnte ich dem Klinifum bei. Die große Seiterkeit und Behaglichkeit. womit der verehrte Lehrer uns von Bett gu Bett führte, die genaue Bemerkung bedeutender Symptome, die Beurteilung des Gangs der Krankheit überhaupt, die schöne hippotratische Verfahrungsart, wodurch sich ohne Theorie aus einer eignen Erfahrung die Gestalten bes Wiffens heraufgaben, die Schlußreden, mit denen er gewöhnlich seine Stunden zu fronen pflegte, das alles zog mich zu ihm und machte mir ein fremdes Fach, in das ich nur wie durch eine Rite hineinsah, um desto reizender und lieber. Mein Abschen gegen die Kranken nahm immer mehr ab, je mehr ich diese Zustände in Begriffe verwandeln lernte, durch welche die Beilung, die Wiederherstellung menschlicher Gestalt und Besens als möglich erschien. Er mochte mich wohl als einen feltsamen jungen Menschen besonders ins Auge gefaßt und mir die wunderliche Anomalie, die mich zu feinen Stunden hinführte, verziehn haben. Diesmal ichloß er seinen Vortrag nicht wie sonst mit einer Lehre, die sich auf irgend eine beobachtete Krantheit bezogen hätte, fondern fagte mit Beiterkeit: Meine Berren! wir feben einige Ferien vor uns. Benüten Sie dieselben, fich aufzumuntern; die Studien wollen nicht allein ernft und fleißig, fie wollen auch heiter und mit Beiftesfreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körver Bewegung. durchwandern Sie zu Ruß und zu Pferde das fchone

Land; der Einheimische wird sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurücklassen.

Es waren unser eigentsich nur zwei, an welche diese Ermahnung gerichtet sein konnte; möge dem andern dieses Rezept ebenso eingeseuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme vom Himmel zu hören und eite, was ich konnte, ein Pserd zu bestellen und mich sauber herauszuputsen. Ich schiefte nach Weyland, er war nicht zu sinden. Dies hielt meinen Entschlüß nicht aus, aber leide oerzogen sich die Anstalten, und ich kam nicht so früh weg, als ich gehofft hatte. So stark ich auch ritt, sibersiel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu versehlen, und der Mond beseuchtete mein seidenschaftliches Unternehmen. Die Nacht war windig und schauerlich, ich sprengte zu, um nicht die morgen früh aus siere Ansteile warten zu müssen.

Es war schon spät, als ich in Sesenheim mein Aferd einstellte. Der Wirt auf meine Frage, ob wohl in ber Pfarre noch Licht sei, versicherte mich, die Frauen= aimmer feien eben erft nach Saufe gegangen; er glaube gehört zu haben, daß sie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; denn ich hätte gewünscht, der einzige zu fein. Sch eilte nach, um wenigstens fo fpat noch als der erste zu erscheinen. Ich fand die beiden Schwestern vor der Thure sitzend; sie schienen nicht fehr verwundert, aber ich war es, als Friederike Olivien ins Dhr fagte, so jedoch daß ichs hörte: Sab ichs nicht gefagt? da ift er! Sie führten mich ins Zimmer, und ich fand eine kleine Rollation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die Altere bei Licht besah, brach sie in ein lautes Gelächter aus, denn sie konnte wenig an sich halten.

Nach diesem ersten etwas wunderlichen Empfang ward sogleich die Unterredung frei und heiter, und was mir diesen Abend verborgen blieb, ersuhr ich den andern Morgen. Friederike hatte vorausgesagt, daß ich kommen würde; und wer fühlt nicht einiges Behagen beim Eintreffen einer Uhnung, felbst einer traurigen? Alle Borsgefühle, wenn sie durch das Ereignis bestätigt werden, geben dem Menschen einen höhern Begriff von sich selbst, es sei nun, daß er sich so zarkfühlend glauben kann, um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharfsinnig, um notwendige aber doch ungewisse Berknüpfungen gewahr zu werden. — Dliviens Lachen blieb auch kein Geheimnis; sie gestand, daß es ihr sehr lustig vorgesommen, mich diesmal geputzt und wohl ausstafsiert zu sehn; Friederike hingegen sand es vorzeichnaft, eine solche Erscheinung mir nicht als Eitelkeit auszulegen, vielmehr den Wunsch, ihr zu gefallen, darin zu erblicken.

Früh beizeiten rief mich Friederike zum Spazierengehn; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles zum Empfang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Mädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unschädigene hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellschaft und dat mich, ihr beizustehn, daß alle Bergnügungen wo möglich gemeinsam und in einer gewissen Drdnung möchten genossen werden. Sewöhnlich, sagte sie, zerstreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gesostet, sodaß zuselt für den einen Teil nichts übrig bleibt, als die karten zu ergreisen, und sür den andern, im Tanze sich außzurasen.

Wir entwarsen bemnach unsern Plan, was vor und nach Tische geschehn sollte, machten einander wechsels seitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glocke nach der Kirche ries, wo ich denn an ihrer Seite eine etwas trockne Predigt des Baters nicht zu lang sand.

Beitverfürzend ift immer die Rabe ber Geliebten, boch verging mir biese Stunde auch unter besonderm

Nachdenken. Sch wiederholte mir die Vorzüge, die sie soeben aufs freiste vor mir entwickelte: besonnene Heitersteit, Naivität mit Bewußtsein, Frohsinn mit Vorausssehn; Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Außeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heitersteit eher Eintrag thaten.

Seitbem jenes leidenschaftliche Madchen meine Lippen verwünscht und geheiligt (benn jede Weihe enthält ja beibes), hatte ich mich, abergläubisch genug, in acht genommen, irgend ein Mädchen zu fuffen, weil ich folches auf eine unerhörte geiftige Weife zu beschädigen fürchtete. Ich überwand baher jede Lüfternheit, durch die fich ber Jungling gedrungen fühlt, diese viel oder wenig fagende Gunft einem reigenden Mädchen abzugewinnen. Aber felbft in der fittigften Gesellschaft erwartete mich eine laftige Brufung. Gben jene mehr oder minder geiftreichen, fogenannten fleinen Spiele, durch welche ein muntrer jugendlicher Rreis gesammelt und vereinigt wird. find großenteils auf Bfanber gegrundet, bei beren Ginforderung die Rüffe keinen unbedeutenden Lösewert haben. Ich hatte mir nun ein für allemal vorgenommen, nicht ju füffen, und wie uns irgend ein Mangel oder Sindernis ju Thatigkeiten aufregt, ju benen man fich fonft nicht hingeneigt hätte, so bot ich alles auf, was an mir von Talent und humor war, mich burchzuwinden und dabei por ber Gefellichaft und für die Gefellichaft eher ju gewinnen als ju verlieren. Wenn ju Ginlösung eines Pfandes ein Berg verlangt werden follte, fo richtete man die Forderung meist an mich. Nun war ich immer vorbereitet und wußte bei folcher Belegenheit etwas jum Lobe der Wirtin oder eines Frauensimmers, Die fich am artigften gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es sich, daß mir allenfalls ein Auß auferlegt wurde, fo fuchte ich mich mit einer Wendung herauszuziehn, mit der man gleichfalls zufrieden war; und da ich Zeit gehabt hatte, vorher darüber nachzudenken, so fehlte es mir nicht an mannigfaltigen Zierlichkeiten; doch gelangen die aus dem Stegreise immer am besten.

Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit war um so nötiger, als die mir sonst ganz fremde Gesellschaft geschwind ein Verhältnis zwischen mir und dem lieden Mädchen mochte geahnt haben und sich nun schalkhaft alle Mühe gab, mir dassenige aufzudringen, was ich heimlich zu vermeiden suchte. Tenn bemerkt man in solchen Zirkeln eine angehende Neigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zufammenzubringen, ebenso wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder auseinander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgillig ist, ob er nütt oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerkfamkeit an biesem Morgen Friederikens ganzes Wesen gewahr werden, bergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer die selbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehn, daß sie ihnen wohlthätig sei und ihr Behagen errege. Zu Haufe stand die Altere der Mutter bei: alles, was körperliche Ausstrenaung ersorderte, ward nicht von Kriederiken

verlangt, man schonte fie, wie man sagte, ihrer Bruft wegen.

S giebt Frauenspersonen, die uns im Jimmer besonders wohl gefallen, andre, die sich besser im Freien ausnehmen; Friederike gehörte zu den letztern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpsad hinbewegte; die Anmut ihres Betragens schien mit der beblümten Erde, und die unverwössliche Heiterkeit ihres Anliges mit dem blauen Hinmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Üther, der sie umgab, brachte sie auch mit nach Hause, und es ließ sich bald bewerken, daß sie Bervoirungen auszugleichen und die Eindrücke kleiner unangenehmer Zufälligkeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinste Freude, die man an einer geliebten Berson finden tann, ift die, ju feben, daß fie andre erfreut. Friederitens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlthätig. Auf Spaziergängen fchwebte fie, ein belebender Beift, bin und wieder und wußte die Luden auszufüllen, welche hier und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am allerzierlichsten war fie, wenn fie lief. So wie bas Reh feine Bestimmung gang zu erfüllen scheint, wenn es leicht über bie keimenden Saaten wegfliegt, so schien auch sie ihre Urt und Beise am beutlichsten auszudrücken, wenn fie etwas Bergegnes su holen, etwas Verlornes zu suchen, ein entferntes Paar herbeizurufen, etwas Notwendiges zu bestellen über Rain und Matten leichten Laufes hineilte. Dabei fam sie niemals außer Utem und blieb völlig im Gleichgewicht; daber mußte die allzu große Sorge der Eltern für ihre Bruft manchem übertrieben scheinen.

Der Later, der uns manchmal durch Wiesen und Felder begleitete, war öfters nicht günstig gepaart. Ich gesellte mich deshalb zu ihm, und er verschlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustinnmen und mich von dem vorgeschlagnen Bau des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders, daß er die forgfällig gesertigten Risse nicht wieder erhalten könne, um darüber nachzudenken und eine und die andre Verbesserung zu überlegen. Ich erwiederte darauf, es sei leicht, sie zu ersetzen, und erbot mich zur Fertigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst alles ankomme. Er war es wohl zusrieden, und bei der nötigen Lussenssing sollte der Schulmeister an die Hand gehen, welchen aufzuregen er denn auch sogleich sorteilte, damit ja der Fus- und Zollstab morgen früh bereit wäre.

Mis er hinweggegangen war, sagte Friederike: Sie sind recht gut, die schwache Seite des lieben Baters zu hegen, und nicht, wie die andern, die dieses Gespräch schon überdrüssig sind, ihn zu meiden oder davon adzudrechen. Freilich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Bau nicht wünschen; er würde der Gemeine zu hoch zu stehen kommen und uns auch. Neues Haus, neues Hausgeräte! Unsern Gästen würde es bei uns nicht wohler sein, sie sind nun einen wirde wirten, dort sänden wir uns in einem weitern Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu sein, ich dankte es Ihnen von derzen.

Gin andres Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike solche gelesen habe. Sie verneinte es, denn sie batte überbaupt wenig gelesen; sie war in einem beitern sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gedildet. Ich hatte den Walesield auf der Junge, allein ich wagte nicht, ihr ihn anzubieten; die Abnlichteit der Justände war zu aussallend und zu bedeutend. Ich lese sehr gern Romane, sagte sie: man sindet darin so bübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte.

Die Ausmessung des Haufes geschab des andern Morgens. Sie ging ziemtich langfam von statten, da ich in solchen künften so wenig gewandt war als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu stande. Der gute Bater sagte mir seine Absicht und war nicht unzufrieden, als ich Urlaub nahm, um den Riß in der Stadt mit mehr Bequemlichkeit zu verserztigen. Friederike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzeugt, wie ich von der ihrigen, und die sechgen Stunden schienen keine Entsernung mehr. Es war so keicht, mit der Diligence nach Trusenheim zu sparen und sich durch diese Fuhrwerk, sowie durch ordentliche und außerordentliche Voten in Verbindung zu erhalten, wobei George den Spediteur machen sollte.

In der Stadt angelangt beschäftigte ich mich in dem frühsten Stunden — denn an langen Schlas war nicht mehr zu denken — mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschieft und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erseute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand. (Sbenso war Inhalt und Stil natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, ben sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Borzüge ihres holden Weiens nur gar zu gern und nährte die Hoffnung, sie bald und auf längere Zeit wiederzusehn.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Zurufs von seiten bes braven Lehrers; er hatte mich durch jene Worte zur rechten Zeit so aus dem Grunde furiert, daß ich ihn und seine Kranken nicht leicht wiederzusehn Luft hatte. Der Briefwechsel mit Friederiken wurde lebs haster. Sie lud mich ein zu einem Feste, wozu auch überrheinische Freunde kommen würden; ich sollte mich auf längere Zeit einrichten. Ich that es, indem ich einen tüchtigen Mantelsaf auf die Liligence vackte; und in wenig Stunden besand ich mich in ihrer Liähe.

Ich traf eine große und luftige Gesellschaft, nahm den Bater beiseite, überreichte ihm den Riß, über den er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei der Ausarbeitung gedacht hatte: er war außer fich por Veranügen, besonders lobte er die Reinlichkeit der Beichnung; die hatte ich von Jugend auf geübt und mir diesmal auf dem schönsten Pavier noch befondre Mühe gegeben. Allein diefes Bergnugen wurde unferm auten Wirte gar bald verfümmert, da er gegen meinen Rat in der Freude feines Bergens den Rif der Gefellschaft vorlegte. Beit entfernt, daran die erwünschte Teilnahme zu äußern, achteten die einen diese fostliche Arbeit aar nicht; andre, die etwas von der Sache gu verstehn glaubten, machten es noch schlimmer, sie tadelten den Entwurf als nicht funstgerecht, und als der Alte einen Augenblick nicht aufmerkte, handhabten sie biefe jaubern Blätter als Brouillons, und einer 30g mit harten Bleistiftrichen seine Verbesserungsvorschläge bergestalt berb über das garte Papier, daß an Wieder= herstellung der ersten Reinheit nicht zu denken war.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Bergnügen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kaum zu trösten, so sehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürfe gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allen ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friederike dankte mir für die Ausmerksamteit gegen den Aster ebensosch als für die Geduld bei der Unart der Mitgäfte.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Berdruß in ihrer Nähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziem-lich larmenden Freunden, die ein alter Herr noch zu überbieten trachtete und noch wunderlicheres Zeug angab, als sie aussübten. Man hatte schon beim Frühstück den Wein nicht gespart; bei einem sehr wohl besetzter Mittastische ließ man sichs an keinem Genuß er-

mangeln, und allen schmeckte es nach der angreisenden Leibesübung bei ziemlicher Wärme um so besser, und wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war grenzenlos glücklich an Friederikens Seite: gesprächig, lustig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gefühl, Uchtung und Unhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle, offen, heiter, teilnehmend und mitteilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu

leben und lebten bloß wechselseitig für uns.

Nach Tische suchte man den Schatten, gesellschaftsliche Spiele wurden vorgenommen, und Pfänderspiele famen an die Reihe. Bei Lösung der Pfänder ging alles jeder Art ins Übertriedne: Gebärden, die man verlangte, Handlungen, die man ausüben, Aufgaben, die man lösen sollte, alles zeigte von einer verwegnen Lust, die teine Grenzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwant, Friederike glänzte durch manchen nectischen Ginfall; sie erschien mir lieblicher als je; alle hypochondrischen, abergläusdischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht berzlich zu füssen, versäumte ichs nicht, und noch weniger versagte ich mir die Wiederholung dieser Freude.

Die Hoffnung der Gefellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt, sie ließ sich hören, und alles eilte zum Tanz. Die Allemanden, das Walzen und Drehen war Ansang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen Ghre genug, und Friederike, welche tanzte, wie sie ging, sprang und lief, war sehr ersreut, an mir einen gesibten Partner zu sinden. Wir hielten meist zusammen, musten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter sorzugen. Wir entschädigten uns durch einen

einsamen Spaziergang Sand in Sand, und an jenem stillen Playe durch die herzlichte Umarmung und die treulichste Bersicherung, daß wir uns von Grund aus liebten.

Altere Personen, die vom Spiel aufgestanden waren, zogen uns mit sich fort. Bei der Abendkollation kam man ebensowenig zu sich selbst: es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten sowie an andern Aufmunterungen zum Trinken sehlte es so wenig als am Mittag.

3ch hatte faum einige Stunden fehr tief geschlafen, als ein erhintes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich aufweckte. In folchen Stunden und Lagen ift es, mo bie Sorge, die Reue den wehrlos hingestredten Menschen au überfallen pflegen. Meine Ginbildungsfraft ftellte mir zugleich die lebhafteiten Bilder dar: ich febe Lucinden. wie sie nach dem heftigen Ruffe leidenschaftlich von mir gurudtritt, mit glübender Bange, mit funtelnden Mugen jene Bermunichung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bedroht werden foll, und wodurch fie unwiffend fremde Schuldlofe bedroht. 3ch febe Friede: rifen gegen ihr über ftehn, erftarrt vor dem Unblick, bleich und die Folgen jener Bermunichung fühlend, von der fie nichts weiß. Ich finde mich in der Mitte fo wenig imstande, die geistigen Birfungen jenes Abenteuers abzulehnen als jenen Unglud weisiagenden Ruß zu vermeiden. Die garte Gesundheit Friederikens ichien ben gedrohten Unfall zu beschleunigen, und nun fam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich wünschte über alle Berge zu fein.

Bas aber noch Schmerzlicheres für mich im hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Gin gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben: meine Lippen – geweiht oder verwünsicht — kamen mir bebeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbisgesälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens

bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versfagte, teils um jenen magischen Borzug zu bewahren teils um ein harmloses Wesen nicht zu verletzen, wenn ich ihn aufgäbe.

Nunnehr aber war alles verloren und unwiederbringlich; ich war in einen gemeinen Zustand zurückgekehrt, ich glaubte das liebste Wesen verleht, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwünschung, anstatt daß ich sie hätte loswerden sollen, von meinen Lippen in mein eignes Herz zurückgeschlagen.

Das alles raste zusammen in meinem durch Liebe und Leibenschaft, Wein und Tanz ausgeregten Blute, verwirrte mein Denken, peinigte mein Gefühl, sodaß ich besonders im Gegensah mit den gestrigen behagslichen Freuden mich in einer Verzweislung fühlte, die ohne Grenzen schien. Glücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tageslicht mich an; und alte Wächte der Nacht überwindend stellte mich die hervorstretende Sonne wieder auf meine Füße, ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Alberglaube sowie manches andre Wähnen versliert sehr leicht an seiner Gewalt, wenn er stalt unstrer Siteskeit zu schmeicheln ihr in den Weg tritt und diesem zurten Wesen eine böse Stunde machen will; wir sehen alsdann recht gut, daß wir ihn loswerden können, so dald wir wollen; wir entsagen ihm um so leichter, je mehr alles, was wir ihm entziehn, zu unserm Borteil gereicht. Der Anblick Friederitens, das Gesiühl ihrer Liebe, die Heiterkeit der Umgebung, alles machte mir Vorwürse, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtwögel bei mir beherbergen mögen; ich glaubte sie auf ewig verscheucht zu haben. Des lieben Mädchens immer mehr annäherndes, zutrauliches Vetragen machte mich durch und durch froh, und ich sand mich recht glücklich, daß sie mir diesmal beim Abssich

öffentlich wie andern Freunden und Verwandten einen Kuß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Zerstreuungen, aus denen ich mich oft durch einen jeht regelmäßig eingeleiteten Brieswechsel mit meiner Geliebten zu ihr sammelte. Auch in Briesen blieb sie immer dieselbe; sie mochte etwas Neues erzählen, oder auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schildern, vorübergehend reslektieren, immer war es, als wenn sie auch mit der Feder gehend, kommend, lausend, springend so leicht austräte als sicher. Auch ich schrieb sehr gern an sie, denn die Bergegenwärtigung ihrer Borzüge vermehrte meine Neigung auch in der Abwesenheit, sodaß diese Unterhaltung einer persönlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, teurer wurde.

Denn jener Aberglaube hatte völlig weichen muffen. Er gründete fich zwar auf Gindrücke früherer Jahre, allein der Beift des Tags, das Rafche der Jugend, ber Umgang mit falten, verständigen Mannern, alles war ihm unaünitia, fodaß fich nicht leicht jemand in meiner gangen Umgebung gefunden hatte, dem nicht ein Bekenntnis meiner Grille vollfommen lächerlich gewesen ware. Allein das ichlimmfte mar, daß jener Dahn, indem er floh, eine mahre Betrachtung über den Zustand zurückließ, in welchem sich immer junge Leute befinden, deren frühzeitige Reigungen fich feinen dauerhaften Erfolg versprechen dürfen. Go wenig war mir geholfen, ben Frrtum los gu fein, daß Berftand und Überlegung mir nur noch schlimmer in biefem Falle mitspielten. Dleine Leidenschaft wuchs, je mehr ich den Wert des trefflichen Madchens fennen lernte, und die Zeit ruckte beran, da ich fo viel Liebes und Butes vielleicht auf immer verlieren follte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen fill und anmutig fortgelebt, als Freund Wenland die Schaltheit beging, den Landpriester von Wakesield nach Sescheim mitzubringen und mir ihn, da vom Vorlesen die Rede war, unvermutet zu überreichen, als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu sassen und las so heiter und freimütig, als ich nur konnte. Auch die Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sosseich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Vergleichung genötigt zu sein. Hatten sie zu Raynitond und Melusine komische Gegenbilden gefunden, so erblickten sie hier sich selbst in einem Spiegel, der keineswegs verhäßlichte. Man gestand sich nicht ausdrücklich, aber man verleugnete es nicht, daß man sich unter Geistes und Gesühlsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empfinden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem Gefühl ist der Grund alles Edeln aufzusuchen. Was uns für eine wirkliche zugeteilt sei, ersahren wir nur allzu deutlich; was die zweite betrifft, darüber können wir selten ins klare kommen. Der Mensch mag seine höhere Bestimmung auf Erden oder im Himmel, in der Gegenwart oder in der Zukunft suchen, so bleibe er deshalb doch innerlich einem ewigen Schwanken, von außen einer immer störenden Einwirkung ausgesetzt, dis er ein für allemal den Entschluß saßt, zu erklären, das Rechte sei daß, was ihm gemäß ist.

Unter die läßtichsten Versuche, sich etwas Höheres anzubilden, sich einem Höhern gleich zu stellen, gehört wohl der jugendliche Trieb, sich mit Romansiguren zu vergleichen. Er ist höchst unschuldig und, was man auch dagegen eisern mag, höchst unschällich. Er unterhält uns in Zeiten, wo wir vor Langerweise umstommen oder zu leidenschaftlicher Unterhaltung greisen misten

Wie oft wiederholt man nicht die Litanei vom Schaden der Romane, und was ift es benn für ein

Unglück, wenn ein artiges Mädchen, ein hübscher junger Mann sich an die Stelle der Person setzt, der es besser und schlechter geht als ihm selbst? Ist denn das bürger-liche Leben so viel wert, oder verschlingen die Bedürfnisse des Tags den Menschen so ganz, daß er jede schöne Forderung von sich ablehnen soll?

So find als fleine Nebenzweige der romantischpoetischen Fiftionen die historischpoetischen Taufnamen, die fich an die Stelle der heiligen nicht felten gum Argernis der taufenden Geistlichen in die deutsche Kirche eingedrungen, ohne Zweifel anzusehn. Auch biefer Trieb, fein Rind durch einen wohltlingenden Namen, wenn er auch fonft nichts weiter hinter fich hatte, gu adeln, ift löblich, und diese Verknüpfung einer ein= gebildeten Belt mit der wirklichen verbreitet fogar über das gange Leben der Berfon einen anmutigen Schimmer. Gin schönes Rind, welches wir mit Wohlgefallen Bertha nennen, würden wir zu beleidigen glauben, wenn wir es Urfelblandine nennen follten. Gewiß, einem gebildeten Menschen, geschweige benn einem Liebhaber würde ein folcher Name auf den Lippen ftocken. Der falt und einseitig urteilenden Welt ift nicht zu verargen, wenn sie alles, was phantastisch hervortritt, für lächerlich und verwerflich achtet; der denkende Kenner der Menfch: heit aber muß es nach feinem Werte zu wurdigen wiffen.

Für den Zustand der Liebenden an dem schönen User des Rheins war diese Vergleichung, zu der sie ein Schalf genötigt hatte, von den annutigsten Folgen. Man deuft nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man fühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbitdern, an denen man seine Sitten und Neigungen, seine Gewohnseiten und Sigenheiten wie im Schattenriß erkennt und mit drüderlicher Junigkeit zu sassen und zu umarmen strebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu sein, besestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschehn und gehn, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Eltern sinden sich nicht genötigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weise hinwalten zu lassen, die sich etwas zufällig sürs Leben bestätigt, besser als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbringen können.

Man glaubte fowohl auf Friederikens Gefinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man wegen jenes wunderlichen Enthaltens felbst von unschuldigen Liebtosungen ein gunftiges Vorurteil gefaßt hatte, völlig vertrauen zu können. Man ließ uns unbeobachtet, wie es überhaupt bort und bamals Sitte mar, und es hing von uns ab, in fleinerer ober größerer Befellschaft die Begend zu durchstreifen und die Freunde der Nachbarschaft zu befuchen. Diesfeits und jenfeits des Itheins, in Sagenau, Fort-Louis, Philippsburg, der Ortenau fand ich die Berfonen gerftreut, die ich in Gesenheim vereinigt gesehn. jeden bei sich als freundlichen Wirt gaftfrei und so gern Ruche und Reller als Garten und Weinberge, ja die gange Gegend aufschließend. Die Rheininseln waren benn auch öfters ein Ziel unfrer Bafferfahrten. Dort brachten wir ohne Barmherziafeit die fühlen Bewohner bes flaren Rheines in den Reffel, auf ben Roft, in bas fiedende Fett, und hatten uns hier in den trauhatten und nicht die entsehlichen Rheinschnaken nach einigen Stunden wieder weggetrieben. Uber diese unerträgliche Störung einer ber ichonften Luftpartien wo fonit alles glückte, wo die Neigung der Liebenden mit bem auten Erfolge bes Unternehmens nur zu wachsen schien, brach ich wirklich, als wir zu früh ungeschicht und ungelegen nach Saufe tamen, in Wegenwart des guten geistlichen Baters in gotteslästerliche

Reden aus und versicherte, daß diefe Schnaken allein mich von dem Gedanken abbringen könnten, als habe ein auter und weiser Gott die Welt erschaffen. Der alte fromme Berr rief mich dagegen ernstlich zur Ordnung und verständigte mich, daß diese Mücken und andres Ungeziefer erft nach dem Falle unfrer erften Eltern entstanden, oder wenn deren im Baradiese aewesen, daselbst nur angenehm gesummt und nicht gestochen hätten. Ich fühlte mich zwar fogleich befänftigt, benn ein Rorniger ist wohl zu begütigen, wenn es uns glückt, ihn jum Lächeln zu bringen; ich versicherte jedoch, es habe des Engels mit dem flammenden Schwerte gar nicht bedurft, um das fündige Chepaar aus dem Garten zu treiben; er muffe mir vielmehr erlauben, mir porzustellen, daß dies durch große Schnaken des Tigris und Euphrat geschehen sei. Und so hatte ich ihn wieder zum Lachen gebracht: benn der gute Mann verstand Spaß oder ließ ihn weniastens porübergehn.

Ernsthafter jedoch und herzerhebender war ber Genuß der Tags und Jahreszeiten in diesem herrlichen Lande. Man durfte fich nur der Gegenwart hingeben. um diese Rlarheit des reinen Simmels, diesen Glanz der reichen Erde, diefe lauen Abende, diese warmen Mächte an der Seite der Geliebten oder in ihrer Mähe gu genießen. Monatelang beglückten uns reine atherische Morgen, wo der Simmel fich in feiner gangen Bracht wies, indem er die Erde mit überfluffigem Tau getränkt hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu einfach werde, türmten sich oft Bolfen über die entfernten Berge bald in diefer bald in jener Gegend. Gie ftanben tage, ja wochenlang, ohne den reinen himmel zu trüben, und felbst die vorübergehenden Gewitter erquickten das Land und verherrlichten das Grun, das schon wieder im Sonnenschein glänzte, ehe es noch abtrocinen konnte. Der doppelte Regenbogen, zweifarbige

Säume eines dunkelgrauen, beinah schwarzen himmlischen Bandstreifens waren herrlicher, farbiger, entschiedner, aber auch flüchtiger, als ich sie irgend beobachtet.

Unter diesen Umgebungen trat unversehens die Luft zu dichten, die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich legte für Friederiken manche Lieder bekannten Melodien unter. Sie hätten ein artiges Bändchen gegeben; wenige davon sind übrig geblieben, man wird sie leicht aus meinen übrigen heraussinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Berhältniffe wegen doch öfters nach der Stadt gurudzukehren genötigt war, so entsprang dadurch für unfre Neigung ein neues Leben, das uns vor allem Unangenehmen bewahrte, was an folche kleine Liebeshändel als verdrießliche Folge sich gewöhnlich zu schließen pfleat. Entfernt von mir arbeitete fie für mich und bachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich gurudtame; entfernt von ihr beschäftigte ich mich für fie, um durch eine neue Gabe, einen neuen Ginfall ihr wieder nen zu fein. Gemalte Bander waren bamals eben erft Mode geworden: ich malte ihr gleich ein paar Stude und fendete fie mit einem fleinen Gedicht voraus, ba ich diesmal länger, als ich gedacht, ausbleiben mußte. Um auch die dem Bater gethane Zusage eines neuen und ausgearbeiteten Bauriffes noch über Berfprechen zu halten, beredete ich einen jungen Bauverftandigen, ftatt meiner zu arbeiten. Diefer hatte fo piel Luft an der Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich und ward noch mehr durch die Hoffnung eines guten Empfangs in einer so angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grundriß, Aufriß und Durchschnitt des Saufes; Sof und Garten mar nicht vergeffen; auch ein betaillierter aber fehr mäßiger Unschlag war hinquaefügt, um die Möglichkeit der Ausführung eines weitläufigen und kostspieligen Unternehmens als leicht und thulich porauspiegeln.

Diese Zenanisse unfrer freundschaftlichen Bemühungen verschafften und ben liebreichsten Empfang; und da der aute Bater fah, daß wir den besten Billen hatten, ihm zu dienen, so trat er mit noch einem Munsche hervor; es war der, seine zwar hübsche aber einfarbige Chaife mit Blumen und Zieraten ftaffiert gu febn. Wir ließen uns bereitwillig finden. Farben. Binfel und fonftige Bedürfniffe wurden von den Rrämern und Apothefern der nächsten Städte berbeigeholt. Damit es aber auch an einem Wafefieldichen Mißlingen nicht fehlen möchte, fo bemerkten wir nur erit, als alles auf das fleißigfte und buntefte gemalt war, daß wir einen falschen Firnis genommen batten. ber nicht trocknen wollte: Sonnenschein und Zugluft, reines und feuchtes Wetter, nichts wollte fruchten. Man mußte fich indeffen eines alten Rumpelfastens bedienen, und es blieb uns nichts übrig, als die Ver gierung mit mehr Mühe wieder abzureiben, als wir fie aufgemalt hatten. Die Unluft bei dieser Arbeit pergrößerte fich noch, als uns die Madchen ums himmels willen baten, langfam und vorsichtig zu verfahren, um den Grund zu schonen, welcher denn doch nach dieser Overation zu feinem ursprünglichen Glanze nicht wieder zurückzubringen war.

Turch solche unangenehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Doktor Primrose und seine liebenswürdige Familie in unserm heitern Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Glück sowohl uns als auch Freunden und Nachbarn; Hochseiten und Kindtausen, Richtung eines Gebäudes, Erdsschaft, Lotteriegewinn wurden wechselseitig verkündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude wie ein Gemeingut zusammen und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste und letztemal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreisen besand gerade im Augenblick ihrer höchsten Blüte; und wenn

ich mir schmeicheln darf, etwas zu dem Glanz solcher Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen porwerfen, daß folche Zeiten uns eben deshalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden.

Run follte aber unfre Liebe noch eine fonderbare Prüfung ausstehn. Ich will es Brüfung nennen, obgleich dies nicht das rechte Wort ift. Die ländliche Kamilie, der ich befreundet war, hatte verwandte Säufer in der Stadt von gutem Ansehn und Ruf und in behaglichen Bermögensumftänden. Die jungen Städter waren öfters in Sefenheim. Die altern Berfonen, Mütter und Tanten, weniger beweglich, hörten fo mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsenden Unmut ber Töchter, felbst von meinem Ginfluß, daß fie mich erft wollten kennen lernen, und nachbem ich fie öfters besucht und auch bei ihnen wohl empfangen war, uns auch alle einmal beifammen zu fehen verlangten, sumal als fie jenen auch eine freundliche Gegenaufnahme

schuldig zu fein glaubten.

Lange ward hierüber hin und her gehandelt. Die Mutter konnte fich schwer von der Haushaltung trennen, Dlivie hatte einen Abscheu vor der Stadt, in die fie nicht paste, Friederike keine Neigung dahin; und fo verzögerte sich die Sache, bis fie endlich dadurch entschieden ward, daß es mir unmöglich fiel, innerhalb vierzehn Tagen aufs Land zu kommen, da man sich benn lieber in ber Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht feben wollte. Und so fand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf ländlicher Scene zu feben gewohnt war, beren Bild mir nur auf einem Sinterarunde von schwankenden Baumzweigen, beweglichen Bachen, nickenden Blumenwiesen und einem meilenweit freien Horizonte bisher erschien - ich fah fie nun zum erstenmal in städtischen gwar weiten Zimmern, aber boch in der Enge in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Porzellanpuppen.

Das Verhältnis zu dem, was man liebt, ift fo entschieden, daß die Umgebung wenig fagen will; aber daß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung fei, dies verlangt das Gemüt. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in den Widerspruch des Augenblicks finden. Das anständige, rubig edle Betragen der Mutter vaßte vollkommen in diesen Kreis, sie unterschied sich nicht von den übrigen Frauen; Dlivie dagegen bewieß sich ungeduldig, wie ein Gisch auf dem Strande. Wie fie mich fonst in dem Garten anrief oder auf dem Felde beiseite winkte, wenn sie mir etwas Besondres zu sagen hatte, so that sie auch hier, indem sie mich in eine Fenstertiefe zog; sie that es mit Berlegenheit und ungeschickt, weil sie fühlte, daß es nicht vaßte, und es boch that. Sie hatte mir das Unwichtigste von der Welt zu fagen, nichts, als was ich schon wußte, daß es ihr entsetlich weh sei, daß sie sich an den Rhein. über den Rhein, ja in die Türkei munsche, Friederike hingegen war in dieser Lage bochst merkwürdig. Gigentlich genommen paßte fie auch nicht hinein, aber dies zenate für ihren Charafter, daß sie, austatt sich in biefen Zustand zu finden, unbewußt ben Zustand nach fich modelte. Wie fie auf dem Lande mit der Gefellschaft gebarte, so that sie es auch hier. Jeden Augenblick wunte fie zu beleben. Ohne zu beunruhigen fette fie alles in Bewegung und beruhigte gerade dadurch die Gesellschaft, die gigentlich nur von der Langenweile beunruhiat wird. Sie erfüllte damit vollfommen den Munich der städtischen Tanten, welche ja auch einmal von ihrem Kanapee aus Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen fein wollten. War diefes zur Benüge geschehn, fo wurde die Garderobe, der Schmuck, und was die städtischen, frangofisch gekleideten Nichten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Reid bewundert. Auch mit mir machte Friederike fiche leicht,

indem sie mich behandelse wie immer. Sie schien mir keinen andern Vorzug zu geben, als den, daß sie ihr Begehren, ihre Wünsche eher an mich als an einen andern richtete und mich dadurch als ihren Diener anerkannte.

Diese Dienerschaft nahm sie einen ber folgenden Tage mit Zuversicht in Anspruch, als fie mir vertraute, Die Damen wünschten mich lefen zu hören. Die Töchter bes haufes hatten viel davon ergablt, benn in Gefenheim las ich, was und wann mans verlangte. Ich war fogleich bereit, nur bat ich um Ruhe und Aufmerksamfeit auf mehrere Stunden. Dies ging man ein, und ich las an einem Abend ben gangen Samlet ununterbrochen. in ben Sinn bes Stud's eindringend, wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigkeit und Leidenschaft mich ausdrückend, wie es der Jugend gegeben ift. Ich erntete großen Beifall. Friederite hatte von Zeit zu Zeit tief gegtmet und ihre Wangen eine fliegende Röte übergogen. Diefe beiden Sumptome eines bewegten, gartlichen Bergens bei scheinbarer Beiterkeit und Ruhe von außen waren mir nicht unbefannt und ber einzige Lohn, nach dem ich ftrebte. Gie sammelte den Dant, baß fie mich veranlaßt hatte, mit Freuden ein, und perfagte fich nach ihrer zierlichen Weise ben fleinen Stols nicht, in mir und durch mich geglängt zu haben.

Dieser Stadtbesuch sollte nicht lange dauern, aber die Abreise verzögerte sich. Friederike that das Ihrige zur geselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht sehlen; aber die reichen Hilfsquellen, die auf dem Lande so ergiedig sind, versiegten bald in der Stadt, und der Justand ward um so peinlicher, als die Alter nach und nach ganz aus der Fassung kam. Die beiden Schweskern waren die einzigen in der Gesellschaft, welche sich deutsch trugen. Friederike hatte sich niemals anders gedacht und glaubte überall so recht zu sein, sie verglich sich nicht; aber Olivien war es ganz unerträglich, so mägde-

haft ausgezeichnet in dieser vornehm erscheinenden Befellschaft einherzugehn. Auf dem Lande bemerkte sie faum die städtische Tracht an andern, sie verlangte sie nicht; in der Stadt fonnte sie die ländliche nicht ertragen. Dies alles zu dem übrigen Geschicke fradtischer Frauenzimmer, zu den hundert Kleinigkeiten einer aans entaegengesetten Umgebung wühlte einige Tage fo in dem leidenschaftlichen Bufen, daß ich alle schmeichelnde Aufmerksamkeit auf sie zu wenden hatte, um sie nach bem Bunsche Friederikens zu begütigen. Ich fürchtete eine leidenschaftliche Scene. Ich fab den Augenblick. da sie sich mir zu Rußen werfen und mich bei allem Beiligen beschwören werde, fie aus diesem Buftande gu retten. Sie war himmlisch gut, wenn sie fich nach ihrer Weise behaben konnte, aber ein folcher Awana setzte fie gleich in Migbehagen und fonnte fie gulett bis gur Bergweiflung treiben. Run fuchte ich zu beschleunigen. mas die Mutter mit Olivien wünschte und was Friederiken nicht zuwider war. Diese im Gegensat mit ihrer Schwester zu loben enthielt ich mich nicht; ich sagte ihr, wie fehr ich mich freue, sie unverändert und auch in diesen Umgebungen fo frei wie den Bogel auf den Bweigen zu finden. Gie war artig genug zu erwiedern, daß ich ja da sei, sie wolle weder hinaus noch herein, wenn ich bei ihr wäre.

Endlich fah ich sie absahren, und es siel mir wie ein Stein vom Herzen, denn meine Empsindung hatte den Zustand von Friederiken und Olivien geteilt; ich war zwar nicht leidenschaftlich geängstigt wie diese, aber ich sühlte mich doch keineswegs wie jene behaalich.

Da ich eigentlich nach Straftburg gegangen war, um zu promovieren, fo gehörte es freilich unter die Unregelmäßigkeiten meines Lebens, daß ich ein folches Hauptgeschäft als eine Nebensache betrachtete. Die Sorge wegen des Examens hatte ich mir auf eine sehr

leichte Beise beiseite geschafft; es war nun aber auch an die Disputation zu denken, denn von Frankfurt abreisend hatte ich meinem Bater versprochen und mir felbst fest vorgefett, eine folche zu schreiben. Es ift der Fehler derjenigen, die manches, ja viel vermögen, daß sie sich alles gutrauen, und die Jugend muß fogar in diefem Falle fein, damit nur etwas aus ihr werde. Gine Überficht der Rechtswiffenschaft und ihres gangen Fachwerks hatte ich mir so ziemlich verschafft, einzelne rechtliche Gegenstände intereffierten mich hinlänglich, und ich glaubte, da ich mir den braven Lenfer zum Vorbild genommen hatte, mit meinem kleinen Menschenverstand ziemlich durchzukommen. Es zeigten sich große Bewegungen in ber Jurisprudeng; es follte mehr nach Billiafeit geurteilt werden: alle Gewohnheitsrechte fah man täglich gefährdet, und besonders dem Rriminglwefen ftand eine große Berandrung bevor. Was mich felbst betraf, fo fühlte ich wohl, daß mir gur Ausfüllung jener Rechtstopik, die ich mir gemacht hatte, unendlich vieles fehle; das eigentliche Wissen ging mir ab, und feine innere Richtung brangte mich zu diesen Gegenständen. Auch mangelte der Anftog von außen, ja mich hatte eine gang andre Fakultät mit fortgeriffen. Überhaupt, wenn ich Interesse finden follte, so mußte ich einer Sache irgend chwas abgewinnen, ich mußte ctwas an ihr gewahr werden, das mir fruchtbar erschien und Aussichten gab. So hatte ich mir einige Materien wohl gemerkt, auch fogar darauf gesammelt und nahm auch meine Kollektaneen vor, überlegte das, was ich behaupten, das Schema, wonach ich die einzelnen Elemente ordnen wollte, nochmals und arbeitete fo eine Beit lang; allein ich war flug genug, bald zu feben, daß ich nicht fortfommen könne, und daß, um eine lang anhaltender Rleiß erforderlich fei, ja daß man nicht einmal ein folches Besondre mit Glück vollführen

werde, wenn man nicht im Ganzen wo nicht Meister boch wenigstens Altgefelle sei.

Die Freunde, denen ich meine Verlegenheit mit: teilte, fanden mich lächerlich, weil man über Thefes ebensoant, ja noch besser als über einen Traktat disputieren fonne; in Straßburg sei das gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem folchen Ausweg sehr geneigt finden, allein mein Bater, dem ich beshalb schrieb, verlangte ein ordentliches Werf, das ich, wie er meinte, fehr wohl aussertigen fonnte, wenn ich nur wollte und mir die gehörige Zeit dazu nähme. Sch war nun genötigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu werfen und etwas zu wählen, was mir geläufig wäre. Die Kirchengeschichte war mir fast noch bekannter als die Weltgeschichte, und mich hatte von jeher der Konflift. in welchem sich die Kirche, der öffentlich anerkannte Gottesdienft nach zwei Seiten hin befindet und immer befinden wird, höchlich interessiert. Denn einmal liegt fie in ewigem Streit mit bem Staat, über ben fie fich erheben, und fodann mit den Ginzelnen, die fie alle zu fich versammeln will. Der Staat von feiner Seite will ihr die Dberherrschaft nicht zugestehn, und die Ginzelnen widersetzen sich ihrem Zwangsrechte. Der Staat will alles zu öffentlichen, allgemeinen Zwecken, ber Ginzelne zu häuslichen, herzlichen, gemütlichen. Ich war von Kindheit auf Zeuge folcher Bewegungen gewefen, wo die Beiftlichkeit es bald mit ihren Obern bald mit ber Gemeine verdarb. Ich hatte mir daher in meinem jugendlichen Sinne festgesett, daß der Staat, der Befetgeber, das Recht habe, einen Kultus zu bestimmen. nach welchem die Beiftlichkeit lehren und fich benehmen folle, bie Laien hingegen sich äußerlich und öffentlich genau zu richten hätten; übrigens follte die Frage nicht fein, was jeder bei fich denke, fühle oder finne. Dadurch glaubte ich alle Kollisionen auf einmal gehoben zu haben. Ich wählte deshalb zu meiner Disputation die

erite hälfte diefes Themas: daß nämlich der Gefetsgeber nicht allein berechtigt sondern vervflichtet sei, einen gewiffen Kultus festzusetzen, von welchem weder Die Beiftlichkeit noch die Laien fich lossagen dürften. Ich führte dieses Thema teils historisch teils räsonnierend aus, indem ich zeigte, daß alle öffentlichen Religionen burch Seerführer, Könige und mächtige Männer eingeführt worden, ja daß dieses sogar der Fall mit der driftlichen fei. Das Beispiel des Protestantismus lag ja gang nahe. Ich ging bei diefer Urbeit um fo fühner ju Werke, als ich fie eigentlich nur meinen Bater gu befriedigen schrieb und nichts sehnlicher wünschte und hoffte, als daß fie die Cenfur nicht paffieren möchte. Ich hatte noch von Behrisch her eine unüberwindliche Abneigung, etwas von mir gedruckt zu feben, und mein Umgang mit Berbern hatte mir meine Ungulänglichkeit nur allzudeutlich aufgedeckt, ja ein gewiffes Mißtrauen gegen mich felbst war dadurch völlig zur Reife ge-

Da ich diese Arbeit fast gang aus mir selbst schöpfte und das Latein geläufig sprach und schrieb, so verfloß mir die Zeit, die ich auf die Abhandlung verwendete, fehr angenehm. Die Sache hatte wenigstens einigen Grund: die Darftellung war, rednerisch genommen, nicht übel, das Ganze hatte eine ziemliche Rundung. Sobald ich damit zu Rande war, ging ich sie mit einem guten Lateiner burch, ber, ob er gleich meinen Stil im ganzen nicht verbessern konnte, doch alle auffallenden Mangel mit leichter Sand vertilgte, fodaß etwas gu stande kam, das fich aufzeigen ließ. Gine reinliche Abschrift wurde meinem Vater soaleich zugeschickt, welcher zwar nicht billigte, daß keiner von den früher vormit ber Rühnheit des Unternehmens als ein völlig protestantisch Gesinnter wohl zufrieden war. Mein Seltfames wurde geduldet, meine Anstrengung gelobt,

und er versprach sich von der Befanntmachung dieses Werkchens eine vorzügliche Wirkung.

Ich überreichte nun meine Sefte der Fakultät, und diese betrug sich glücklicherweise so klug als artig. Der Defan, ein lebhafter, gescheiter Mann, fing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging dann jum Bedenklichen derselben über, welches er nach und nach in ein Gefährliches zu verwandeln wußte und damit fchloß, daß es nicht rätlich sein möchte, diese Arbeit als akademische Dissertation bekannt zu machen. Der Uspirant habe fich der Fakultät als einen denkenden jungen Mann gezeigt, von dem fie bas Befte hoffen dürfe: fie wolle mich gern, um die Sache nicht aufzuhalten, über Theses disputieren lassen. Ich könne ja in der Folge meine Abhandlung, wie sie vorliege oder weiter ausgearbeitet, lateinisch oder in einer andern Sprache herausgeben; dies würde mir als einem Privatmann und Protestanten überall leicht werden, und ich hatte mich des Beifalls um desto reiner und allaemeiner alsdann zu erfreuen. Kaum verbarg ich dem guten Manne, welchen Stein mir fein Rureden vom Bergen wälzte; bei jedem neuen Argument, das er vorbrachte, um mich durch seine Weigerung nicht zu betrüben ober ju ergurnen, ward es mir immer leichter im Gemut, und ihm zulett auch, als ich aanz unerwartet seinen Gründen nichts entgegensetzte, fie vielmehr höchft einleuchtend fand und versprach, mich in allem nach seinem Rat und nach seiner Unleitung zu benehmen. Sch feste mich nun wieder mit meinem Repetenten gusammen. Theses wurden ausgewählt und gebruckt, und die Disputation ging unter Opposition meiner Tischgenossen mit großer Luftigkeit, ja Leichtfertigkeit vorüber; da mir denn meine alte Ubung, im Corpus juris aufzuschlagen, gar fehr zu statten fam, und ich für einen wohlunterrichteten Menschen gelten konnte. Gin aut herkommlicher Schmaus beschloß die Teierlichkeit.

Mein Bater war indessen sehr unzufrieden, daß dieses Werkchen nicht als Disputation ordentlich gebruckt worden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Ginzuge in Franksurt Shre damit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeden wissen; ich stellte ihm aber vor, daß die Materie, die nur stizziert sei, künstig weiter ausgesührt werden müßte. Er hob zu diesem Zwecke das Manustript sorgsältig auf, und ich habe es nach mehrern Jahren noch unter seinen Vapieren gesehen.

Meine Promotion war am 6. August 1771 geschehn; ben Tag barauf ftarb Schöpflin im funfundfiebzigften Sahre. Auch ohne nähere Berührung hatte derfelbe bedeutend auf mich eingewirkt; benn vorzügliche mit= lebende Manner find den größern Sternen gu veraleichen, nach benen, fo lange fie nur über bem Horizont ftehen, unfer Auge fich wendet und fich gestärkt und gebildet fühlt, wenn es ihm vergönnt ift, folche Bollkommenheiten in sich aufzunehmen. Die freigebige Natur hatte Schöpflinen ein vorteilhaftes Außere verliehn, schlante Gestalt, freundliche Augen, redseligen Mund, eine durchaus angenehme Gegenwart. Auch Beiftesgaben erteilte fie ihrem Liebling nicht färglich, und fein Glud war, ohne daß er fich muhfam angestrengt hatte, die Folge angeborner und ruhig ausgebildeter Berdienfte. Er gehörte gu ben glüdlichen Menschen, welche Vergangenheit und Gegenwart ju vereinigen geneigt find, die bem Lebensinteresse bas historische Wiffen anzuknüpfen verstehn. Im Babenschen geboren, in Bafel und Strafburg erzogen gehörte er bem paradiefischen Rheinthal gang eigentlich an als einem ausgebreiteten, wohlgelegnen Baterlande. Auf hiftorische und antiquarische Gegenstände hingewiesen, ergriff er fie munter durch eine glückliche Borftellungs= fraft und erhielt sie sich durch das bequemfte Gedächtnis. Lern und lehrbegierig, wie er war, ging er einen gleich

vorschreitenden Studien und Lebensgang. Nun emergiert und eminiert er bald ohne Unterbrechung irgend einer Urt: er verbreitet sich mit Leichtigkeit in der litterarischen und bürgerlichen Welt; denn historische Renntnisse reichen überall hin, und Leutseligkeit schließt sich überall an. Er reift durch Teutschland, Holland, Frankreich, Italien, fommt in Berührung mit allen Gelehrten seiner Zeit; er unterhält die Fürsten, und nur wenn durch seine lebhafte Redseligkeit die Stunden der Tafel, ber Audienz verlängert werden, ift er den Hofleuten lästig. Dagegen erwirbt er sich das Vertrauen der Staatsmänner, arbeitet für fie bie gründlichften Deduktionen und findet fo überall einen Schauplat für seine Talente. Man wünscht ihn an gar manchem Orte fesiguhalten; allein er beharrt bei feiner Treue für Straßburg und ben frangösischen Sof. Seine unverrückte deutsche Redlichkeit wird auch dort anerkannt, man schützt ihn sogar gegen ben mächtigen Prätor Klinglin, der ihn beimlich anfeindet. Gesellig und gesprächig von Natur verbreitet er sich wie im Wiffen und Geschäften so auch im Umgange, und man begriffe faum, wo er alle Zeit hergenommen, wüßten wir nicht, daß eine Abneigung gegen die Frauen ihn durch fein ganzes Leben begleitet, wodurch er so manche Tage und Stunden gewann, welche von frauenhaft Gefinnten glücklich vergeudet werden.

Übrigens gehört er auch als Autor bem gemeinen Wesen und als Redner ber Menge. Seine Programme, seine Reden und Anreden sind dem besondern Tag, der eintretenden Feierlichseit gewölmet, ja sein großes Werf Alsatia illustrata gehört dem Leben an, indem er die Vergangenheit wieder hervorrust, verblichne Gestalten ausschieft, den behauenen, den gebildeten Sein wieder belebt, erloschne, zerfückte Anschriften zum zweitenmal vor die Augen, vor den Sinn des Leiers bringt. Aus solche Weise erfüllt seine Thätigleit das Etsaß und die

Nachbarschaft; in Baden und der Pfalz behält er bis ins höchste Alter einen ununterbrochnen Ginsluß; in Mannheim stiftet er die Akademie der Bissenschaften und erhält sich als Präsident derselben bis an seinen Tod.

Genähert habe ich mich diesem porzüglichen Manne niemals als in einer Nacht, da wir ihm ein Kackelftändchen brachten. Den mit Linden überwölbten Sof bes alten Stiftsgebäudes erfüllten unfre Bechfeuer mehr mit Rauch, als daß sie ihn erleuchtet hatten. Nach geendigtem Musikgeräusch kam er herab und trat unter uns; und hier war er recht an seinem Plate. Der schlant und wohl gewachsene, beitre Greis stand mit leichtem, freiem Wefen wurdig vor uns und hielt uns wert genug, eine wohlgedachte Rede ohne Spur von Zwang und Pedantismus väterlich liebevoll auszufprechen, sodaß wir uns in dem Augenblick etwas bunften, ba er uns wie die Konige und Fürften behandelte, die er öffentlich anzureden so oft berufen war. Wir ließen unfre Bufriedenheit überlaut vernehmen. Trompeten und Bautenschall erklang wiederholt, und die allerliebste, hoffnungsvolle akademische Plebs verlor fich mit innigem Behagen nach Saufe.

Seine Schüler und Studienverwandten, Roch und Oberlin, fanden zu mir schon ein näheres Verhältnis. Meine Liebhaberei zu altertümlichen Resten war leidenschaftlich. Sie ließen mich das Museum wiederholt betrachten, welches die Belege zu seinem großen Werke über Elsaß vielsach enthielt. Sen dieses Werk hatte ich erst nach jener Reise, wo ich noch Altertämer an Ort und Stelle gesunden, näher kennen gelernt, und nunmehr vollkommen gesördert konnte ich mir bei größern und keinern Extursionen das Rheinthal als römische Besitzung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Vorzeit mir wachend ausmalen.

Raum hatte ich mir hierin einigermaßen aufgeholfen, als mich Oberlin zu den Denkmalen der Mittelzeit

hinwies und mit den daher noch übrigen Ruinen und Resten, Siegeln und Dokumenten bekannt machte, ja eine Neigung zu den sogenannten Minnesingern und Heldendichtern einzuslößen suchte. Diesem wackern Manne sowie Herrn Roch bin ich viel schuldig geworden; und wenn es ihrem Willen und Wunsche nach gegangen wäre, so hätte ich ihnen das Glück meines Lebens verdauken mussen. Damit verhielt es sich aber folgendergestalt.

Schöpflin, der fich in der höhern Sphäre des Staatsrechts zeitlebens bewegt hatte und den großen Ginfluß wohl kannte, welchen folche und verwandte Studien bei Sofen und in Rabinetten einem fähigen Ropfe zu verschaffen geeignet find, fühlte eine unüberwindliche, ja ungerechte Abneigung gegen den Zustand des Civi-Liften und hatte die gleiche Gesinnung den Seinigen eingeflößt. Obgenannte beide Manner, Freunde von Salzmann, hatten auf eine liebreiche Beife von mir Renntnis genommen. Das leidenschaftliche Ergreifen äußerer Begenstände, die Darftellungsart, womit ich die Vorzüge derfelben herauszuheben und ihnen ein befondres Intereffe zu verleiben wußte, schäkten fie höber als ich felbst. Meine geringe, ich kann wohl sagen notdürftige Beschäftigung mit dem Civilrechte war ihnen nicht unbemerkt geblieben: fie kannten mich genug. um zu wiffen, wie leicht ich bestimmbar fei; aus meiner Luft zum akademischen Leben hatte ich auch tein Geheimnis gemacht, und fie dachten mich daher für Geschichte. Staatsrecht, Redefunft erft nur im Vorübergehn, dann aber entschiedner zu erwerben. Strafburg felbft bot Vorteile genug. Gine Aussicht auf die deutsche Kanglei in Verfailles, der Vorgang von Schöpflin, deffen Verdienst mir freilich unerreichbar schien, sollte zwar nicht gur Nachahmung, doch gur Nacheiferung reigen und vielleicht dadurch ein ähnliches Talent zur Ausbildung gelangen, welches fowohl dem, der sich deffen rühmen

dürste, ersprießlich, als andern, die es für sich zu gebrauchen dächten, nüßlich sein könnte. Diese meine Gönner und Salzmann mit ihnen legten auf mein Gedächtnis und auf meine Fähigkeit, den Sinn der Sprachen zu fassen, einen großen Wert und suchten hauptsächlich dadurch ihre Absichten und Vorschläge zu motivieren.

Wie nun aus allem diesen nichts geworden und wie es gekommen, daß ich wieder von der französischen Seite auf die deutsche herübergetreten, gedent ich hier zu entwicken. Man erlaube mir wie disher zum Übersgange einige allgemeine Betrachtungen.

Es sind wenig Biographien, welche einen reinen, ruhigen, steten Fortschritt des Individuums darstellen können. Unser Leben ist wie das Ganze, in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreisliche Weise aus Freiheit und Notwendigkeit zusammengesett. Unser Wollen ist ein Vorausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreisen uns auf ihre eigne Weise. Das Was liegt in uns, das Wie hängt selten von uns ab, nach dem Warum dürsen wir nicht fragen, und deshalb verweist man uns mit Recht aufs Quia.

Die französische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegtern Leben, und ein bewegteres Leben durch sie tennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatif und Unterricht durch Umgang und Übung wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Nun wünschte ich mich derselben mit größerer Leichtigsteit zu bedienen und zog deswegen Straßdurg zum abermaligen akademischen Ausenthalt andern hohen Schulen vor; aber leider sollte ich dort gerade das Umzgefehrte von meinen Hoffnungen ersahren und von dieser Sprache, diesen Sitten eher ab als ihnen zugewendet werden.

Die Frangosen, welche sich überhaupt eines guten

Betragens besteißigen, sind gegen Fremde, die ihre Sprache zu reden ansangen, nachsichtig, sie werden niemanden über irgend einen Fehler auslachen oder ihn deshalb ohne Umschweif tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer Sprache gestündigt wird, so haben sie die Art, eben dasselbe, was man gesagt hat, mit einer andern Wendung zu wiederholen und gleichsam höslich zu bekräftigen, sich dabei aber des eigentlichen Ausdrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen und auf diese Weise den Verständigen und Aufmersfamen auf das Rechte und Gehörige zu führen.

So febr man nun, wenn es einem Ernft ist, wenn man Selbstverleugnung genug hat, sich für einen Schüler zu geben, hiebei gewinnt und gefordert wird, so fühlt man sich doch immer einigermaßen gedemütigt, und da man doch auch um der Sache willen redet, oft allzufehr unterbrochen, ja abgelenkt und man läßt ungeduldig das Gefpräch fallen. Dies begegnete besonders mir vor andern, indem ich immer etwas Interessantes zu fagen glaubte, bagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen und nicht immer bloß auf den Ausdruck guruckgewiesen sein wollte; ein Kall, der bei mir öfter eintrat, weil mein Französisch viel buntscheckiger war als bas irgend eines andern Fremden. Bon Bedienten, Rammerdienern und Schildmachen, jungen und alten Schaufpielern, theatralifchen Liebhabern, Bauern und Belden hatte ich mir die Redensarten sowie die Accentuationen gemerkt, und diefes babylonische Idiom follte fich durch ein wunderliches Ingredienz noch mehr verwirren, indem ich den frangösischen reformierten Beift. lichen gern zuhörte und ihre Kirchen um fo lieber besuchte, als ein fonntägiger Spaziergang nach Bockenheim dadurch nicht allein erlaubt fondern geboten war. Aber auch hiermit follte es noch nicht genug fein, benn als ich in den Jünglingsjahren immer mehr auf die Deutschheit des fechzehnten Sahrhunderts gewiesen ward, fo schloß ich aar bald auch die Frangofen jener herrlichen Epoche in diese Reigung mit ein. Montaigne, Umpot, Rabelais, Marot waren meine Freunde und erregten in mir Anteil und Bewundrung. Alle diesc verschiednen Elemente bewegten sich nun in meiner Rede chaotisch durch einander, sodaß für den Buhörer die Intention über bem wunderlichen Ausdruck meift ver-Ioren ging, ja daß ein gebildeter Frangose mich nicht mehr höflich zurechtweisen sondern geradezu tadeln und schulmeistern mußte. Abermals ging es mir also hier mie pordem in Leipzia, nur daß ich mich diesmal nicht auf has Recht meiner Vatergegend, so gut als andre Provinzen idiotisch zu sprechen, guruckziehn konnte. fondern hier auf fremdem Grund und Boden mich ein= mal bergebrachten Gesetzen fügen follte.

Bielleicht hätten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein böser Genius in die Ohren geraunt hätte, alle Bemühungen eines Fremden, französisch zu reden, würden immer ohne Ersolg bleiben, denn ein genötes Ohr höre den Deutschen, den Italiener, den Engländer unter seiner französischen Maske gar wohl heraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den Schoß der einzig sprachseligen Kirche aufgenommen.

Nur wenige Ausnahmen gab man zu. Man nannte ums einen Herrn von Grimm, aber selbst Schöpflin sollte den Gipfel nicht erreicht haben. Sie ließen gelten, daß er früh die Notwendigkeit, sich vollkommen fratzösisch auszudrücken, wohl eingesehn; sie dilligten seine Neigung, sich jedermann mitzuteisen, besonders aber die Großen und Vornehmen zu unterhalten; lobten sogar, daß er auf dem Schauplatz, wo er stand, die Landessprache zu der seinigen zu machen und sich möglichst zum französischen Gesellschafter und Redner auszubilden gesucht. Was hist ihm aber das Verleugnen seiner Mutteriprache, das Vemühen um eine fremde? Nie-

mand kann er es recht machen. In der Gesellschaft will man ihn eitel sinden, als wenn sich jemand ohne Selbstgefühl und Selbstgefälligkeit andern mitteilen möchte und könnte! Sodann versichern die seinen Welt und Sprachkenner, er disseriere und dialogiere mehr, als daß er eigentlich konversiere. Jenes ward als Erd und Krundsehler der Deutschen, dieses als die Kardinaltugend der Franzosen allgemein anerkannt. Als öffentslicher Redner geht es ihm nicht besser. Läßt er eine wohl ausgearbeitete Rede an den König oder die Fürsten drucken, so passen die Jesuiten auf, die ihm als einem Protestanten gram sind, und zeigen das Unstranzössische seiner Wendungen.

Anstatt uns nun hieran zu trösten und als grünes Holz dasjenige zu ertragen, was dem dürren auslag, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen uns vielmehr an diesem auffallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens sei, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir sassen daher den umgekehrten Entschlüß, die französische Sprache gänzlich abzulehnen und uns mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen.

Auch hiezu fanden wir im Leben Gelegenheit und Teilnahme. Elfaß war noch nicht lange genug mit Frankreich verbunden, als daß nicht noch bei Allt und Jung eine liebevolle Anhänglichkeit an alte Verfassung, Sitte, Sprache, Tracht sollte übrig geblieben sein. Wenn der Überwunden die Hälfte seines Dasseins notzgedrungen verliert, so rechnet er sichs zur Schmach, die andre Hälfte freiwillig aufzugeben. Er hält daher an allem seit, was ihm die vergangne gute Zeit zurückrusen und die Hössiung der Wiederfehr einer glücklichen Epoche nähern kann. Gar manche Sinwohner vom Straßburg bildeten zwar abgesonderte aber doch dem

Sinne nach verbundne kleine Kreise, welche durch die vielen Unterthanen deutscher Fürsten, die unter französischer Hondes besaßen, stellt vermehrt und rekrutiert wurden; denn Bäter und Söhne hielten sich Studierens oder Geschäfts wegen länger oder kurzer in Straßburg auf.

An unserm Tische ward gleichfalls nichts wie Deutsch gesprochen. Salzmann drückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollkommner Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines deutschen Jünglings aufstellen können; Meyer von Lindau schlenderte lieber auf gut Deutsch, als daß er sindau schlenderte lieber auf gut Deutsch, als daß er sund wenn unter den übrigen auch mancher zu gallischer Sprache und Sitte hinneigte, so ließen sie doch, so lange sie bei uns waren, den allgemeinen Ton auch über sich schalten und walten.

Bon der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsverhältnissen. Zwar wußten wir von unser Reichsverfassung nicht viel Löbliches zu sagen, wir gaben zu,
daß sie aus lauter gesetlichen Mißdräuchen bestehe, erhuben uns aber um desto höher über die französische gegenwärtige Verfassung, die sich in lauter gesetlosen Mißdräuchen verwirre, deren Regierung ihre Energie nur am falschen Orte sehen lasse und gestatten mässe, daß eine gänzliche Verändrung der Dinge schon in schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde.

Blickten wir hingegen nach Norden, so leuchtete uns von dort Friedrich, der Polarstern, her, um den sich Deutschland, Europa, ja die ganze Welt zu drehen schien. Sein Übergewicht in allem offenbarte sich an ktärsten, als in der französischen Armee das preußische Exercitium und sogar der preußische Stock eingeführt werden sollte. Wir verziehen ihm übrigens seine Vorliebe für eine fremde Sprache, da wir ja die Genugthuung empfanden, daß ihm seine französischen Boeten, Philossophen und Litteratoren Verdruß zu machen fortsuhren und wiederholt erklärten, er sei nur als Eindringling anzusehn und zu behandeln.

Was uns aber von den Franzosen gewaltiger als alles andre entfernte, war die wiederholte unhöfliche Behauptung, daß es den Deutschen überhaupt sowie dem nach französischer Rultur strebenden Könige an Geschmack sehle. Über diese Redensart, die wie ein Refrain sich an jedes Urteil anschloß, suchten wir uns durch Nichtachtung zu beruhigen; aufflären darüber fonnten wir uns aber um so weniger, als man uns versichern wollte, schon Menage habe gesagt, die franzöfischen Schriftsteller befäßen alles, nur nicht Geschmack fo wie wir denn auch aus dem jekt lebenden Baris zu erfahren hatten, daß die neuften Autoren famtlich des Geschmacks ermangelten, und Boltaire selbst diesem höchsten Tadel nicht gang entgehen könne. Schon früher und wiederholt auf die Natur gewiesen wollten wir daher nichts gelten laffen als Wahrheit und Aufrichtigfeit des Gefühls und den raschen, derben Musdruck besfelben.

> Freundschaft, Liebe, Brüderschaft, Trägt die sich nicht von selber vor?

war Losung und Feldgeschrei, woran sich die Glieder unfrer kleinen akademischen Horde zu erkennen und zu erquicken pslegten. Diese Maxime lag zum Grund allen unsern geselligen Gelagen, bei welchen uns denn freilich manchen Abend Better Michel in seiner wohls bekannten Deutschheit zu besuchen nicht versehlte.

Will man in dem bisher Erzählten nur äußere, zufällige Anlässe und persönliche Sigenheiten finden, so hatte die französische Litteratur an sich selbst gewisse Sigenschaften, welche den strebenden Jüngling mehr abstoßen als anziehn mußten. Sie war nämlich bejahrt

und vornehm, und durch beides kann die nach Lebenssgenuß und Freiheit umschauende Jugend nicht ergetzt werben.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Gang der französischen Litteratur niemals völlig unterbrochen gesehen, ja die innern politischen und religiösen Unruhen sowohl als die äußern Kriege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Blüte gestanden haben. Durch günstige Umstände seingebracht worden, dergestalt, daß die größten Talente des achtzehnten Jahrhunderts sich nur bescheidentlich mit einer Nachlese begnügen müssen.

Indessen war aber doch auch gar manches veraltet, das Lustspiel am ersten, welches immer wieder aufgefrischt werden nußte, um sich zwar minder vollkommen aber doch mit neuem Interesse dem Leben und den Sitten anzuschmiegen. Der Tragödien waren viele vom Theater verschwunden, und Voltaire ließ die jetzt dargebotne bedeutende Gelegenheit nicht aus den Händen, Corneilles Werfe herauszugeben, um zu zeigen, wie mangelhaft sein Vorgänger gewesen sei, den er der allaemeinen Stimme nach nicht erreicht haben sollte.

Und eben dieser Voltaire, das Wunder seiner Zeit, war nun selbst bejahrt wie die Litteratur, die er beinah ein Jahrhundert hindurch belebt und beherrscht hatte. Neben ihm existierten und vegetierten noch in mehr ober weniger thätigem und glücklichem Alter viele Litteratoren, die nach und nach verschwanden. Der Einsluß der Societät auf die Schriftseller nahm immer mehr überhand, denn die beste Gesellschaft, bestehend aus Personen von Geburt, Hang und Vernögen, wählte zu einer ihrer Hauptunterhaltungen die Litteratur, und diese ward dadurch ganz gesellschaftlich und vornehm. Standespersonen und Litteratoren bildeten

sich wechselsweise und mußten sich wechselsweise verbilden, denn alles Vornehme ift eigentlich ablehnend, und ablehnend ward auch die französische Kritik, verneinend, herunterziehend, migredend. Die böhere Rlaffe bediente fich folcher Urteile gegen die Schriftsteller, die Schriftsteller, mit etwas weniger Unstand, verfuhren fo unter einander, ja gegen ihre Gonner. Konnte man dem Publikum nicht imponieren, so suchte man es zu überraschen oder durch Demut zu gewinnen; und so entsprang, abgesehn bavon, was Kirche und Staat im Innersten bewegte, eine folche litterarische Barung, daß Boltaire felbst feiner vollen Thätigkeit, feines gangen Übergewichts bedurfte, um fich über bem Strome der allgemeinen Nichtachtung empor zu halten. Schon hieß er laut ein altes, eigenwilliges Rind: feine unermudet fortgesekten Bemuhungen betrachtete man als eitles Bestreben eines abgelebten Alters; gewisse Grundfage, auf benen er feine gange Lebenszeit bestanden, deren Ausbreitung er seine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr schäken und ehren: ja seinen Gott, durch deffen Bekenntnis er sich von allem atheistischen Wefen loszusagen fortfuhr, ließ man ihm nicht mehr gelten: und so mußte er selbit, der Altvater und Batriarch. gerade wie fein jungfter Mitbewerber auf den Augenblick merken, nach neuer Gunft haschen, seinen Freunden gu viel Gutes, feinen Reinden gu viel Ubels erzeigen. und unter dem Scheine eines leidenschaftlich mahrheitsliebenden Strebens unwahr und falsch handeln. War es denn wohl der Mine wert, ein fo thätiges, großes Leben geführt zu haben, wenn es abhängiger enden follte, als es angefangen batte? Wie unerträglich ein folcher Buftand fei, entging feinem hohen Geifte, feiner zarten Reizbarkeit nicht; er machte sich manchmal sprung und ftogweise Luft, ließ feiner Laune ben Zügel schicken und hieb mit ein paar Jechterstreichen über die Schnur, wobei fich meift Freunde und Feinde unwillig gebardeten, denn jedermann glaubte ihn zu übersehn, obschon niemand es ihm gleichthun konnte. Gin Publikum, das immer nur die Urteile alter Männer hört, wird gar zu leicht altklug, und nichts ist unzulänglicher, als ein reises Urteil von einem unreisen Geiste aufgenommen.

Uns Junglingen, benen bei einer deutschen Naturund Wahrheitsliebe als befte Führerin im Leben und Lernen die Redlichkeit gegen uns felbst und andre immer por Alugen schwebte, ward die parteiische Unredlichkeit Roltgires und die Berbildung fo vieler würdigen Gegenjtande immer mehr jum Berdruß, und wir beftarften uns täglich in ber Abneigung gegen ihn. Er hatte bie Religion und die heiligen Bücher, worauf fie gegründet ift, um ben fogenannten Pfaffen zu ichaben, niemal? genna herabseken können und mir dadurch manche unangenehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, bağ er, um bie Überlieferung einer Sündflut gu entfraften, alle versteinten Muscheln leugnete und folche nur für Naturspiele gelten ließ, fo verlor er ganglich mein Bertrauen, denn der Augenschein hatte mir auf bem Baftberge beutlich genug gezeigt, daß ich mich auf altem, abgetrocknetem Meeresgrund unter den Erus pien feiner Ureinwohner befinde. Ja biefe Berge waren einstmals von Wellen bedectt; ob vor ober mährend der Sündflut, bas tonnte mich nicht rühren, genug, bas Rheinthal war ein ungeheurer Gee, eine unüberfehliche Bucht gemefen; das tonnte man mir nicht ausreben. Ich gedachte vielmehr in Renntnis ber ganber und Gebirge vorzuschreiten, es mochte sich baraus ergeben, was ba mollte

Bejahrt also und vornehm war an sich selbst und durch Bottairen die französische Litteratur. Lasset uns diesem merkwürdigen Manne noch einige Betrachtung midwen!

Auf thätiges und geselliges Leben, auf Politik, auf Erwerb im großen, auf das Berhältnis zu ben herren

der Erde und Benützung dieses Berhältniffes, damit er felbst zu den Herren der Erde gehöre, dahin war von Rugend auf Boltaires Bunich und Bemühung gewendet. Nicht leicht hat sich jemand so abhängig ge= macht, um unabhängig zu fein. Auch gelang es ihm, die Geister zu unterjochen: Die Nation fiel ihm zu. Bergebens entwickelten feine Gegner mäßige Talente und einen ungeheuern haß; nichts gereichte zu feinem Schaden. Den Sof zwar konnte er nie mit fich verföhnen, aber dafür waren ibm fremde Könige ginsbar. Ratharina und Friedrich die Großen, Gustav von Schweden, Christian von Tänemark, Poniatowski von Bolen, Heinrich von Preußen, Karl von Braunschweig bekannten fich als feine Bafallen; fogar Papfte glaubten ihn durch einige Machgiebigkeit firren zu muffen. Daß Roseph der Zweite sich von ihm abhielt, gereichte diesem Kürsten nicht einmal zum Ruhme, denn es hätte ihm und seinen Unternehmungen nicht geschadet, wenn er bei so schönem Verstande, bei so berrlichen Gesinnungen etwas geistreicher, ein besserer Schäher bes Geistes gewefen wäre.

Das, was ich hier gedrängt und in einigem Zusammenhange vortrage, tönte zu jener Zeit als Ruf des Augenblicks, als ewig zwiespältiger Mißklang unzusammenhängend und unbelehrend in unsern Ohren. Immer hörte man nur das Lob der Vorsahren. Man sorberte etwas Gutes, Neues; aber immer das Neuste wollte man nicht. Kaum hatte auf dem längst erstarrten Theater ein Patriot nationalfranzösische, herzerhebende Gegenstände dargestellt, kaum hatte die Belagerung von Calais sich einen enthusiafstichen Beisall gewonnen, so sollte schon dieses Stück mitsant seinen varerländischen Gesellen hohl und in jedem Sinne verwerslich sein. Die Sittenschildrungen des Destouches, an denen ich mich als Knabe so ost ergetzt, hieß man schwach, der Name dieses Ehrenmannes war verschollen, und wie

viel andre Schriftfteller mußte ich nicht nennen, um derentwillen ich den Vorwurf, als urteile ich wie ein Provinzler, habe erdulben mussen, wenn ich gegen jenand, der mit dem neusten litterarischen Strome dabinfuhr, irgend einen Anteil an solchen Männern und ihren Werken gezeigt hatte.

So wurden wir andern beutschen Gefellen benn immer perdrieglicher. Nach unfern Gefinnungen, nach unfrer Natureigenheit liebten wir die Eindrücke der Gegenstände festzuhalten, fie nur langfam zu verarbeiten, und wenn es ja fein follte, fie fo fpat als moglich fahren zu laffen. Wir waren überzeugt, durch treues Aufmerken, burch fortgefente Beschäftigung laffe fich allen Dingen etwas abgewinnen, und man muffe durch beharrlichen Gifer boch endlich auf einen Bunkt gelangen, wo fich mit dem Urteil zugleich der Grund besfelben aussprechen laffe. Auch verkannten wir nicht, daß die große und herrliche französische Welt uns manchen Borteil und Gewinn barbiete, benn Rouffeau hatte und mahrhaft zugefagt. Betrachteten wir aber fein Leben und fein Schickfal, fo war er boch genötigt, ben größten Lohn für alles, was er geleistet, darin zu finden, daß er unerkannt und vergessen in Paris leben

Wenn wir von den Encyflopädisten reden hörten oder einen Band ihres ungeheuern Werks ausschlugen, so war es uns zu Mute, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spulen und Weberstühlen einer großen Fadrif hingeht und vor lauter Schnarren und Rassen, vor allem Aug und Sinne verwirrenden Wechanismus, vor lauter Unbegreissichteit einer auf das mannigsattigste in einander greisenden Anstalt in Betrachtung dessen, was alles dazu gehört, um ein Stück Tuch zu fertigen, sich den eignen Rock selbst verleidet fühlt, den man auf dem Leibe trägt.

Diderot war nahe genug mit uns verwandt; wie

er benn in alledem, weshalb ihn die Franzosen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber auch sein Standpunkt war schon zu hoch, sein Gesichtskreis zu weit, als daß wir uns hätten zu ihm stellen und an seine Seite sehen können. Seine Naturkinder jedoch, die er mit großer rednerischer Kunst herauszuheben und zu adeln wußte, behagten uns gar sehr, seine wackern Wilddiede und Schleichhändler entzückten uns, und diese Gesindel hat in der Folge auf dem deutschen Parnaß nur allzusehr gewuchert. So war er es denn auch, der wie Rousseau von dem geselligen Leben einen Ekelbegriff verbreitete, eine stille Einleitung zu jenen ungeheuern Weltversändrungen, in welchen alles Vestehnde unterzugehen schien.

Uns ziemt jedoch, diefe Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beide Männer auf Kunst gewirkt. Auch hier wiesen fie, auch von ihr drängten sie uns zur Natur.

Die höchste Aufgabe einer jeden Kunst ist, durch den Schein die Täuschung einer höhern Wirklichkeit zu geben. Gin falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu verwirklichen, dis endlich nur ein gemeines Wirkliche übrig bleibt.

Alls ein ideelles Lokal hatte die Bühne durch Anwendung der perspektivischen Gesetze auf hinter einander gestellten Coulissen den höchsten Vorteil erlangt, und nun wollte man diesen Gewinn mutwillig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und wirkliche Studenwände formieren. Mit einem solchen Bühnenslokal sollte denn auch das Stück selbst, die Art zu spielen der Acteurs, kurz alles zusammentressen, und ein ganz neues Theater dadurch entspringen.

Die französischen Schauspieler hatten im Luftspiel ben Gipfel des Kunstwahren erreicht. Der Aufenthalt in Paris, die Beobachtung des Ausern der Hosseute, die Berbindung der Acteurs und Actricen durch Liebes-

händel mit den höhern Ständen, alles trug dazu bei, die höchste Gewandtheit und Schieklichkeit des geselligen Lebens gleichfalls auf die Bühne zu verpstanzen, und hieran hatten die Natursreunde wenig auszuseigen; doch glaubten sie einen großen Vorschritt zu thun, wenn sie ernsthafte und tragische Gegenstände, deren das bürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stücken erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherm Ausdruck bedienten und so die unnatürlichen Verstzugleich mit der unnatürlichen Deklamation und Gestitkulation allmäblich verdannten.

Höchst merkwürdig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst der alten strengen, rhythmischen, kunstreichen Tragödie mit einer Revolution gedroht ward, die nur durch große Talente und die Macht des Gerkommens abgelenkt werden konnte.

Es stellte fich nämlich bem Schausvieler Lecain, ber feine Belben mit besonderm theatralischen Anstand, mit Exholung, Exhebung und Kraft svielte und sich vom Natürlichen und Gewöhnlichen entfernt hielt, ein Mann gegenüber mit Ramen Aufresne, der aller Unnatur den Krieg erklärte und in feinem tragischen Spiel Die höchste Wahrheit auszudrücken fuchte. Dieses Berfahren mochte zu dem des übrigen Barifer Theaterpersonals nicht passen. Er stand allein, jene hielten fich an einander geschlossen, und er, hartnädig genug auf feinem Sinne bestehend, verließ lieber Baris und fam durch Straßburg. Dort sahen wir ihn die Rolle bes August im Cinna, bes Mithridat und andre deraleichen mit der wahrsten, natürlichsten Bürde spielen. Alls ein schöner, großer Dlann trat er auf, mehr schlank als ftark, nicht eigentlich von imposantem aber von edelm, gefälligem Besen, Sein Spiel war überlegt und ruhig, ohne kalt zu fein, und kräftig genug, wo es erfordert wurde. Er war ein fehr genbter Künftler und von den wenigen, die das Künstliche ganz in die

Natur und die Natur ganz in die Kunst zu verwandeln wissen. Diese sind es eigentlich, deren misverstandne Borzüge die Lehre von der falschen Natürlichkeit jederzeit veranlassen.

Und so will ich benn auch noch eines kleinen aber merkwürdig Spoche machenden Werks gedenten: es ist Rousseaus Lygnation. Viel könnte man darüber sagen, denn diese wunderliche Produktion schwantt gleichsalls zwischen Natur und Kunst mit dem salschen Vestreben, diese in jene aufzulösen. Wir sehen einen Künstler, der das Vollkommenste geleistet hat und doch nicht Besteidigung darin sindet, seine Idee außer sich, kunstzemäß dargestellt und ihr ein Idees Leben verliehen zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Leben zu ihm herabgezogen werden. Er will das Höchste, was Geist und That hervorgebracht, durch den gemeinsten Akt der Sinnlichkeit zerkören.

Alles dieses und manches andre, recht und thöricht, wahr und halbwahr, das auf uns einwirfte, trug noch mehr bei, die Begriffe zu verwirren; wir trieben uns auf mancherlei Abwegen und Umwegen herum, und so mard von vielen Seiten auch jene deutsche litterarische Nevolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren, und wozu wir bewuht und unbewuht, willig oder unwillig unaufhalfam mitwirtten.

Auf philosophische Weise erleuchtet und gesörbert zu werden hatten wir teinen Trieb noch Hang; über religiöse Gegenstände glaubten wir und selbst aufgeklärt zu haben, und so war der heftige Streit französischer Philosophen mit dem Pfafftum und ziemlich gleichgiltig. Verdotne, zum Feuer verdammte Bücher, welche damald großen Lärmen machten, übten keine Wirkung auf und. Ich gedenke statt aller des Système de la nature, das wir aus Neugier in die Hand nahmen. Wir begriffen nicht, wie ein solches Buch gefährlich sein könnte. Es kam und so grau, so kinnuerisch, so totenhaft vor, daß

wir Mühe hatten, seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenste schauderten. Der Verfasser glaubt sein Buch ganz eigens zu empsehlen, wenn er in der Vorrede versichert, daß er als ein absgelebter Greis soeben in die Grube steigend der Mit und Nachwelt die Wahrheit verkünden wolle.

Bir lachten ihn aus; benn wir glaubten bemerkt gu haben, daß von alten Leuten eigentlich an der Melt nichts geschätt werde, was liebenswürdig und gut an ihr ift. Alte Kirchen haben dunkle Gläser! - Die Ririchen und Beeren ichmeden, muß man Rinder und Sperlinge fragen! Dies maren unfre Luft und Leibworte; und so schien uns jenes Buch als die rechte Quintessenz der Greisenheit unschmachaft, ja abgeschmackt. Alles sollte notwendig sein und beswegen kein Gott. Könnte es denn aber nicht auch notwendia einen Gott geben? fragten wir. Dabei gestanden wir freilich; daß wir uns den Notwendigkeiten der Tage und Nächte, der Jahreszeiten, der klimatischen Ginflüsse. ber physischen und animalischen Rustande nicht wohl entziehen könnten; doch fühlten wir etwas in uns. das als vollkommne Willkur erschien, und wieder etwas. bas fich mit diefer Billfür ins Gleichgewicht zu feten fuchte.

Die Hoffnung, immer vernünftiger zu werden, uns von den äußern Dingen, ja von uns selbst immer unahhängiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Wort Freiheit Klingt so schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Frrtum bezeichnete.

Keiner von uns hatte das Buch hinausgelesen, denn wir sanden uns in der Erwartung getäuscht, in der wir es aufgeschlagen hatten. System der Natur ward angekkindigt, und wir hofften also wirklich etwas von der Natur, unser Abgöttin zu ersahren. Physik und Chemie, Hinmels und Erdbeschreibung, Naturgeschichte und Anatomie und so manches andre hatte nun seit

Kahren und bis auf den letten Tag und immer auf die geschmückte große Welt hingewiesen, und wir hatten gern von Sonnen und Sternen, von Planeten und Monden, von Bergen, Thälern, Aluffen und Meeren und von allem, was darin lebt und webt, das Nähere sowie das Allaemeinere erfahren. Daß hierbei wohl manches vorkommen müßte, was dem gemeinen Menschen als schädlich, der Geistlichkeit als gefährlich, dem Staat als unguläßlich erscheinen möchte, daran hatten wir feinen Zweifel und wir hofften, dieses Buchlein follte nicht unwürdig die Reuerprobe bestanden haben. Allein wie hohl und leer ward uns in dieser triften atheistischen Halbnacht zu Mtute, in welcher die Erde mit allen ihren Gebilden, der Simmel mit allen feinen Geftirnen perschwand. Gine Materie follte sein von Ewiakeit. und von Ewigfeit her bewegt, und follte nun mit diefer Bewegung rechts und links und nach allen Seiten ohne weiteres die unendlichen Phänomene des Daseins hervorbringen. Dies alles waren wir jogar zufrieden gewesen, wenn der Verfasser wirklich aus seiner bewegten Materie die Welt por unsern Augen aufgebaut hätte. Aber er mochte von der Natur so wenig wissen als wir, denn indem er einige allgemeine Begriffe hingepfahlt, verläßt er sie sogleich, um dasjenige, was höher als die Natur oder als höhere Natur in der Natur erscheint, zur materiellen, schweren, zwar bewegten aber doch richtungs und gestaltlosen Natur zu verwandeln, und glaubt dadurch recht viel gewonnen zu haben.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaben gebracht hat, so war es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphysik recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aufs lebendige Bissen, Ersahren, Thun und Dichten uns nur desto lebhafter und leidenschaftlicher hinwarsen.

So waren wir denn an der Grenze von Frankreich alles französischen Wesens auf einmal bar und ledig, Ihre Lebensweise fanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstrus und doch unzulänglich, sodaß wir auf dem Punkte standen, uns der rohen Natur wenigstens versuchsweise hinzugeben, wenn uns nicht ein andrer Einfluß schon seit langer Zeit zu höhern, freiern und ebeise wahren als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüssen vorbereitet und uns erst heimlich und mäßig, dann aber immer offenbarer und gewaltiger beherrscht hätte.

Ich brauche kaum zu sagen, daß hier Shakespeare gemeint sei, und nachdem ich dieses ausgesprochen, bebarf es keiner weitern Ausführung. Shakespeare ist von ben Deutschen mehr als von allen andern Nationen. ja vielleicht mehr als von feiner eignen erkannt. Wir haben ihm alle Gerechtigkeit. Billigkeit und Schonung. bie wir und unter einander felbit verfagen, reichlich zugewendet: porzügliche Männer beschäftigten sich, seine Beistesgaben im gunftigsten Lichte zu zeigen, und ich habe jederzeit, mas man zu seiner Chre, zu seinen gunften, ja ihn zu entschuldigen gesagt, gern unter-Die Einwirkung Dieses außerordentlichen Geistes auf mich ist früher dargestellt und über seine Arbeiten einiges versucht worden, welches Zustimmung gefunden hat; und so mag es hier an dieser allgemeinen Erklärung genug fein, bis ich eine Nachlese von Betrachtungen über fo große Berdienste, die ich an dieser Stelle einzuschalten in Bersuchung geriet, Freunden. die mich hören mögen, mitzuteilen im Falle bin.

Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm bekannt geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh in Leipzig durch Dodds Beauties of Shakespeare. Bas man auch gegen solche Sammlungen sagen kann, welche die Autoren zerstückelt mitteilen, sie bringen doch manche gute Wirkung hervor. Sind wir doch nicht immer so gesaßt und so geistreich, daß wir ein ganzes Werk nach seinem Wert in uns aufzunehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche Stellen an, die sich unmittelbar auf uns beziehen? Junge Leute besonders, benen es an durchgreisender Bildung sehlt, werden von glänzenden Stellen gar löblich aufgeregt, und so erinnere ich mich noch als einer der schönsten Spochen meines Lebens derjenigen, welche gedachtes Werk bei mir bezeichnete. Jene herrlichen Gigenheiten, die großen Sprüche, die tressenden Schilderungen, die humoristischen Lüge, alles tras mich einzeln und gewaltig.

Run erschien Wielands Übersehung. Sie ward verschlungen. Freunden und Befannten mitgeteilt und empfohlen. Wir Deutsche hatten den Borteil, daß mehrere bedeutende Werke fremder Nationen auf eine leichte und heitre Beise zuerst herüber gebracht wurden. Chafesveare profaisch übersett, erft durch Wieland dann burch Eschenburg, konnte als eine allgemein verständliche und jedem Lefer gemäße Lekture fich schnell verbreiten und große Birtung hervorbringen. Ich ehre den Rhuthmus wie den Reim, wodurch Boeffe erft gur Boesie wird, aber das eigentlich tief und gründlich Mirtfame, das mahrhaft Ausbildende und Fördernde ist dasjenige, was vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Profe übersett wird. Dann bleibt der reine, vollkommne Gehalt, den und ein blendendes Außere oft. wenn er fehlt, vorzuspiegeln weiß, und wenn er gegen= wärtig ift, verdeckt, Sch halte daber zum Anfang jugendlicher Bildung profaische Übersetungen für vorteilhafter als die poetischen: denn es lägt fich bemerken. daß Knaben, benen ja doch alles zum Scherze bienen muß, fich am Schall der Worte, am Fall der Silben ergenen und durch eine Urt von parodistischem Mutwillen den tiefen Gehalt des edelsten Berts zerftoren. Deshalb gebe ich zu bedenken, ob nicht zunächst eine profaische Übersekung des homer zu unternehmen wäre: aber freilich mußte fie der Stufe murdia fein, auf der

sich die deutsche Litteratur gegenwärtig befindet. Sch überlaffe dies und das Vorgesagte unfern würdigen Badagogen zur Betrachtung, denen ausgebreitete Erfahrung hierüber am besten zu Gebote fieht. Nur will ich noch zu aunsten meines Vorschlags an Luthers Bibelübersekung erinnern: denn daß dieser treffliche Mann ein in dem verschiedensten Stile verfagtes Bert und bessen bichterischen, geschichtlichen, gebietenden, lehrenden Ton uns in der Muttersprache wie aus Ginem Guffe überlieferte, hat die Religion mehr gefördert. als wenn er die Gigentumlichkeiten des Originals im einzelnen hätte nachbilden wollen. Bergebens hat man nachher sich mit dem Buche Siob, den Psalmen und andern Gefängen bemüht, sie uns in ihrer poetischen Form genießbar zu machen. Für die Menge, auf die gewirft werden foll, bleibt eine schlichte Übertragung immer die beste. Jene fritischen Übersetzungen, die mit bem Original wetteifern, dienen eigentlich nur gur Unterhaltung der Gelehrten unter einander.

Und so wirkte in unfrer Stragburger Societät Shakespeare, übersett und im Original, stückweise und im gangen, ftellen und auszugsweife bergestalt, bak. wie man bibelfeste Männer hat, wir uns nach und nach in Chakefpeare befestigten, die Tugenden und Mängel feiner Zeit, mit denen er uns bekannt macht, in unsern Gefprächen nachbildeten, an feinen Quibbles die größte Freude hatten und durch Übersetzung derselben, ja durch originalen Mutwillen mit ihm wetteiferten. Siezu trug nicht wenig bei, daß ich ihn vor allen mit großem Enthusiasmus ergriffen hatte. Gin freudiges Bekennen, daß etwas Höheres über mir schwebe, war ansteckend für meine Freunde, die fich alle diefer Sinnegart bingaben. Wir leugneten die Möglichkeit nicht, folche Berdienste näher zu erkennen, sie zu begreifen, mit Ginficht zu beurteilen; aber dies behielten wir uns für fpatere Epochen vor; gegenwärtig wollten wir nur

freudig teilnehmen, lebendig nachbilden und bei so großem Genuß an dem Manne, der ihn uns gab, nicht forschen und mäteln; vielmehr that es uns wohl, ihn unbedingt pur verehren.

Will jemand unmittelbar erfahren, was damals in dieser lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhandelt worden, der lese den Auffak Herders über Shakespeare in dem Sefte von Deutscher Urt und Runft: ferner Lenzens Unmerkungen übers Theater, denen eine Übersehung von Love's labours lost hinzugefügt mar. Herber bringt in das Tiefere von Shakesveares Mesen und stellt es herrlich dar; Lenz beträgt sich mehr bilderfturmerisch gegen die Serkömmlichkeit des Theaters. und will denn eben all und überall nach Shatefvearischer Weise gehandelt haben. Da ich diesen so talentvollen als feltsamen Menschen hier zu erwähnen veranlaßt werde, so ist wohl der Drt, versuchsweise einiges über ihn zu sagen. Sch lernte ihn erst gegen das Ende meines Straßburger Aufenthalts fennen. Wir faben uns felten; feine Gesellschaft war nicht die meine, aber wir suchten doch Belegenheit uns zu treffen und teilten uns einander gern mit, weil wir als gleichzeitige Münglinge ähnliche Gesinnungen hegten. Klein aber nett von Gestalt, ein allerliebstes Ropfchen, beffen gierlicher Form niedliche, etwas abgestumpfte Büge volltommen entsprachen; blaue Augen, blonde Haare, furz ein Berfonchen, wie mir unter nordischen Jünglingen von Zeit au Reit eins begegnet ist; einen fanften, gleichsam vorfichtigen Schritt, eine angenehme, nicht agns fließende Sprache, und ein Betragen, das zwischen Buruchaltung und Schüchternheit sich bewegend einem jungen Manne gar mohl anstand. Kleinere Gedichte, besonders feine eignen, las er fehr gut vor und schrieb eine fliegende Sand. Für feine Sinnesart mußte ich nur das englische Wort whimsical, welches, wie das Wörterbuch ausweift, gar manche Seltfamkeiten in einem Begriff gufammensaßt. Niemand war vielleicht eben deswegen sähiger als er, die Ausschweifungen und Auswüchse des Shakespearischen Genies zu empsinden und nachzubilden. Die obengedachte Übersetzung giebt ein Zeugnis hievon. Er behandelt seinen Autor mit großer Freiheit, ist nichts weniger als knapp und treu, aber er weiß sich die Rüftung oder vielmehr die Possengade seines Vorgängers so gut anzupasien, sich seinen Gebärden so humoristisch gleichzustellen, daß er demjenigen, den solche Dinge annuteten, gewiß Beisall abgewann.

Die Absurditäten der Clowns machten besonders unfre ganze Glückseligkeit, und wir priesen Lenzen als einen begünstigten Menschen, da ihm jenes Spitaphium des von der Prinzessin geschoffenen Wildes folgenders maßen gelungen war:

Die schöne Prinzessin schoß und tras
Cines jungen Hirschleins Leben;
Si siel dahin in schweren Schlaf
Und wird ein Brätlein geben.
Der Jagdhund boll! — Ein L zu Hirsch,
So wird es dann ein Hirschel;
Doch sett ein römisch L zu Hirsch,
So macht es fünzig Hirschel.
Ich mache hundert Hirsche draus,
Schreib Hirschell mit zwei Llen.

Die Neigung zum Absurden, die sich frei und unsbewunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiese zurücktritt, ohne sich deshalb gänzlich zu verlieren, war bei uns in voller Blüte, und wir suchten auch durch Originalspäße unsern großen Meister zu seiern. Wir waren sehr glorios, wenn wir der Gesellschaft etwas der Art vorlegen konnten, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie zum Beispiel folgendes auf einen Nittmeister, der auf einem wilden Pserde zu Schaben gekommen war:

Ein Ritter wohnt in diesem Haus, Ein Meister auch daneben; Macht man davon einen Blumensrauß, So wirds einen Rittmeister geben. Ist er nun Weister von dem Ritt, Führt er mit Recht den Namen; Doch nimmt der Ritt den Weister mit, Weh ihm und seinem Samen!

Über folche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns würdig oder nicht und ob sie aus der wahrhaften, reinen Narrenquelle gestossen, oder ob etwa Sinn und Verstand sich auf eine ungehörige und unzulässige Beise mit eingemischt hätten. Überhaupt aber konnten sich diese seltsamen Gesimmungen um so heftiger verbreiten und so mehrere waren im Falledaran teil zu nehmen, als Lessing, der das große Vertrauen besah, in seiner Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In fo gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir manche angenehme Fahrt nach dem obern Elfaß, woher ich aber eben deshalb feine fonderliche Belehrung gurudbrachte. Die vielen fleinen Berfe, die und bei jeder Gelegenheit entquollen und die wohl eine muntre Reisebeschreibung ausstatten konnten, sind verloren gegangen. In dem Kreuzgange der Abtei Molsbeim bewunderten wir die farbigen Scheibengemälde; in der fruchtbaren Gegend zwischen Colmar und Schlettstadt ertonten possierliche Synnen an Ceres, indem der Berbrauch fo vieler Früchte umftändlich auseinandergesett und angepriesen, auch die wichtige Streit= frage über den freien oder beschränkten Sandel derfelben fehr luftig genommen wurde. In Enfisheim faben wir den ungeheuern Merolithen in der Kirche aufgehangen und svotteten der Zweifelfucht jener Zeit gemäß über die Leichtgläubigfeit der Menschen, nicht vorahnend, daß bergleichen luftgeborne Wesen wo nicht auf unsern eignen Acker herabsallen doch wenigstens in unsern Kabinetten sollten verwahrt werden.

Einer mit hundert, ja tausend Gläubigen auf den Ottilienberg begangnen Wallfahrt denk ich noch immer gern. Hier, wo das Grundgemäuer eines römischen Kastells noch übrig, sollte sich in Nuinen und Steinritzen eine schöne Grafentochter aus frommer Neigung ausgehalten haben. Unsern der Rapelle, wo sich die Wandere erbauen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt gar manches Unmutige. Das Bild, das ich mir von ihr machte, und ihr Name prägte sich tief bei mir ein. Beide trug ich lange mit mir herum, dis ich endlich eine meiner zwar spätern aber darum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattee, die von frommen und reinen Herzen so günstig ausgenommen wurde.

Auch auf dieser Höhe wiederholt sich dem Auge das herrliche Etjaß, immer dasselbe und immer neu; ebenso wie man im Amphitheater, man nehme Plaß, wo man wolle, daß ganze Volf übersieht, nur seine Nachbarn am deutlichsten, so ist es auch hier nit Büschen, Felsen, Hügeln, Wäldern, Felsern, Wiesen und Ortschaften in der Nähe und in der Ferne. Am Horizont wollte man uns sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beschwören, aber das entsernte Blau der Schweizergedirge übte auch hier sein Recht über uns aus, indem es uns zu sich sorderte, und da wir nicht diesem Trieb solgen konnten, ein schweizeiges Gesühl zurückließ.

Solchen Zerstreuungen und Heiterkeiten gab ich mich um so lieber und zwar bis zur Trunkenheit hin, als mich mein leibenschaftliches Verhältnis zu Friederiken nunmehr zu ängstigen ansing. Sine solche jugendliche, aufs Geratewohl gehegte Neigung ist der nächtlich geworsnen Vombe zu vergleichen, die in einer sansten,

glangenden Linie auffteigt, fich unter die Sterne mischt, ja einen Augenblick unter ihnen zu verweilen scheint, alsdann aber abwärts zwar wieder dieselbe Bahn, nur umgekehrt bezeichnet und zulett da, wo sie ihren Lauf geendet, Berderben hinbringt. Friederike blieb fich immer gleich: fie schien nicht zu benten noch benten zu wollen, daß dieses Berhältnis sich so bald endigen könne. Olivie hingegen, die mich zwar auch ungern vermißte, aber doch nicht so viel als jene verlor, war voraussehender oder offner. Sie sprach manchmal mit mir über meinen vermutlichen Abschied und suchte über sich selbst und ihre Schwester sich zu tröften. Mädchen, das einem Manne entsagt, dem sie ihre Gewogenheit nicht verleugnet, ist lange nicht in der peinlichen Lage, in der sich ein Jungling befindet, der mit Erklärungen eben so weit gegen ein Frauenzimmer herausgegangen ift. Er fpielt immer eine leidige Rigur; benn von ihm, als einem werdenden Manne, erwartet man schon eine gewisse Übersicht seines Zustandes, und ein entschiedner Leichtsinn will ihn nicht kleiden. Die Urfachen eines Mädchens, das fich zurückzieht, scheinen immer giltig, die des Mannes niemals.

Allein wie soll eine schmeichelnde Leidenschaft uns voraussehen lassen, wohin sie ums führen kann? Denn auch selbst alsdann, wenn wir schon ganz verständig auf sie Berzicht gethan, können wir sie noch nicht loselassen; wir ergechen uns an der lieblichen Gewohnheit, und sollte es auch auf eine veränderte Beise sein. So ging es auch mir. Wenn gleich die Gegenwart Friederiks mich ängstigte, so wußte ich doch nichts Ungenehmeres, als adwesend an sie zu denken und mich mit ihr zu unterhalten. Ich kam seltner hinaus, aber unser Briese wechselten desto lebhafter. Sie wußte mir ihre Zustände mit Heiterteit, ihre Gesühle mit Unmut zu vergegenwärtigen, sowie ich mir ihre Verdienste mit Gunft und Leidenschaft vor die Seese ries. Die Ubs

wesenheit machte mich frei, und meine ganze Juneigung blühte erst recht auf durch die Unterhaltung in der Herne. Ich konnte mich in solchen Augenblicken ganz eigentlich über die Zukunft verblenden; zerstreut war ich genug durch das Fortrollen der Zeit und durch das Fortrollen der Zeit und durch das Mannigfaltigste zu leisten durch immer lebhafte Teilsmahme am Gegenwärtigen und Augenblicklichen; allein gegen das Ende drängte sich alles gar gewaltsam über einander, wie es immer zu gehen pslegt, wenn man sich von einem Orte loslösen soll.

Noch ein Zwischenereignis nahm mir die letzten Tage weg. Ich befand mich nämlich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Vorderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Turm gar herrlich sehen konnte. Es ist schade, sagte jemand, daß daß Ganze nicht fertig geworden, und daß wir nur den einen Turm haben. Ich versette dagegen: Es ist mir ebenso leid, diesen einen Turm nicht ganz außgesührt zu sehn; denn die vier Schnecken sehen viel zu stumpf ab, es hätten darauf noch vier leichte Turmspissen gesollt, sowie eine höhere auf die Mitte, wo daß plumpe Kreuz steht.

Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigkeit aussprach, redete mich ein kleiner muntrer Mann an und fragte: Wer hat Ihnen das gesagt? — Der Turm selbst, versehte ich. Ich habe ihn so lange und ausmerksam betrachtet, und ihm so viel Neigung erwiesen, daß er sich zulet entschloß, mir dieses offenbare Geheimnis zu gestehn. — Er hat Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, versehte jener; ich kann es am besten wissen, denn ich din der Schaffner, der über die Baulichkeiten geseht ist. Wir haben in unserm Urchiv noch die Originalrisse, welche dasselbe besagen, und die ich Ihnen zeigen kann. — Wegen meiner nahen Ubreise drang ich auf Beschleunigung dieser Gefälligs

keit. Er ließ mich die unschätharen Rollen sehn; ich zeichnete geschwind die in der Ausführung sehlenden Spitzen durch ölgetränktes Papier und bedauerte, nicht früher von diesem Schat unterrichtet gewesen zu sein. Aber so sollte es mir immer ergehen, daß ich durch Anschauen und Betrachten der Tinge erst mühsam zu einem Begriffe gelangen nußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtdar gewesen wäre, wenn man mir ihn überliefert hätte.

In foldem Drang und Berwirrung konnte ich doch nicht unterlassen, Friederiken noch einmal zu sehen. Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ift. 2113 ich ihr die hand noch vom Pferde reichte, ftanden ihr die Thränen in den Augen, und mir war sehr übel zu Mute. Nun ritt ich auf dem Rußpfade gegen Drufenheim, und da überfiel mich eine der sonderbarften Uhnungen. Ich sah nämlich nicht mit den Augen des Leibes fondern des Geiftes mich mir felbst benfelben Weg zu Pferde wieder entgegen kommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, war die Gestalt gang hinweg. Sonderbar ift es jedoch, daß ich nach acht Jahren in dem Kleide, das mir geträumt hatte und das ich nicht aus Wahl fondern aus Zufall gerade trug, mich auf demfelben Bege fand, um Friederiken noch einmal zu besuchen. Es mag fich übrigens mit diesen Dingen wie es will verhalten, bas wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken bes Scheidens einige Beruhigung. Der Schmerz, bas herrliche Elfaß mit allem, was ich darin erworben, auf immer zu verlaffen, war gemildert, und ich fand mich. dem Taumel des Lebewohls endlich entflohn, auf einer friedlichen und erheiternden Reise so ziemlich wieder.

In Mannheim angelangt eilte ich mit größter Begierde, ben Antikensaal zu sehn, von dem man viel

Kühmens machte. Schon in Leipzig bei Gelegenheit der Winckelmannschen und Lessingschen Schriften hatte ich viel von diesen bedeutenden Kunstwerken reden hören, desto weniger aber gesehn, denn außer Laokoon dem Bater und dem Faun mit den Krotalen besanden sich keine Abgüsse auf der Akademie; und was uns Deser bei Gelegenheit dieser Bildnisse zu sagen beliebte, war freiligt rätselhaft genug. Wie will man aber auch Ansängern von dem Ende der Kunst einen Begriffgeben?

Direktor Verschaffelts Empfang war freundlich. Bu bem Saale führte mich einer feiner Gefellen, ber, nachbem er mir aufgeschlossen, mich meinen Neigungen und Betrachtungen überließ. Sier stand ich nun den munderfamften Gindrucken ausgesetzt in einem geräumigen. viereckten, bei außerordentlicher Sohe fast fubischen Saal, in einem durch Renfter unter bem Gefims pon oben wohl erleuchteten Raum: Die herrlichsten Statuen des Altertums nicht allein an den Banden gereiht. sondern auch innerhalb der ganzen Kläche durch einander aufgestellt; ein Wald von Statuen, durch den man sich durchminden, eine große ideale Bolfggefellschaft, zwischen der man fich durchdrängen mußte. Alle diese herrlichen Gebilde konnten durch Auf und Zuziehn der Vorhänge in das vorteilhafteste Licht gestellt werden; überdies waren sie auf ihren Vostamenten beweglich und nach Belieben zu wenden und zu breben.

Nachdem ich die erste Wirkung dieser unwiderstehlichen Masse eine Zeit lang geduldet hatte, wendete ich mich zu denen Gestalten, die mich am meisten anzogen, und wer kann leugnen, daß Apoll von Belvedere durch seine mäßige Kolossalges, den schlanken Bau, die freie Bewegung, den siegenden Blick auch über umsre Empfindung vor allen andern den Sieg davon trage? Sodann wendete ich mich zu Lackoon, den ich hier zuerst mit seinen Söhnen in Verbindung sah. Ich

vergegenwärtigte mir so gut als möglich das, was über ihn verhandelt und gestritten worden war, und suchte mir einen eignen Gesichtspunst; allein ich ward bald da bald dorthin gezogen. Der sterbende Fechter hielt mich lange fest, besonders aber hatte ich der Gruppe von Kastor und Pollux, diesen kostvaern obglich problematischen Mesten die seligsten Augendicke zu danken. Ich wußte noch nicht, wie unmöglich es sei, sich von einem genießenden Anschaum sogleich Rechenschaft zu geben. Ich zwang mich zu restetteren, und so wenig es mir gelingen wollte, zu irgend einer Art von Klarheit zu gelangen, so sühlte ich doch, daß jedes Einzelne dieser großen versammelten Masse spiedes Geinzelne dieser großen versammelten Masse spiedes beutend sei.

Auf Laotoon jedoch war meine größte Aufmerkfamkeit gerichtet, und ich entschied mir die berühmte Frage, warum er nicht schreie, dadurch, daß ich mir aussprach. er könne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der drei Figuren gingen mir aus der erften Conception der Gruppe hervor. Die ganze so gewaltsame als kunftreiche Stellung des Hauptförpers war aus zwei Anläffen zusammengesett, aus bem Streben gegen die Schlangen und aus dem Fliehn vor dem augenblicklichen Big. Um diesen Schmerz zu milbern, mußte ber Unterleib eingezogen und das Schreien unmöglich gemacht werden. So entschied ich mich auch, daß der jungere Sohn nicht gebiffen sei, und wie ich mir sonst noch das Kunstreiche dieser Gruppe auszulegen fuchte. Ich schrieb hierüber einen Brief an Defern, der aber nicht fonderlich auf meine Auslegung achtete, fondern nur meinen guten Willen mit einer allgemeinen Aufmunterung erwiederte. Ich aber war glücklich genug, jenen Gedanken festzuhalten und bei mir mehrere Jahre ruhen zu laffen, bis er fich zuletzt an meine fämtlichen Erfahrungen und Überzeugungen



anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Heraussgabe der Propyläen mitteilte.

Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabnen plastischen Werke sollte es mir auch an einem Borschmack antiker Architektur nicht sehlen. Ich sand dem Albauß eines Kapitäls der Rotonde, und ich leugne nicht, daß beim Andlick zener sonneheuern als eleganten Alanthblätter mein Glaube an die nordische Baukunst etwas zu wanken ansina.

Dieses große und bei mir durchs ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war dennoch für die nächste Zeit von geringen Folgen. Wie gern hätte ich mit dieser Tarstellung ein Buch angefangen, anstatt daß ichs damit ende; denn kaum war die Thür des herrilichen Saals hinter mir zugeschlossen, so wünschte ich mich selbst wieder zu sinden, ja ich suchte sene Gestalten eher als lästig aus meiner Einbildungskraft zu entsernen, und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgesührt werden. Indessen ist die stille Fruchtbarkeit sokher Eindrücke ganz unschähdar, die man genießend ohne zersplitterndes Urteil in sich aufnimmt. Die Jugend ist diese höchsten Glückes sähig, wenn sie nicht kritisch sein will, sondern das Bortressliche und Gute- ohne Untersuchung und Sondrung auf sich wirken läßt.





## Iwölftes Buch

der Wandrer war nun endlich gefünder und froher nach Saufe gelangt als das erstemal, aber in feinem gangen Befen zeigte fich boch etwas Überfpanntes. welches nicht völlig auf geistige Gesundheit deutete. Gleich zu Anfang brachte ich meine Mutter in den Fall, daß sie zwischen meines Baters rechtlichem Ordnungsgeist und meiner vielfachen Ercentricität die Borfalle in ein gewisses Mittel zu richten und zu schlichten beschäftigt fein mußte. In Mains hatte mir ein barfespielender Anabe fo wohl gefallen, daß ich ihn, weil die Messe gerade vor der Thur war, nach Frankfurt einlud, ihm Wohnung zu geben und ihn zu befördern versprach. In diesem Greignis trat wieder einmal Diejenige Gigenheit hervor, die mich in meinem Leben fo viel gekoftet hat, daß ich nämlich gern febe, wenn jungre Wefen fich um mich versammeln und an mich anknüpfen, wodurch ich denn freilich zuletzt mit ihrem Schickfal belaftet werde. Gine unangenehme Erfahrung nach der andern konnte mich von dem angebornen Trieb nicht gurudbringen, ber noch gegenwärtig bei der deutlichiten Überzeugung von Beit zu Beit mich irre zu führen droht. Meine Mutter, flarer als ich. fah wohl voraus, wie sonderbar es meinem Bater vortommen mußte, wenn ein musikalischer Mekläufer von einem fo ansehnlichen Saufe her zu Gafthöfen und Schenken ginge, fein Brot zu verdienen; daher forgte fie in der Nachbarschaft für Herberge und Kost desselben: ich empfahl ihn meinen Freunden, und so befand sich das Rind nicht übel. Nach mehrern Jahren fah ich ihn wieder, wo er größer und tölvischer geworden mar. ohne in feiner Runft viel zugenommen zu haben. Die wackre Frau, mit dem ersten Brobestisch des Ausgleichens und Bertuschens mohl zufrieden, dachte nicht, daß fie Diefe Runft in der nächsten Zeit durchaus nötig haben wurde. Der Bater, in feinen verjährten Liebhabereien und Beschäftigungen ein zufriednes Leben führend. war behaglich wie einer, der trot allen Sinderniffen und Berfpätungen feine Blane burchfest. Ich hatte nun promoviert, der erfte Schritt zu dem fernern bürgerlichen ftufenweisen Lebensgange war gethan. Meine Disputation hatte feinen Beifall, ihn beschäftigte die nähere Betrachtung derfelben und manche Borbereitung zu einer fünftigen Berausgabe. Während meines Aufenthalts im Elfaß hatte ich viel fleine Gedichte, Auffäte. Reisebemerkungen und manches fliegende Blatt geschrieben. Diese zu rubrigieren, zu ordnen, die Vollendung zu verlangen unterhielt ihn, und fo war er froh in der Erwartung, daß meine bisher unüberwundne Abneigung, etwas dieser Dinge gedruckt zu sehn. fich nächstens verlieren werde. Die Schwester hatte einen Rreis von verftandigen und liebensmurdigen Frauensimmern um fich versammelt. Ohne herrisch zu sein herrschte fie über alle, indem ihr Berftand gar manches übersehn und ihr auter Wille vieles ausaleichen konnte. fie auch überdies in dem Fall war, eher die Vertraute als die Rivalin zu fpielen. Von ältern Freunden und Bekannten fand ich an Horn den unveränderlich treuen Freund und heitern Gesellschafter; mit Riese ward ich auch vertraut, ber meinen Scharffinn zu üben und gu prüfen nicht verfehlte, indem er durch anhaltenden Wiberspruch einem dogmatischen Enthusiasmus, in welchen ich nur gar zu gern verfiel, Zweifel und Berneinung entgegensetzte. Undre traten nach und nach

zu diesem Kreis, deren ich künftig gedenke; jedoch standen unter den Personen, die mir den neuen Aufenthalt in meiner Baterstadt angenehm und fruchtbar machten, die Gebrüder Schlosser allerdings oben an. Der ältere, Hieronymus, ein gründlicher und eleganter Rechtsgelehrter, hatte als Sachwalter ein allgemeines Bertrauen. Unter feinen Büchern und Aften, in Zimmern, wo die größte Ordnung herrschte, war fein liebster Aufenthalt; dort hab ich ihn niemals anders als heiter und teilnehmend gefunden. Auch in größerer Gefellschaft erwies er sich angenehm und unterhaltend. benn sein Geift war durch eine ausgebreitete Lekture mit allem Schönen der Vorwelt geziert. Er verschmähte nicht, bei Gelegenheit durch geistreiche lateinische Bedichte die geselligen Freuden zu vermehren; wie ich benn noch verschiedne scherzhafte Distichen von ihm besitze, die er unter einige von mir gezeichnete Borträte feltsamer allgemein befannter Frantfurter Karikaturen geschrieben hatte. Öfters beriet ich mich mit ihm über meinen einzuleitenden Lebens und Geschäftsgang, und hätten mich nicht hundertfältige Neigungen, Leidenschaften und Zerstreuungen von diesem Bege fortgeriffen, er murde mir der sicherfte Führer gemorden fein.

Näher an Alter stand mir sein Bruder Georg, der sich von Treptow aus den Diensten des Herzogs Eugen von Württemberg wieder zurückgezogen hatte. Un Weltstenntnis, an praktischem Geschick vorgeschritten, war er in seiner Übersicht der deutschen und auswärtigen Litteratur auch nicht zurück geblieben. Er schrieb wie vormals gern in allen Sprachen, regte mich aber daburch nicht weiter an, da ich mich dem Deutschen ausschließlich widmend die übrigen nur insoweit kultivierte, daß ich die besten Autoren im Original einigermaßen zu lesen imstande war. Seine Rechtschaffenheit zeigte sich innner als dieselbe, ja die Bekanntschaft mit der

Welt mochte ihn veranlaßt haben, strenger, sogar starrer auf seinen wohlmeinenden Gesinnungen zu beharren.

Durch diese beiden Freunde ward ich denn auch gar bald mit Merck bekannt, dem ich durch Herdern von Strafburg aus nicht ungunftig angefündigt war. Diefer eiane Mann, der auf mein Leben den größten Ginfluß gehabt, war von Geburt ein Darmstädter. Von feiner frühern Bilbung mußte ich wenig zu fagen. Nach vollendeten Studien führte er einen Süngling nach ber Schweiz, wo er eine Zeit lang blieb und beweibt zurückfam. Alls ich ihn kennen lernte, war er Kriegs= aahlmeifter in Darmftadt. Mit Berftand und Geift geboren hatte er sich sehr schöne Kenntniffe besonders der neueren Litteraturen erworben und sich in der Belt= und Menschengeschichte nach allen Zeiten und Gegenden umgesehn. Treffend und scharf zu urteilen war ihm gegeben. Man schäkte ihn als einen wackern, entschlossenen Geschäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein als ein fehr angenehmer Gefellschafter für die, denen er fich durch beißende Züge nicht furchtbar gemacht hatte. Er war lang und hager pon Gestalt, eine hervordringende spike Rase zeichnete fich aus, hellblaue, vielleicht graue Augen gaben feinem Blick, ber aufmerkend hin und wieder ging, etwas Tigerartiges. Lavaters Physiognomik hat uns sein Brofil aufbewahrt. In feinem Charafter lag ein wunderbares Migverhältnis; von Natur ein braver, ebler, zuverläffiger Mann hatte er fich gegen die Welt erbittert und ließ diesen grillenkranken Zug dergestalt in sich walten, daß er eine unüberwindliche Neigung fühlte. porfählich ein Schalf, ja ein Schelm zu sein. Verständig, ruhig, gut in einem Augenblick konnte es ihm in dem andern einfallen, wie die Schnecke ihre Borner herporstreckt, irgend etwas zu thun, was einen andern fränkte, perlette, ja was ihm schädlich ward. Doch

wie man gern mit etwas Gefährlichem umgeht, wenn man felbit davor ficher zu fein glaubt, fo hatte ich eine besto größere Neigung, mit ihm zu leben und feiner guten Gigenschaften zu genießen, da ein zuversichtliches Gefühl mich ahnen ließ, daß er seine schlimme Seite nicht gegen mich kehren werde. Wie er sich nun durch diefen sittlich unruhigen Geift, durch diefes Bedürfnis. die Menschen hämisch und tückisch zu behandeln, von einer Seite das gefellige Leben verdarb, fo widersprach eine andre Unruhe, die er auch recht forgfältig in sich nährte, seinem innern Behagen. Er fühlte nämlich einen gewissen dilettantischen Produktionstrieb, dem er umsomehr nachhing, als er sich in Prosa und Versen leicht und glücklich ausdrückte und unter den schönen Geistern jener Beit eine Rolle zu fpielen gar wohl magen durfte. Ich besitze felbst noch poetische Evisteln von ungemeiner Rühnheit. Derbheit und Swiftischer Galle, die fich burch originelle Unfichten ber Perfonen und Sachen höchlich auszeichnen, aber zugleich mit fo verlegender Kraft geschrieben sind, daß ich sie nicht einmal gegenwärtig publizieren möchte, sondern ne entweder vertilgen oder als auffallende Dokumente bes gebeimen Awiesvalts in unfrer Litteratur der Nachwelt aufbewahren muß. Daß er jedoch bei allen feinen Arbeiten verneinend und zerftorend zu Berfe ging, war ihm felbit unangenehm, und er fprach es oft aus, er beneide mich um meine unschuldige Darstellungsluft, welche aus der Freude an dem Borbild und dem Nachgebildeten entspringe.

Übrigens hätte ihm sein litterarischer Dilettantismus eher Nugen als Schaden gebracht, wenn er nicht den unwidersichlichen Trieb gefühlt hätte, auch im technischen und merkantilischen Fach aufzutreten. Denn wenn er einmal seine Fähigkeiten zu verwünschen ansing und außer sich war, die Ansprüche an ein ausübendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu können, so ließ er bald die bilbende, bald die Dichtskunst sahren und samn auf sabritmäßige kausmännische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spaß machten.

In Darmstadt befand sich übrigens eine Gesellschaft von sehr gebildeten Männern. Geheimerat von Hesse, Minister des Landgrasen, Prosessor Betersen, Rettor Went und andre waren die Sinheimischen, zu deren Wert sich manche fremde Benachbarte und viele Durcherisende abwechselnd gesellten. Die Geheimerätin von Hesse und ihre Schwester, Demoiselle Flachsland, waren Frauenzimmer von seltnen Verdiensten und Anlagen, die letzte, Herders Braut, doppelt interessant durch ihre Sigenschaften und ihre Neigung zu einem so vortresslichen Manne.

Bie sehr dieser Kreis mich belebte und förderte, wäre nicht auszusprechen. Man hörte gern die Borlesung meiner gesertigten oder angesangnen Arbeiten, man munterte mich auf, wenn ich offen und umständlich erzählte, was ich eben vorhatte, und schalt mich, wenn ich bei jedem neuen Anlas das Früherbegonnene zurücksete. Faust war schon vorgerückt, Göt von Berlichingen baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen, das Studium des fünszehnten und sechzehnten Jahrhunderts beschäftigte mich, und jenes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückselassen, der als Hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl dastehn konnte.

Bas ich über jene Bautunst gedacht und gewähnt hatte, schrieb ich zusammen. Das erste, worauf ich drang, war, daß man sie Deutsch und nicht Gotisch nennen, nicht für ausländisch sondern für vaterländisch halten solle; das zweite, daß man sie nicht mit der Bautunst der Griechen und Römer vergleichen dürfe, weil sie auß einem ganz andern Princip entsprungen sei. Wenn jene unter einem alücklicheren Simmel ihr

Dach auf Säulen ruhen ließen, so entstand ja schon an und für sich eine durchbrochne Wand. Wir aber, die wir uns durchaus gegen die Witterung schügen und mit Mauern überall umgeben müssen, haben den Genius zu verehren, der Mittel sand, massiven Wänden Mannigsaltigkeit zu geben, sie dem Scheine nach zu durchbrechen und das Auge würdig und erfreulich auf der großen Fläche zu beschäftigen. Dasselbe galt von den Türmen, welche nicht, wie die Kuppeln, nach innen einen Hinnnel bilden, sondern außen gen Hinnel streben und das Tasein des Heiligtums, das sich an ihre Base gelagert, weit umher den Ländern verkünden sollten. Das Innere dieser würdigen Gebäude wagte ich nur durch poetisches Anschauen und durch fromme Stimmung zu berühren.

Hätte ich diese Aussichten, benen ich ihren Wert nicht absprechen will, klar und beutlich in vernehmelichem Stil abzufassen beliebt, so hätte der Druckbogen Bon beutscher Baukunst D. M. Ervini a Steinbach schon damals, als ich ihn herausgab, mehr Wirkung gethan und die vaterländischen Freunde der Kunst früher auswurftam gemacht; so aber verhüllte ich durch Hamanns und Herders Beispiel verführt diese ganz einsachen Gedanken und Betrachtungen in eine Staubwolke von seltsanen Worten und Phrasen und versinsterte das Licht, das mir ausgegangen war, für mich und andre. Dessenungeachtet wurden diese Blätter gut ausgenommen und in dem Herderschen Heft von Deutscher Art und Kunst nochmals abgedruckt.

Wenn ich mich nun teils aus Neigung teils zu dichterischen und andern Zwecken mit vaterländischen Altertümern sehr gern beschäftigte und sie mir zu versgegenwärtigen suchte, so ward ich durch die biblischen Studien und durch religiöse Anklänge von Zeit zu Zeit wieder abgelenkt, da ja Luthers Leben und Thaten, die in dem sechzehnten Jahrhundert so herrlich her-

vorglänzen, mich immer wieder zu den heiligen Schriften und zu Betrachtung religiöfer Gefühle und Meinungen binleiten mußten. Die Bibel als ein zusammengetragnes. nach und nach entstandnes, zu verschiednen Zeiten überarbeitetes Werk anzusehn schmeichelte meinem kleinen Dünkel, indem diese Borstellungsart noch keineswegs herrschend, viel weniger in dem Kreis aufgenommen war, in welchem ich lebte. Was den Hauptfinn betraf. hielt ich mich an Luthers Ausdruck, in einzelnem ging ich wohl zur Schmidischen wörtlichen Übersekung und fuchte mein weniges Hebraifch dabei fo gut als möglich zu benützen. Daß in der Bibel fich Widerfprüche finden, wird jest niemand in Abrede fein. Diese suchte man badurch auszugleichen, daß man die deutlichste Stelle jum Grunde legte und die widersprechende, weniger klare jener anzuähnlichen bemüht war. Ich dagegen wollte durch Prufung herausfinden, welche Stelle ben Sinn ber Sache am meisten ausspräche; an diefe hielt ich mich und verwarf die andern als untergeschoben.

Denn schon damals hatte fich bei mir eine Grundmeinung festgesett, ohne daß ich zu fagen mußte, ob fie mir eingeflößt, ob fie bei mir angeregt worden oder ob fie aus eignem Nachdenten entsprungen fei. Es war nämlich die: bei allem, was uns überliefert, befonders aber schriftlich überliefert werde, komme es auf den Grund, auf das Innere, den Sinn, die Richtung des Werks an; hier liege das Ursprüngliche, Göttliche, Wirksame, Unantaftbare, Unverwüftliche, und feine Beit, keine äußere Ginwirkung noch Bedingung könne diesem innern Urwesen etwas anhaben, wenigstens nicht mehr als die Arankheit des Körpers einer wohlgebildeten Seele. So fei nun Sprache, Dialett, Gigentümlichkeit, Stil und zulett die Schrift als Körper eines jeden geistigen Werks anzusehn; dieser, zwar nah genug mit dem Innern verwandt, sei jedoch der Verschlimmerung, dem Verderbnis ausgesett, wie denn überhaupt feine Überliefrung ihrer Natur nach ganz rein gegeben, und wenn sie auch rein gegeben würde, in der Folge jederzeit vollkommen verständlich sein könnte, jenes wegen Unzulänglichkeit der Organe, durch welche überliefert wird, dieses wegen des Unterschieds der Zeiten, der Orte, besonders aber wegen der Berschiebenheit menschlicher Fähigkeiten und Densweisen; weshalb denn ja auch die Ausleger sich niemals vergleichen werden.

Das Innere, Gigentliche einer Schrift, die uns besonders zusagt, zu erforschen, sei daher eines jeden Sache, und dabei vor allen Dingen zu erwägen, wie sie sich zu unserm eignen Junern verhalte, und inwiesern durch jene Lebenstraft die unsrige erregt und befruchtet werde. Alles Aubere hingegen, was auf uns unwirksam ober einem Zweisel unterworsen sei, habe man der Kritif zu überlassen, welche, wenn sie auch imstande sein follte, das Ganze zu zerstückeln und zu zersplittern, bennoch niemals dahin gelangen würde, uns den eigentslichen Grund, an dem wir seishalten, zu rauben, ja uns nicht einen Augenblick an der einmal gesäßten Zuversicht irre zu machen.

Diese aus Glauben und Schauen entsprungne überzeugung, welche in allen Fällen, die wir für die wichtigsten erkennen, anwendbar und stärkend ift, liegt zum Grunde meinem sittlichen sowohl als litterarischen Lebensbau und ist als ein wohlangelegtes und reichtich wucherndes Kapital anzusehn, ob wir gleich in einzelnen Fällen zu sehlerhafter Anwendung verleitet werden können. Durch diesen Begriff ward mir denn die Bibel erst recht zugänglich. Ich hatte sie, wie bei dem Religionsunterricht der Protestanten geschieht, mehrmals durchlausen, ja mich mit derselben sprungweise, von vorn nach hinten und umgekehrt bekannt genacht. Die derbe Natürlichkeit des Alten Testaments und die zarte Naivität des Neuen hatte mich im einzelnen angezogen; als ein Ganzes wollte sie mir zwar niemals recht ents

gegentreten, aber die verschiednen Charafter der verschiednen Bücher machten mich nun nicht mehr irre: ich wußte mir ihre Bedeutung der Reihe nach treulich zu vergegenwärtigen und hatte überhaupt zu viel Gemüt an diefes Buch verwandt, als daß ich es jemals wieder bätte entbehren follen. Gben von diefer gemütlichen Seite war ich gegen alle Spottereien geschützt, weil ich beren Unredlichkeit fogleich einfah. Ich verabscheute fie nicht nur, sondern ich konnte darüber in But geraten. und ich erinnere mich noch genau, daß ich in findlich fanatischem Gifer Boltairen, wenn ich ihn bätte habhaft werden können, wegen seines Sauls gar wohl erdroffelt hatte. Jede Art von redlicher Forschung dagegen fagte mir höchlich zu, die Aufklärungen über des Drients Lokalität und Kostüm, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Freuden auf, und fuhr fort. allen meinen Scharffinn an den fo werten Uber-Liefrungen zu üben.

Man weiß, wie ich schon früher mich in den Zustand ber Urwelt, die uns das erfte Buch Mofis schilbert, einzuweihen fuchte. Beil ich nun schrittweise und ordentlich zu verfahren dachte, so griff ich nach einer langen Unterbrechung das zweite Buch an. Allein welch ein Unterschied! Gerade wie die kindliche Fülle aus meinem Leben verschwunden war, so fand ich auch das zweite Buch von dem erften durch eine ungeheure Kluft getrennt. Das völlige Bergeffen vergangner Zeit fpricht fich schon aus in den wenigen bedeutenden Worten: Da kam ein neuer König auf in Agupten, der wußte nichts von Joseph. Aber auch das Volk, wie die Sterne bes himmels ungahlbar, hatte beinah den Ahnherrn vergeffen, dem Jehovah gerade dieses nunniehr erfüllte Ich arbeitete mich mit unfäglicher Mühe, mit unzulänglichen Hilfsmitteln und Kräften durch die fünf Bücher und geriet dabei auf die wunderlichsten Ginfälle. Ich glaubte gefunden zu haben, daß nicht unfre zehn Gebote auf den Taseln gestanden, daß die Ifraeliten keine vierzig Jahre sondern nur kurze Zeit durch die Wüste gewandert, und eben so bildete ich mir ein, über den Charakter Mosis ganz neue Ausschlüsse geben zu können.

Auch das Neue Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungsluft, aber aus Liebe und Neigung stimmte ich doch in jenes heilfame Bort mit ein: Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widerspricht. — Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entdeckungen zu machen. Jene Gabe der Sprachen, am Psingstseste im Glanz und Klarheit erteilt, deutete ich mir auf eine etwas abstrusse Weise, nicht geeignet, sich viele Teilnehmer zu verschaffen.

In eine der Hauptlehren des Luthertums, welche die Brüdergemeine noch geschärft hatte, das Sündhaste im Menschen als vorwaltend anzusehn, versuchte ich mich zu schiefen, obgleich nicht mit sonderlichem Glück. Doch hatte ich mir die Terminologie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht und bediente mich derselben in einem Briefe, den ich unter der Masse eines Landgeistlichen an einen neuen Amtsbruder zu erlassen bestehte. Das Hauptthema desselbigen Schreibens war jedoch die Losung der damaligen Zeit, sie hieß Toleranz und galt unter den bessern Köpfen und Geistern.

Solche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an dem Publikum zu versuchen, im folgenden Jahre auf meine Kosten drucken, verschenkte sie oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich zu verhöken, ohne daß mir dadurch einiger Borteil zugewachsen wäre. Dier und da gebenkt eine Recension derselben, bald günstig bald ungünstig, doch gleich waren sie verschollen. Mein Bater

bewahrte sie forgfältig in seinem Archiv, sonst würde ich kein Exemplar davon besitzen. Ich werde sie sowie einiges Ungedruckte der Art, was ich noch vorgesunden, der neuen Ausgabe meiner Werke binzufügen.

Da ich mich nun sowohl zu dem sibyllinischen Stil folder Blätter als zu der Herausgabe derfelben eigent= lich durch Samann hatte verleiten laffen, fo scheint mir hier eine schickliche Stelle, diefes würdigen, einflußreichen Mannes zu gedenken, der uns damals ein eben fo großes (Beheimnis mar, als er es immer bem Baterlande geblieben ift. Seine Sokratischen Denkwürdigkeiten erregten Auffehen und waren folchen Versonen besonders lieb, die fich mit dem blendenden Reitgeifte nicht vertragen konnten. Man ahnte hier einen tiefbenkenben, grundlichen Mann, der mit der offenbaren Welt und Litteratur genau bekannt doch auch noch etwas Ge= heimes. Unerforschliches gelten ließ und sich darüber auf eine aans eigne Beife aussprach. Bon denen, die damals die Litteratur des Tags beherrschten, ward er freilich für einen abstrusen Schwärmer gehalten, eine aufstrebende Rugend aber ließ sich wohl von ihm angiehn. Sogar die Stillen im Lande, wie fie halb im Scherz halb im Ernst genannt wurden, jene frommen Seelen, welche, ohne fich zu irgend einer Gefellschaft zu bekennen, eine unsichtbare Kirche bilbeten, wendeten ihm ihre Aufmerksamkeit gu, und meiner Rlettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Moser war der Maaus aus Norden eine willtommne Erscheinung. Man fette fich um so mehr mit ihm in Berhältnis, als man erfahren hatte, daß er von knappen häuslichen Umftanden geveinigt sich bennoch diese schöne und hohe Sinnes= weise zu erhalten verftand. Bei dem großen Ginfluffe bes Brafidenten von Moser ware es leicht gewesen, einem so genügsamen Manne ein leidliches und bequemes Dafein zu verschaffen. Die Sache war auch eingeleitet, ja man hatte sich so weit schon verständigt und genähert, daß Hamann die weite Reise von Königsberg nach Darmstadt unternahm. Als aber der Prässident zusällig abwesend war, kehrte jener wunderliche Mann, aus welchem Anlaß weiß man nicht, sogleich wieder zurück; man blieb jedoch in einem freundlichen Briesverhältnis. Ich besite noch zwei Schreiben des Königsbergers an seinen Gönner, die von der wundersfamen Großheit und Innigkeit ihres Versassers Zeugnis ableaen.

Aber ein so gutes Verständnis follte nicht lange dauern. Diese frommen Menschen hatten sich jenen auch nach ihrer Weise fromm gedacht, sie hatten ihn als den Maaus aus Norden mit Chrfurcht behandelt und glaubten, daß er fich auch fofort in ehrwurdigem Betragen darstellen würde. Allein er hatte schon burch die Wolken, ein Nachspiel Sokratischer Denkwürdigfeiten, einigen Unitof gegeben, und da er nun gar die Kreugguge des Philologen berausgab, auf deren Titelblatt nicht allein das Riegenprofil eines gehörnten Bans zu feben war, sondern auch auf einer der erften Seiten ein großer, in Holz geschnittner Sahn, taktgebend jungen Hähnchen, die mit Noten in den Krallen vor ihm da standen, sich höchst lächerlich zeigte, wodurch gewisse Rirchenmusiten, die der Berfasser nicht billigen mochte, scherzhaft durchgezogen werden follten: so entstand unter den Wohl und Bartgesinnten ein Migbehagen, welches man dem Berfaffer merfen ließ, der denn auch dadurch nicht erbaut einer engern Vereinigung sich entzog. Unfre Aufmertsamkeit auf biefen Mann hielt jedoch Berder immer lebendig, der mit feiner Braut und uns in Korrespondenz bleibend alles, was von jenem mertwürdigen Geifte nur ausging, fogleich mitteilte. Darunter gehörten benn auch seine Recensionen und Unzeigen, eingerückt in die Königsberger Zeitung, die alle einen höchst sonderbaren Charatter trugen. Ich besige eine meist vollständige Sammlung feiner Schriften und einen sehr bebeutenden handschriftlichen Auffat über Herders Preisschrift, den Ursprung der Sprache betreffend, worin er dieses Ferdersche Probestück auf die eigenste Art mit wunderlichen Schlaglichter beleuchtet.

Sch gebe die Hoffnung nicht auf, eine Herausgabe ber hamannichen Werke entweder felbst zu beforgen oder wenigftens zu befördern, und alsdann, wenn biefe wichtigen Dokumente wieder vor den Augen des Bubli= fume liegen, mochte es Beit fein, iber ben Berfaffer, bessen Natur und Wefen das Rähere zu besprechen; inswischen will ich doch einiges hier schon beibringen. umsomehr, als noch vorzügliche Männer leben, die ihm auch ihre Reigung geschenkt, und beren Beiftimmung ober Aurechtweifung mir fehr willfommen fein wurde. Das Princip, auf welches die fämtlichen Außerungen Hamanns sich zurückführen lassen, ist bieses: Alles, was ber Mensch zu leisten unternimmt, es werde nun durch That oder Bort' oder sonst hervorgebracht, muß aus fämtlichen vereinigten Kräften entspringen; alles Bereinzelte ift verwerflich. - Eine herrliche Maxime, aber schwer zu befolgen! Bon Leben und Kunft mag sie freilich gelten; bei jeder Überliefrung durchs Wort bingegen, die nicht gerade poetisch ist, findet sich eine große Schwierigkeit; benn das Wort muß fich ablöfen, es muß sich vereinzeln, um etwas zu fagen, zu bedeuten. Der Mensch, indem er fpricht, muß für ben Augenblick einseitig werden, es giebt feine Mitteilung, feine Lehre ohne Sonderung. Da nun aber hamann ein für allemal dieser Trennung widerstrebte, und wie er in einer Ginheit empfand, imaginierte, bachte, fo auch fprechen wollte, und das gleiche von andern verlangte, fo trat er mit feinem eignen Stil und mit allem, mas die andern hervorbringen konnten, in Widerstreit. Um das Unmögliche zu leisten, greift er baber nach allen Clementen; die tiefsten, geheimsten Anschauungen, wo fich Ratur und Geift im Berborgnen begegnen, erleuchtende Verstandesblike, die aus einem folchen Bufammentreffen hervorstrahlen, bedeutende Bilder, die in diesen Regionen schweben, andringende Spruche ber heiligen und Profanstribenten, und was sich sonst noch humoristisch hinzufügen mag, alles dieses bildet die wunderbare Gefamtheit feines Stils, feiner Mitteilungen. Rann man fich nun in der Tiefe nicht zu ihm gesellen. auf den Söhen nicht mit ihm wandeln, der Gestalten. die ihm vorschweben, sich nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Litteratur nicht gerade den Sinn einer nur angedeuteten Stelle herausfinden, fo wird es um uns nur trüber und dunkler, jemehr wir ihn ftudieren, und diese Finfternis wird mit den Jahren immer gunehmen, weil feine Unspielungen auf bestimmte, im Leben und in der Litteratur augenblicklich herrschende Gigenheiten porguglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung befinden fich einige feiner gedruckten Bogen. wo er an dem Rande eigenhändig die Stellen citiert hat, auf die fich feine Undeutungen beziehn. Schlägt man fie auf, so giebt es abermals ein zweideutiges Doppellicht, das uns höchst angenehm erscheint, nur muß man durchaus auf das Verzicht thun, was man gewöhnlich Berfteben nennt. Solche Blätter perdienen auch deswegen sibullinisch genannt zu werden, weil man sie nicht an und für fich betrachten kann, sondern auf Gelegenheit warten muß, wo man etwa zu ihren Drakeln feine Buflicht nahme. Jedesmal, wenn man fie aufschlägt, glaubt man etwas Neues zu finden, weil der einer jeden Stelle inwohnende Sinn uns auf eine vielfache Weise berührt und aufreat.

Perfönlich habe ich ihn nie geschn, auch kein unmittels bares Verhältnis zu ihm durch Briefe gehabt. Mir scheint er in Lebens und Freundschaftsverhältnissen höchst klar gewesen zu sein und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briefe, die ich von ihm sah, waren vortrefilich und viel deutlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Zeit und Umftände sowie auf persönliche Berhältnisse tlarer hervortrat. So viel glaubte ich jedoch durchaus zu ersehen, daß er die Überlegenheit seiner Geistesgaden aufs naivste fühlend sich jederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine Korrespondenten, benen er mehr ironisch als herzlich begegnete. Gälte dies auch nur von einzelnen Fällen, so war es für nich doch die Mehrzahl und Ursache, daß ich mich ihm zu nähern niemals Berlangen trug.

Zwischen Herbern und uns waltete dagegen ein gemütlich litterarischer Berkehr höchst lebhaft fort, nur schade, daß er sich niemals ruhig und rein erhalten komte Aber Herber unterließ sein Neden und Schelten nicht; Mercken brauchte man nicht viel zu reizen, der mich benn auch zur Ungeduld aufzuregen wußte. Bei mun Herber unter allen Schriftstellern und Menschen Swisten am meisten zu ehren schien, so hieß er unter uns gleichfalls der Dechant, und dieses gab abermals zu mancherlei Frungen und Berdrießlickeiten Anlaß.

Demungeachtet freuten wir uns höchlich, als wir vernahmen, daß er in Bückeburg sollte angestellt werden, welches ihm doppelt Ghre brachte, denn sein neuer Patron hatte den höchsten Ruf als ein einsichtiger, tapfrer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Ubbt war in diesen Diensten bekannt und berühnt geworden, dem Berstorbnen klagte das Baterland nach und freute sich an dem Denkmal, das ihm sein Gönner gestistet. Run sollte Herber an der Stelle des zu früh Verblichnen alle dieseigen Hossinungen erfüllen, welche sein Vorzagner so würdig erregt hatte.

Die Epoche, worin dieses geschah, gab einer solchen Anstellung doppelten Glanz und Wert; denn mehrere deutsche Fürsten solgten schon dem Beispiel des Grasen von der Lippe, daß sie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsfähige sondern auch geistreiche und vielversprechende Männer in ihre Dienste aufnahmen. Es hieß: Klopftock fei von dem Markarafen Karl von Baden berufen worden, nicht zu eigentlichem Geschäftsdienst, sondern um durch seine Gegenwart Anmut und Ruten der höhern Gesellschaft mitzuteilen. So wie nun hierdurch das Unsehn auch dieses portrefflichen Fürsten wuchs, der allem Müglichen und Schönen seine Aufmerksamkeit schenkte, jo mußte die Berehrung für Rlopstock gleichfalls nicht wenig zunehmen. Lieb und wert war alles, was von ihm ausging; forgfältig schrieben wir die Oden ab und die Elegien, wie fie ein jeder habhaft werden fennte. Sochit vergnügt waren wir daher, als die große Landgräfin Karoline von Beffen-Darmstadt eine Sammlung derfelben veranstaltete. und eins der wenigen Exemplare in unfre Bande fam, bas und in stand fette, die eignen handschriftlichen Sammlungen zu vervollzähligen. Daher find uns jene ersten Lesarten lange Zeit die liebsten geblieben, ja wir haben und noch oft an Gedichten, die der Berfaffer nachher verworfen, erquickt und erfreut. So wahr ift, daß das aus einer schönen Seele hervordringende Leben nur um desto freier wirkt, je weniger es burch Kritik in das Kunftfach berübergezogen erscheint.

Alopitock hatte sich und andern talentvollen Männern durch seinen Charakter und sein Betragen Ansehn und Würde zu verschaffen gewußt; nun sollten sie ihm aber auch wo möglich die Sicherung und Verbesserung ihres häuslichen Vertandes verdanken. Der Luchhandel nämlich bezog sich in früherer Zeit mehr auf bedeutende, wissenschaftliche Fakultäiswerke, auf stehende Verlagsartikel, welche mäßig honoriert wurden. Die Produktion von poetischen Schristen aber wurde als etwas Heiliges angesehn, und man hielt es beinah sür Simonie, ein Honorar zu nehmen oder zu sieigern. Autoren und Verleger standen in dem wunderlichsten Wechselverhältnis. Beide erschienen, wie man es nehmen wollte, als

Patrone und als Alienten. Jene, die neben ihrem Talent gewöhnlich als höchst sittliche Menschen vom Bublitum betrachtet und verehrt wurden, hatten einen geistigen Rang und sühlten sich durch das Glück der Arbeit belohnt; diese begnügten sich gern mit der zweiten Stelle und genossen eines ansehnlichen Vorteils; nun aber seizte die Wohlhabenheit den reichen Buchhändler wieder über den armen Poeten, und so stand alles in dem schönsten Gleichgewicht. Bechselseitige Großmut und Dantbarkeit war nicht selten: Breitopf und Gottsched blieben lebenslang Hausgenossen; Knickerei und Riederträchtigkeit, besonders der Nachdrucker, waren noch nicht im Schwange.

Demungeachtet war unter den deutschen Autoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eignen sehr mäßigen wo nicht ärmlichen Justand mit dem Reichtum der angesehnen Buchhändler, sie betrachteten, wie groß der Kuhm eines Gellert. eines Rabener sei, und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliedter deutscher Schriftsteller sich behelsen müsse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerd das Leben erleichterte. Auch die mittlern und geringern Geister sulfehre ein lebhastes Berlangen, ihre Lage verbessert zu sehn, sich von Verlegern unabhängig zu nachen.

Nun trat Klopstock hervor und bot seine Gelehrtenrepublik auf Subskription an. Obgleich die spätern
Gesänge des Messias teils ihres Inhalts teils der Behandlung wegen nicht die Wirkung thun konnten wie
die frühern, die, selbst rein und unschuldig, in eine reine
und unschuldige Zeit kamen, so blieb doch die Achtung
gegen den Dichter immer gleich, der sich durch die
Herausgade seiner Oden die Herzen, Geister und Gemitter vieler Menschen zugewendet hatte. Viele wohlbenkende Männer, darunter mehrere von großem
Sinsluß, erboten sich, Vorausbezahlung anzunehmen,

bie auf einen Louisdor gesetzt war, weil es hieß, daß man nicht sowohl das Buch bezahlen als den Verfasser bei dieser Gelegenheit für seine Verdienste um das Baterland belohnen sollte. Hier drängte sich nun jedermann hinzu, selbst Jünglinge und Mädchen, die nicht viel aufzuwenden hatten, eröffneten ihre Sparbüchsen; Männer und Frauen, der obre, der mittlere Stand trugen zu dieser heiligen Spende bei, und es kamen vielleicht tausend Pränumeranten zusammen. Die Erwartung war aufs höchste gespannt, das Zutrauen so aroß als möglich.

hiernach mußte das Wert bei feiner Erscheinung den feltsamsten Erfolg von der Welt haben; zwar immer von bedeutendem Wert, aber nichts weniger als allgemein ansprechend. Wie Rlopstock über Boesie und Litteratur dachte, war in Form einer alten deutschen Druidenrepublik dargestellt, seine Marimen über das Echte und Falsche in lakonischen Rernsprüchen angedeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche der feltsamen Form aufgeopfert wurde. Für Schriftsteller und Litteratoren war und ift das Buch unschätzbar, konnte aber auch nur in diesem Rreise mirksam und nütlich sein. Ber felbit gedacht hatte, folgte dem Denker, wer das Echte au suchen und zu schäten wußte, fand sich durch den gründlichen braven Mann belehrt: aber der Liebhaber, der Lefer ward nicht aufgeklärt, ihm blieb das Buch versiegelt, und doch hatte man es in alle Sande gegeben, und indem jedermann ein vollfommen brauchbares Werk erwartete, erhielten die meisten ein folches. dem sie auch nicht den mindesten Geschmack abgewinnen konnten. Die Bestürzung war allgemein, die Achtung gegen ben Mann aber fo groß, daß fein Murren, faum ein leises Murmeln entstand. Die junge ichone Welt verschmerzte den Verluft und verschenkte nun scherzend die teuer erworbnen Gremplare. Ich erhielt felbft mehrere von guten Freundinnen, deren feines aber mir geblieben ift. Diese dem Autor gelungne, dem Publikum aber mißlungne Unternehmung hatte die böse Folge, daß nun sobald nicht mehr an Subskription und Pränumeration zu denken war; doch hatte sich jener Wunsch zulgemein verbreitet, als daß der Versuch nicht hätte erneuert werden sollen. Dieses nun im großen und ganzen zu thun, erdot sich die Dessauliche Verlagshandlung. Hier sollten Gelehrte und Verleger in geschlossenwend wurden des zu hossenden Verlagsendlung wier sollten Gelehrte und Verleger in geschlossen Bund des zu hossenden Vereils beide versätltismäßig genießen. Das so lange peinlich empfunden Bedürfnis erweckte hier abermals ein großes Zutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte, und seider sich aber nicht lange erhalten konnte, und seider sich ellseitigen Schaden auseinander.

Eine rasche Mitteilung war jedoch unter den Litteraturfreunden schon eingeleitet: die Musenalmanache verbanden alle jungen Dichter, die Lournale den Dichter mit den übrigen Schriftstellern. Meine Lust am Hervorbringen war grenzenlos: gegen mein Hervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgiltig; nur wenn ich es mir und andern in geselligem Kreife froh wieder vergegenwärtigte, erneute sich die Neigung daran. Auch nahmen viele gern an meinen größern und kleinern Arbeiten teil. weil ich einen jeden, der sich nur einigermaßen zum Hervorbringen geneigt und geschickt fühlte, etwas in seiner eignen Art unabhängig zu leisten dringend nötigte und von allen gleichfalls wieder zu neuem Dichten und Schreiben aufgefordert murde. Dieses wechselseitige, bis zur Ausschweifung gehende Heken und Treiben gab jedem nach feiner Urt einen frohlichen Ginfluß, und aus diesem Quirlen und Schaffen, aus diesem Leben und Lebenlaffen, aus diefem Nehmen und Geben, welches mit freier Bruft ohne irgend einen theoretischen Leitftern von fo viel Junglingen nach eines jeden angebornem Charafter ohne Rücksichten getrieben murde, entsprang jene berühmte, berufne und verrufne Litterarepoche, in welcher eine Masse junger, genialer Männer mit aller Mutigkeit und aller Annaßung, wie sie nur einer solchen Jahreßzeit eigen sein mag, hervorbrachen, durch Unwendung ihrer Kräfte manche Freude, manches Tute, durch den Mißbrauch derselben manchen Berdruß und manches übel stifteten; und gerade die aus dieser Duelle entspringenden Wirkungen und Gegenwirkungen sind das Hauptkema dieses Bandes.

Woran sollen aber junge Leute das höchste Interesse sinden, wie sollen sie unter ihresgleichen Interesse erregen, wenn die Liebe sie nicht beseelt, und wenn nicht Herzensangelegenheiten, von welcher Art sie auch sein mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im stillen eine versorne Liebe zu beklagen; dies machte mich mild und nachgiebig und der Gesellschaft angenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen Fehltritt erinnerte und ich ganz ungebunden vor mich hinstürmte.

Die Antwort Friederikens auf einen schriftlichen Abschied zerriß mir das Herz. Es war dieselbe Band, derfelbe Sinn, dasselbe Gefühl, die sich zu mir, die sich an mir herangebildet hatten. Ich fühlte nun erft ben Verluft, den sie erlitt, und sah keine Möglichkeit, ihn zu erschen, ja nur ihn zu lindern. Sie war mir ganz gegenwärtig; ftets empfand ich, daß fie mir fehlte, und was das Schlimmfte war, ich konnte mir mein eignes Unglück nicht verzeihen. Gretchen hatte man mir ge= nommen. Unnette mich verlassen, hier war ich zum erstenmal schuldig; ich hatte das schönste Berg in feinem Tiefften permundet, und so war die Evoche einer dustern Reue bei dem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe höchst veinlich, ja unerträglich. Aber der Mensch will leben, daher nahm ich aufrichtigen Teil an andern. ich fuchte ihre Verlegenheiten zu entwirren, und was fich trennen wollte, zu verbinden, damit es ihnen nicht ergeben möchte wie mir. Man pflegte mich daher den

Bertrauten zu nennen, auch wegen meines Umherschmeifens in ber Gegend ben Banderer. Diefer Berubigung für mein Gemut, die mir nur unter freiem Simmel, in Thalern, auf Soben, in Gefilden und Wälbern zu teil ward, tam die Lage von Frankfurt zu statten, das zwischen Darmstadt und Homburg mitten inne lag, zwei angenehmen Orten, Die durch Berwandtschaft beider Sofe in autem Berhältnis ftanden. Sch gewöhnte mich, auf der Strafe zu leben und wie ein Bote zwischen bem Gebirg und bem flachen Lande hin und her zu mandern. Oft ging ich allein oder in Gesellschaft durch meine Baterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, fpeiste in einem ber großen Gafthofe in der Fahrgaffe und zog nach Tische meines Wegs weiter fort. Mehr als jemals war ich gegen offne Welt und freie Natur gerichtet. Unterwegs fang ich mir feltsame hnmnen und Dithnramben, wovon noch eine unter dem Titel Wanderers Sturmlied übrig ift. Sch fang biesen Salbunfinn leidenschaftlich vor mich hin, da mich ein schreckliches Wetter unterwegs traf, bem ich entgegengehen mußte.

Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt; ich vermied gewissenhaft alles nähere Verhältnis zu Frauenzimmern und so blieb mir verborgen, daß mich Unzausmerksamen und Unwissenden ein liebevoller Genius heimlich umschwebe. Eine zarte, liebenswürdige Frau hegte im stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte, und mich eben deswegen in ihrer wohlthätigen Gesellschaft desto heitrer und annutiger zeigte. Erst mehrere Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode erschwich das geheime, himmlische Lieben auf eine Weise, die mich erschüttern mußte; aber ich war schuldlos und konnte ein schuldlosse Wesen rein und redlich betrauern, und um so scholer, als die Entdeckung gerade in eine Groche siel, wo ich ganz ohne Leidenschaft mir und meinen geistigen Neigungen zu seben das Glück hatte.

Aber zu der Zeit, als der Schmerz über Friederikens Lage mich beängstigte, suchte ich nach meiner alten Art abermals Hise bei der Dichtkunst. Ich seizte die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese selbstquälerische Büßung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in Gög von Berlichingen und Clavigo, und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen sein.

Wie man aber Verletzungen und Krankheiten in der Rugend rasch überwindet, weil ein gesundes Sustem des organischen Lebens für ein frankes einstehen und ihm Zeit laffen kann, auch wieder zu gefunden, fo traten forperliche Übungen glücklicherweise bei mancher günstigen Gelegenheit gar vorteilhaft hervor, und ich ward zu frischem Ermannen, zu neuen Lebensfreuden und Benuffen vielfältig aufgeregt. Das Reiten verdrängte nach und nach iene schlendernden, melancholischen, beschwerlichen und doch langsamen und zwecklosen Fußwande= rungen; man fam schneller, lustiger und bequemer zum 3meck. Die jungern Gesellen führten bas Rechten wieder ein; besonders aber that sich bei eintretendem Winter eine neue Welt vor uns auf, indem ich mich zum Schlittschuhfahren, welches ich nie versucht hatte, rasch entschloß und es in kurzer Zeit durch Übung, Nachbenken und Beharrlichkeit so weit brachte als nötig ift, um eine frobe und belebte Gisbahn mitzugenießen. ohne sich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Thätigkeit waren wir denn auch Mopftoden schuldig, seinem Enthusiasmus für diese glüdliche Bewegung, den Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oden davon ein unverwersliches Zeugnis ablegen. Ich erinnre mich ganz genau, daß an einem heitern Frostmorgen ich aus dem Bette springend mir iene Stellen zuriet:

## **~~**

... Schon von dem Gefühle der Gesundheit froh, Hab ich weit hinab weiß an dem Gestade gemacht Den bedeckenden Krystall . . . .

Wie erhellt des Winters werdender Tag Sanft den See! Glänzenden Reif, Sternen gleich, Streute die Nacht über ihn aus!

Mein zaudernder und schwankender Entschluß war fogleich bestimmt und ich flog sträcklings bem Orte au. mo ein fo alter Anfänger mit einiger Schicklichkeit feine erften Übungen anstellen konnte. Und fürmahr, diese Araftäußerung verdiente wohl von Klopftod empfohlen ju werden, die uns mit der frischesten Kindheit in Berührung fest, ben Jüngling feiner Gelenkheit gang zu genießen aufruft und ein ftockendes Alter abzuwehren geeignet ift. Auch hingen wir diefer Luft unmäßig nach, Ginen herrlichen Sonnentag fo auf dem Gife zu verbringen genügte uns nicht; wir fekten unfre Bewegung bis fpat in die Nacht fort. Denn wie andre Anftrengungen ben Leib ermuden, fo verleiht ihm biefe eine immer neue Schwungfraft. Der über ben nacht= lichen, weiten, ju Gisfeldern überfrornen Wiefen aus den Bolfen hervortretende Bollmond, die unferm Lauf entgegensäufelnde Nachtluft, des bei abnehmendem Baffer fich fentenden Gifes ernfthafter Donner, unfrer eignen Bewegungen sonderbarer Nachhall vergegenwartigten uns Offianische Scenen gang volltommen. Bald biefer bald jener Freund ließ in deklamatorischem Salbaefange eine Rlopftocifche Dbe ertonen, und wenn wir uns im Dammerlichte zusammenfanden, erfcholl bas ungeheuchelte Lob des Stifters unfrer Freuden:

Und sollte der unsterblich nicht sein, Der Gesundheit uns und Freuden ersand, Die das Roß mutig im Lauf niemals gab, Welche der Ball selber nicht hat? Solchen Dank verdient sich ein Mann, der irgend ein irdisches Thun durch geistige Anregung zu veredeln und würdig zu verbreiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, sich, wenn sie nur dürsen, den einsachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht unsern Berufzu ernstern Dingen; doch regte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im Undestimmten gar manche meiner innern Bedürsnisse wieder auf, die eine Zeit lang geschlasen hatten, und ich din solchen Stunden die schweben die schweben die sieht ausgeschlasen hatten, und ich din solchen Stunden die schweder Ausbildung älterer Vorsätze schuldig geworden.

Die dunklern Jahrhunderte der deutschen Geschichte hatten von jeher meine Bigbegierde und Ginbildungsfraft beschäftigt. Der Gedanke, den Got von Berlichingen in seiner Zeitumgebung zu bramatisieren, war mir höchlich lieb und wert. Ich las die Hauptschrift= fteller fleißig; dem Werfe Do pace publica von Datt widmete ich alle Aufmerksamkeit; ich hatte es emfig durchstudiert und mir jene seltsamen Ginzelheiten möglichst veranschausicht. Diese zu sittlichen und poetischen Absichten hingerichteten Bemühungen tonnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und da ich nunmehr Weklar besuchen follte, war ich geschichtlich vorbereitet genug, denn das Kammergericht war doch auch in Gefolge des Landfriedens entstanden, und bie Geschichte desselben konnte für einen bedeutenden Leitfaden durch die verworrenen deutschen Greigniffe gelten. Giebt doch die Beschaffenheit der Gerichte und der Beere die genaufte Ginficht in die Beschaffenheit irgend eines Reichs. Die Finangen felbit, deren Ginfluß man fur fo wichtig hält, kommen viel weniger in Betracht, denn wenn es dem Gangen fehlt, fo barf man bem Gingelnen nur abnehmen, was er mühlam zusammengescharrt und gehalten hat, und jo ist der Staat immer reich genug.

Was mir in Wehlar begegnete, ist von keiner großen Bebeutung, aber es kann ein höheres Interesse einsstößen, wenn man eine stüchtige Geschichte des Kammersgerichts nicht verschmähen will, um sich den ungünstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich daselbst anlangte.

Die Herren der Erde find es vorzüglich dadurch, daß sie wie im Kriege die Tavfersten und Ent= schloffensten, fo im Frieden die Beifesten und Gerechtesten um fich versammeln können. Auch gu bem Hofftaat eines deutschen Kaisers gehörte ein folches Gericht, bas ihn bei feinen Zugen durch bas Reich immer begleitete. Aber weder biefe Sorgfalt noch bas Schwabenrecht, welches im füdlichen Deutschland, das Sachienrecht, welches im nördlichen galt, weder die zu Mufrechterhaltung derselben bestellten Richter noch die Mustrage ber Ebenbürtigen, weder die Schiederichter, burch Bertrag anerkannt, noch gütliche Bergleiche, burch Die Beiftlichen gestiftet, nichts tonnte den aufgereixten ritterlichen Wehdegeist stillen, der bei den Deutschen burch innern Zwift, burch frembe Feldzuge, besonders aber durch die Kreuzfahrten, ja durch Gerichtsgebräuche felbit aufgeregt, genährt und gur Gitte geworden. Dem Raifer fowie den mächtigern Ständen waren die Blackereien höchst verdrießlich, wodurch die Kleinen einander selbst. und wenn fie fich verbanden, auch den Größern läftig wurden. Gelähmt war alle Kraft nach außen, wie die Ordnung nach innen gestört; überdies laftete noch bas Femgericht auf einem großen Teile bes Baterlands, von deffen Schreckniffen man fich einen Begriff machen tann, wenn man bentt, bag es in eine geheime Polizei ausartete, die fogar zulett in die Sande von Privat-Leuten gelangte.

Diesen Unbilden einigermaßen zu steuern ward vieles umsonst versucht, bis endlich die Stände ein Gericht aus eignen Mitteln bringend in Borschlag brachten. Diefer, so wohl gemeint er auch sein mochte, deutete doch immer auf Erweiterung der ständischen Besugnisse, auf eine Beschränkung der kaiserlichen Macht. Unter Friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Maximilian, von außen gedrängt, giebt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beissitzer. Es sollten ihrer vierundzwanzig sein, ansangs beansiat man sich mit zwölsen.

Gin allgemeiner Fehler, deffen fich die Menschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, war auch der erste und ewige Grundmangel des Kammergerichts: zu einem großen Zwecke wurden unzulängliche Mittel angewendet. Die Bahl der Affessoren war zu klein: wie follte von ihnen die schwere und weitläuftige Aufgabe gelöft werden! Allein wer follte auf eine hinlängliche Ginrichtung dringen? Der Raifer konnte eine Unftalt nicht begunftigen, die mehr wider als für ihn zu wirken schien: weit größere Urfache hatte er, sein eignes Gericht, feinen eignen Hofrat auszubilden. Betrachtet man bagegen das Interesse ber Stände, so konnte es ihnen eigentlich nur um Stillung bes Bluts zu thun fein, ob die Bunde geheilt würde, lag ihnen nicht so nah; und nun noch gar ein neuer Kostenaufwand! Man mochte fichs nicht gang deutlich gemacht haben, daß durch diese Anstalt jeder Fürst seine Dienerschaft vermehre, freilich zu einem entschiednen Zwecke, aber wer giebt gern Geld fürs Notwendige? Jedermann wäre aufrieden, wenn er das Rühliche um Gottes willen haben könnte.

Anfangs sollten die Beisiker von Sporteln leben, dann ersolgte eine mäßige Bewilligung der Stände; beides war kümmerlich. Aber dem großen und aufssallenden Bedürsnis abzuhelsen, fanden sich willige, tüchtige, arbeitsame Männer, und das Gericht ward eingesett. Ob man einsah, daß hier nur von Linderung, nicht von Heilung des Übels die Rede sei, oder ob

man lich wie in ähnlichen Källen mit der Soffnung schmeichelte, mit Benigem Bieles zu leiften, ift nicht zu entscheiden; genug, das Gericht diente mehr zum Vorwande, die Unruhftifter zu bestrafen, als daß es gründlich dem Unrecht vorgebeugt hätte. Allein es ist faum beisammen, so erwächst ihm eine Kraft aus sich felbst, es fühlt die Sobe, auf die es gestellt ift, es erkennt seine große politische Wichtigkeit. Nun sucht es sich durch auffallende Thätigkeit ein entschiedneres Unsehen zu erwerben; frisch arbeiten sie weg alles, was furz abgethan werden fann und muß, was über ben Augenblick entscheidet oder was sonst leicht beurteilt werden kann, und so erscheinen sie im gangen Reiche mirffam und murdia. Die Sachen von schwererem Behalt hingegen, die eigentlichen Rechtshandel, blieben im Rückstand, und es war fein Unglück. Dem Staate liegt nur daran, daß der Besitz gewiß und ficher fei; ob man mit Recht besitze, fann ihn weniger fummern. Deswegen erwuchs aus der nach und nach aufschwellenden ungeheuern Anzahl von verspäteten Prozessen bem Reiche fein Schade. Gegen Leute, Die Gewalt brauchten, war ja vorgesehn, und mit diesen konnte man fertig werden; die übrigen, die rechtlich um den Besit ftritten, fie lebten, genoffen ober darbten, wie fie konnten; sie starben, verdarben, verglichen sich; bas alles war aber nur Heil oder Unheil einzelner Familien, bas Reich ward nach und nach berunigt. Denn bem Kammergericht mar ein gesekliches Fauftrecht gegen die Ungehorsamen in die Sande gegeben; hatte man ben Bannstrahl schleubern tonnen, diefer mare wirtfamer gemesen.

Jest aber bei der bald vermehrten bald verminberten Anzahl der Affessoren, bei manchen Unterbrechungen, bei Verlegung des Gerichts von einem Ort an den andern mußten diese Reste, diese Utten ins Unendliche anwachsen. Nun flüchtete man in Kriegsnot einen Teil des Archives von Speier nach Alschaffenburg, einen Teil nach Worms, der britte fiel in die Hände der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwussszu entledigen, wenn nur jemand die Kubren hätte daran wenden wollen.

Bei den westfälischen Friedensunterhandlungen fahen die versammelten tüchtigen Manner wohl ein, was für ein Hebel erfordert werde, um iene fisnphische Laft vom Plage zu bewegen. Run follten funfzig Affessoren angestellt werden, diese Bahl ift aber nie erreicht worden; man begnügte fich abermals mit der Balfte, weil der Aufwand zu groß ichien. Allein hatten die Interessenten fämtlich ihren Borteil bei der Sache gesehn, so wäre das Bange gar wohl zu leiften gewesen. Um funfundzwanzig Beisitzer zu besolden maren ungefähr einhunderttaufend Gulden nötig; wie leicht hatte Deutschland das Doppelte herbeigeschafft. Der Borschlag, das Kammergericht mit eingezognen geistlichen Gütern auszustatten, konnte nicht durchgeben; denn wie follten fich beide Religionsteile zu dieser Aufopferung verstehen? Die Katholiken wollten nicht noch mehr verlieren, und die Protestanten das Gewonnene jeder gu innern Zwecken verwenden. Die Spaltung bes Reichs in zwei Religionsparteien hatte auch hier in mehrerem Betracht den schlimmften Ginfluß. Nun verminderte fich der Anteil der Stände an diesem ihrem Gericht immer mehr, die mächtigern fuchten sich von bem Berbande loszulöfen; Freibriefe, vor feinem obern Gerichtshofe belangt zu werden, wurden immer lebhafter gesucht: die größern blieben mit den Zahlungen zurück, und die kleinern, die sich in der Matrikel ohne= bin bevorteilt glaubten, faumten, fo lange fie fonnten.

Wie schwer war es baher, ben zahltägigen Bedarf zu ben Besolbungen aufzubringen. hieraus entsprang ein neues Geschäft, ein neuer Zeitverlust für das Rammergericht: früher hatten die jährlichen fogenannten Bisitationen bafur gesorat. Fürften in Berson ober ihre Rate begaben fich nur auf Wochen oder Monate an ben Ort des Gerichts, untersuchten die Raffen, erforschten bie Refte und übernahmen das Geschäft, fie beizutreiben. Zugleich, wenn etwas in dem Rechts und Gerichtsgange stocken, irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, waren sie befugt, dem abzuhelfen. Gebrechen ber Unftalt follten fic entdecken und heben. aber perfönliche Berbrechen der Glieder zu unterfuchen und zu bestrafen ward erst später ein Teil ihrer Pflicht. Beil aber Prozeffierende den Lebenshauch ihrer Soff= nungen immer noch einen Augenblick verlängern wollen und deshalb immer höhere Justanzen suchen und hervorrufen, so wurden diese Bisitatoren auch ein Revisions= gericht, por bem man erft in bestimmten, offenbaren Fällen Wiederherstellung, zuletzt aber in allen Aufschub und Berewigung des Zwifts zu finden hoffte; wozu benn auch die Berufung an den Reichstag und bas Beftreben beiber Religionsparteien, fich einander wo nicht aufzuwiegen doch im Gleichgewichte zu erhalten, das ihrige beitrugen.

Dentt man sich aber, was dieses Gericht ohne solche Hindernisse, ohne so störende und zerstörende Bedingungen hätte sein können, so kann man es sich nicht merkwürdig und wichtig genug ausbilden. Wäre es gleich aufangs mit einer hinreichenden Anzahl von Männern besetzt gewesen, hätte man diesen einen zuslänglichen Unterhalt gesichert, unübersehder wäre bei der Lüchtigkeit deutscher Männer der ungeheure Sinsluß geworden, zu dem diese Sesellschaft hätte gelangen können. Den Gerentitel Amphiktyonen, den man ihnen nur rednerisch zuteilte, würden sie wirklich verdient haben; ja sie konnten sich zu einer Zwischenmacht erzheben, beibes dem Oberhaupt und den Kliedern ehrz

mirdia

Aber weit entfernt von so großen Wirkungen, schleppte das Gericht außer etwa eine kurze Zeit unter Karl dem Fünften und vor dem dreißigjährigen Kriege sich nur kümmerlich hin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Männer sinden konnten zu diesem undankbaren und traurigen Geschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschief dazu hat, gefallen, sollte er auch nicht gerade sehen, daß etwas dabei herauskomme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden Sinnesart, und so haben sich drei Zahrhunderte hindurch die würdigsten Männer mit diesen Arbeiten und Gegenständen beschäftigt. Gine charakteristische Galerie solcher Vilber würde noch jetzt Anteil erregen und Wut einslößen.

Denn gerade in solchen anarchischen Zeiten tritt der tüchtige Mann am sestesten auf, und der das Gute will, sindet sich recht an seinem Platze. So stand zum Beispiel das Direktorium Fürstenbergs noch immer in gesegnetem Andenken, und mit dem Tode dieses vortresstichen Manns beginnt die Spoche vieler verderblichen Mißbräuche.

Aber alle diese spätern und frühern Gebrechen entsprangen aus der ersten, einzigen Quelle: aus der geringen Personenzahl. Verordnet war, daß die Beisitzer in einer verschiednen Folge und nach bestimmter Ordnung vortragen sollten. Sin jeder konnte missen, wann die Reihe ihn treffen werde und welchen seiner ihm obliegenden Prozesse; er konnte darauf hinarbeiten, er konnte sich vorbereiten. Nun häuften sich aber die unseligen Reste; man mußte sich entschließen, wichtigere Rechtshändel auszuheben und außer der Reihe vorzutragen. Die Beurteilung der Bichtigkeit einer Sache vor der andern ist bei dem Zudrang von bedeutenden Fällen schwer, und die Auswahl läßt schon Gunst zu; aber nun trat noch ein anderer bedeutlicher Fall ein. Der Reserent quälte sich und das Gericht mit einem

schweren, verwickelten Handel, und zuletzt fand sich niemand, der das Urteil einlösen wollte. Die Parteien hatten fich verglichen, auseinander gesett, waren geftorben, hatten den Sinn geandert. Daber beichloß man nur diejenigen Gegenftande vorzunehmen, welche erinnert wurden. Man wollte von der fortbauernden Beharrlichkeit der Parteien überzeugt sein, und hiedurch ward den größten Gebrechen die Einleitung gegeben: benn wer feine Sache empfiehlt, muß fie doch jemand empfehlen, und wem empföhle man sie besier als dem, der fie unter Sanden hat? Diefen ordnungsgemäß geheim zu halten ward unmöglich, benn bei so viel mitwissenden Subalternen, wie follte berfelbe verborgen bleiben? Bittet man um Beschleunigung, so darf man ja wohl auch um Gunft bitten; benn eben daß man feine Sache betreibt, zeigt ja an, daß man fie fur gerecht halt. Geradezu wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am erften durch Untergeordnete; diese muffen gewonnen werden, und fo ift die Ginleitung ju allen Intriguen und Bestechungen gegeben.

Raifer Joseph, nach eignem Antriebe und in Nachahmung Friedrichs, richtete zuerst seine Aufmerksamkeit auf die Waffen und die Juftig. Er faßte das Rammergericht ins Auge: herkommliche Ungerechtigkeiten, ein= aeführte Migbräuche waren ihm nicht unbekannt geblieben. Auch hier follte aufgeregt, gerüttelt und gethan fein. Ohne zu fragen, ob es fein kaiferlicher Borteilfei, ohne die Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs vorauszusehn brachte er die Visitation in Vorschlag und übereilte ihre Eröffnung. Seit hundertundsechsund= fechzig Rahren hatte man feine ordentliche Bisitation zu stande gebracht; ein ungeheurer Buft von Uften lag aufgeschwollen und wuchs jährlich, da die siebzehn Affessoren nicht einmal imftande waren, das Laufende wegzuarbeiten. Zwanzigtaufend Prozesse hatten sich aufgehäuft, jährlich konnten sechzig abgethan werden,

und das Doppelte kam hinzu. Auch auf die Ristatoren wartete keine geringe Anzahl von Revisionen, man wollte ihrer fünfzigtausend zählen. Überdies hinderte so mancher Mißbrauch den Gerichtsgang; als das Bedenklichste aber von allem erschienen im Hintergrunde die persönlichen Verbrechen einiger Asserber.

Alls ich nach Weklar gehn follte, war die Visitation schon einige Sahre im Gange, die Beschuldigten sufpendiert, die Untersuchung weit vorgerückt; und weil nun Die Kenner und Meister bes deutschen Staatsrechts Diese Gelegenheit nicht vorbeilaffen durften, ihre Ginfichten zu zeigen und fie bem gemeinen Beften zu widmen, so waren mehrere gründliche wohlgesinnte Schriften erschienen, aus denen fich, wer nur einige Vorfenntniffe befaß, gründlich unterrichten konnte. Ging man bei diefer Gelegenheit in die Reichsverfassung und die von derfelben handelnden Schriften guruck, fo mar es auffallend, wie der monftrofe Zustand diefes durchaus franken Körpers, der nur durch ein Wunder am Leben erhalten mard, gerade ben Gelehrten am meiften zusagte. Denn der ehrwürdige deutsche Fleiß, der mehr auf Sammlung und Entwidlung von Ginzelheiten als auf Refultate losging, fand hier einen unversiegenden Unlaß zu immer neuer Beschäftigung, und man mochte nun das Reich dem Raifer, die fleinern den größern Ständen, die Ratholifen den Protestanten entgegenfeten. immer gab es nach dem verschiednen Interesse notwendia verschiedne Meinungen und immer Gelegenheit zu neuen Rämpfen und Gegenreden.

Da ich mir alle diese ältern und neuern Zustände möglichst vergegenwärtigt hatte, konnte ich mir von meinem Beglarschen Ausenthalt unmöglich viel Freude versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohlgelegnen aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu sinden: erst die einheimische alte, hergebrachte, dann eine fremde neue, jene scharf zu prüsen beauftragt, ein richtendes und ein gerichtetes Gericht; manchen Bewohner in Furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden; angesehne, so lange für würdig geltende Personen der schändlichsten Missethaten überwiesen und zu schimpslicher Bestrafung bezeichnet: das alles zusammen machte das traurigste Bild und konnte nicht anreizen, tieser in ein Geschäft einzugehen, das an sich selbst verwickelt nun gar durch Unthaten so verworren erschien.

Daß mir außer dem deutschen Civil und Staatsrechte hier nichts Wissenschaftliches sonderlich begegnen, baß ich aller poetischen Mitteilung entbehren wurde, glaubte ich voraus zu sehn, als mich nach einigen Bogern die Luft, meinen Buftand zu verändern, mehr als der Trieb nach Kenntnissen in diese Gegend binführte. Allein wie verwundert war ich, als mir anstatt einer fauertöpfischen Gesellschaft ein brittes akademisches Leben entgegensprang. An einer großen Wirtstafel traf ich beinah fämiliche Gesandtschaftsuntergeordnete, junge muntre Leute beisammen; sie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir schon den ersten Tag fein Geheimnis, daß fie ihr mittägiges Beifammenfein durch eine romantische Fiftion erheitert hatten. Sie stellten nämlich mit Geift und Munterfeit eine Rittertafel vor. Dbenan faß der Beermeister, gur Seite besfelben ber Kangler, fodann die wichtigften. Staatsbeamten: nun folgten die Ritter nach ihrer Unciennetät; Fremde hingegen, Die zusprachen, mußten mit den untersten Bläken porlieb nehmen, und für fie war das Gespräch meist unverständlich, weil sich in der Gesellschaft die Sprache außer den Ritterausdrücken noch mit manchen Anspielungen bereichert hatte. Ginem jeden war ein Rittername zugelegt mit einem Beiworte. Mich nannten fie Götz von Berlichingen den Redlichen. Nenen perdiente ich mir durch meine Aufmerksamkeit

für den biedern deutschen Altvater, und diesen durch die aufrichtige Neigung und Ergebenheit gegen die vorzüglichen Männer, die ich kennen lernte. Dem Grafen von Rielmannsegge bin ich bei diefem Aufenthalt vielen Dank schuldig geworden. Er war der ernsteste von allen, höchst tüchtig und zuverlässig. Von Goué, ein schwer zu entziffernder und zu beschreibender Mann, eine derbe, breite, hannövrische Figur, still in sich gefehrt. Es fehlte ihm nicht an Talenten mancher Urt. Man heate von ihm die Vermutung, daß er ein naturlicher Sohn fei: auch liebte er ein gewisses geheimnisvolles Wefen und verbarg feine eigensten Bünsche und Borfage unter mancherlei Seltsamkeiten, wie er benn die eigentliche Seele des wunderlichen Ritterbundes war, ohne daß er nach der Stelle des Heermeisters gestrebt hätte. Vielmehr ließ er, ba gerade zu ber Beit dies Saupt der Ritterschaft abging, einen andern mahlen und übte durch diefen feinen Ginflug. So wußte er auch manche kleine Zufälligkeiten dahin zu Ienten, daß sie bedeutend erschienen und in fabelhaften Formen durchgeführt werden konnten. Bei diefem allen aber konnte man feinen ernsten Zweck bemerken: es war ihm bloß zu thun, die Langeweile, die er und feine Rollegen bei bem verzögerten Geschäft empfinden mußten, zu erheitern und den leeren Raum, ware es auch nur mit Spinnegewebe, auszufüllen. Übrigens wurde dieses fabelhafte Frakenspiel mit außerlichem großen Ernft betrieben, ohne daß jemand lächerlich finden durfte, wenn eine gemiffe Dlühle als Schloß. der Müller als Burgherr behandelt wurde, wenn man die vier haimonstinder für ein kanonisches Buch erklärte und Abschnitte daraus bei Ceremonien mit Ehrfurcht vorlas. Der Ritterschlag felbst geschah mit hergebrachten, von mehreren Ritterorden entlehnten Symbolen. Gin Hauptanlaß zum Scherze mar ferner ber, bag man das Offenbare als ein Geheimnis behandelte; man

trieb die Sache öffentlich, und es sollte nicht davon gesprochen werden. Die Liste der sämtlichen Ritter ward gedruckt mit so viel Anstand als ein Reichstagskalender; und wenn Familien darüber zu spotten und die ganze Sache für absurd und lächerlich zu erkfären wagten, so ward zu ihrer Bestrasung so lange intrigiert, bis man einen ernsthaften Chemann oder nahen Berwandten beizutreten und den Ritterschlag auzunehmen bewogen hatte; da denn über den Berdruß der Ansgehörigen eine herrliche Schadensreude entstand.

In Diefes Rittermefen verschlang fich noch ein felt= famer Orden, welcher philosophisch und mustisch sein follte und keinen eigentlichen Namen hatte. Der erfte Grad hieß ber Ubergang, der zweite bes Übergangs Abergang, ber britte des Abergangs Abergang gum Übergang, und ber vierte bes Übergangs Übergang zu bes Übergange Ubergang. Den hohen Ginn biefer Stufenfolge auszulegen war nun die Bflicht der Gingeweihten, und dieses geschah nach Mangabe eines gebruckten Büchelchens, in welchem jene feltsamen Borte auf eine noch seltsamere Weise erklärt oder vielmehr amplifiziert waren. Die Beschäftigung mit biefen Dingen war der erwünschteste Zeitverderb. Behrischens Thorheit und Lengens Berkehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben, nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zweck hinter diefen Gullen zu finden war.

Ob ich nun gleich zu solchen Possen sein gehr gern beiriet, auch zuerst die Perikopen aus den vier Haimonskindern in Ordnung brachte und Borschläge that, wie
sie bei Festen und Feierlichkeiten vorgelesen werden
solchen, auch selbst sie mich doch schon früher an solchen
verstand, so hatte ich mich doch schon früher an solchen
Dingen mübe getrieben; und als ich daher meine Frankfurter und Darmskädter Umgedung vermiste, war es
mir höchst lieb, Gottern gesunden zu haden, der sich
mit aufrichtiger Neigung an mich schol, und dem ich

ein herzliches Wohlwollen erwiederte. Sein Sinn war zart, klar und heiter, sein Talent geübt und geregelt: er besleißigte sich der französischen Eleganz und freute sich des Teils der englischen Litteratur, der sich mit sittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Wir brachten viele vergnügte Stunden zusammen zu, in denen wir uns wechselseitig unsre Kenntnisse, Borssche und Neigungen mitteilten. Er regte mich zu manchen kleinen Arbeiten an, zumal da er mit den Göttingern in Verhältnis stehend für Boies Ulmanach auch von meinen Gedichten etwas verlangte.

Dadurch fam ich mit jenen in einige Berührung, bie fich, jung und talentvoll, zusammenhielten und nachher fo viel und mannigfaltig wirften. Die beiden Grafen Stolberg, Burger, Bog, Boltn und andre maren im Glauben und Geifte um Rlopftock versammelt, beffen Wirfung fich nach allen Seiten bin erftrectte. In einem folchen fich immer mehr erweiternden beutschen Dichterfreise entwickelte fich zugleich mit fo mannigfaltigen poetischen Verdiensten auch noch ein andrer Ginn, dem ich feinen gang eigentlichen Namen zu geben wüßte. Man fonnte ihn das Bedürfnis der Unabhängigfeit nennen, welches immer im Frieden entspringt und gerade da, wo man eigentlich nicht abhängig ift. Im Kriege erträgt man die rohe Gewalt, fo gut man fann, man fühlt sich wohl physisch und ökonomisch verlett aber nicht moralisch; ber 3wang beschämt niemanden, und es ift fein schimpflicher Dienft, ber Beit zu bienen; man gewöhnt sich, von Feind und Freund zu leiden, man bat Buniche und feine Gesinnungen. Im Frieden bingegen thut fich der Freiheitsfinn der Menschen immer mehr hervor, und je freier man ift, besto freier will man fein. Man will nichts über sich bulden; wir wollen nicht beengt fein, niemand foll beengt fein, und bies garte, ja frante Gefühl ericheint in ichonen Seelen unter der Form der Gerechtigfeit. Diefer Beift und

Sinn zeigte sich damals überall, und gerade da nur wenige bedrückt waren, wollte man auch diese von zuställigem Druck befreien, und so entstand eine gewisse sittliche Besehdung, Sinnnischung der Sinzelnen ins Regiment, die mit löblichen Anfängen zu unabsehbar unglücklichen Folgen hinführte.

Boltaire hatte durch den Schutz, den er der Familie Calas angebeihen ließ, großes Auffehn erregt und fich ehrwürdig gemacht. Für Deutschland fast noch auffallender und wichtiger war das Unternehmen Lapaters gegen den Landvogt Grebel gewesen. Der äfthetische Sinn mit dem jugendlichen Mut verbunden ftrebte porwärts, und da man noch vor furzem studierte, um zu Amtern zu gelangen, so fing man nun an, den Auffeber der Beamten zu machen, und die Zeit mar nah, up der Theater und Romanendichter seine Bosewichter am liebsten unter Ministern und Amtleuten aufsuchte. Hieraus entstand eine halb eingebildete halb mirkliche Welt von Wirkung und Gegenwirkung, in der wir fpaterhin die heftigften Angebereien und Berbekungen erlebt haben, welche sich die Verfasser von Zeitschriften und Taablättern mit einer Urt von But unter bem Schein der Gerechtigkeit erlaubten und um fo unwiderstehlicher dabei zu Werke gingen, als fie das Bublifum alauben machten, por ihm fei der mahre Gerichtshof: thöricht, da fein Bublikum eine erefutive Gewalt hat. und in dem zerstückten Deutschland die öffentliche Dleinung niemanden nükte oder schadete.

Unter uns jungen Leuten ließ sich zwar nichts von jener Art spüren, welche tabelnswert gewesen wäre, aber eine gewisse ähnliche Borstellung hatte sich unser bemächtigt, die aus Poesie, Sittlichkeit und einem edeln Bestreben zusammengestoffen zwar unschädlich aber doch fruchtlos war.

Durch die Hermannsschlacht und die Zueignung berselben an Joseph den Zweiten hatte Klopftock eine

wunderbare Unregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Druck der Römer befreiten, waren herrlich und mächtig dargestellt, und dieses Bild gar wohl geeignet, das Selbstgefühl der Nation zu erwecken. Beil aber im Frieden der Patriotismus eigentlich nur darin befteht, daß jeder vor seiner Thure fehre, seines Umts warte, auch seine Lektion lerne, damit es wohl im Hause stehe, so fand das von Klopsvock erregte Vaterlandsgefühl keinen Gegenstand, an dem es fich hatte üben können. Friedrich hatte die Ehre eines Teils der Deutschen gegen eine verbundne Welt gerettet, und es war jedem Gliede der Nation erlaubt, durch Beifall und Verehrung dieses großen Fürsten teil an feinem Siege zu nehmen; aber wo benn nun bin mit jenem erregten friegerischen Trotgefühl? Welche Richtung follte es nehmen und welche Wirkung hervorbringen? Zuerst war es bloß poetische Form, und die nachher fo oft gescholtnen, ja lächerlich gefundnen Bardenlieder häuften sich durch diesen Trieb, durch diesen Unftoß. Reine außern Feinde maren zu befämpfen; nun bildete man fich Tyrannen, und dazu mußten die Fürsten und ihre Diener ihre Gestalten erft im allgemeinen, fodann nach und nach im besondern hergeben: und hier schloß fich die Poefie an jene oben gerügte Ginmischung in die Rechtspilege mit Heftigfeit an, und es ist mertwürdig, Gedichte aus jener Zeit zu fehn, die gang in einem Sinne geschrieben find, wodurch alles Obre, es sei nun monarchisch oder aristofratisch, aufgehoben wird.

Was mich betraf, so fuhr ich fort, die Dichtkunst zum Ausdruck meiner Gefühle und Grillen zu benützen. Kleine Gedichte, wie Der Wanderer, fallen in diese Zeit; sie wurden in den Göttinger Musenalmanach ausgenommen. Bas aber von jener Sucht in mich einsgedrungen sein mochte, davon strebte ich mich furz nachher im Götz von Berlichingen zu befreien, indem ich schlieberte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende,

brave Mann allenfalls an die Stelle des Gesehes und der ausübenden Gewalt zu treten sich entschließt aber in Verzweiflung ist, wenn er dem anerkannten verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrünnig erscheint.

Durch Klopstocks Doen war denn auch in die deutsche Dichtkunft nicht sowohl die nordische Mnthologie, als vielmehr die Nomenklatur ihrer Gottheiten eingeleitet: und ob ich gleich mich fonst gern alles bessen bediente. was mir gereicht ward, so konnte ich es doch nicht von mir gewinnen, mich berfelben zu bedienen, und zwar aus folgenden Urfachen. Ich hatte die Fabeln ber Edda schon längst aus der Borrede zu Mallets Danischer Geschichte kennen gelernt und mich berselben fogleich bemächtigt; sie gehörten unter diejenigen Märchen, die ich von einer Gefellschaft aufgeforderi am liebsten erzählte. Berder gab mir den Resenius in bie Sande und machte mich mit ben Selbenfagen mehr bekannt. Aber alle diese Dinge, wie wert ich fie hielt, konnte ich nicht in den Kreis meines Dichtungsvermögens aufnehmen; wie herrlich fie mir auch die Einbildungstraft anreaten, entzogen sie sich doch ganz dem sinnlichen Anschaun, indessen die Mythologie der Griechen durch die größten Künftler der Welt in sichtliche, leicht einzubildende Gestalten verwandelt noch vor unfern Augen in Menge bastand, Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil sie mir noch außerhalb der Natur, die ich nachzubilden verstand, ihren Wohnsit hatten. Bas hatte mich nun gar bewegen follen. Bodan für Juviter und Thor für Mars zu feten, und statt der füdlichen genau umschriebnen Figuren Rebelbilder, ja bloße Wortklänge in meine Dichtungen einauführen? Bon einer Seite ichloffen fie fich vielmehr an die Offianschen aleichfalls formlosen Selden, nur berber und riesenhafter an, pon der andern lentte ich fie nach dem heitern Märchen hin, denn der humoristische Rug, der durch die ganze nordische Mythe durchaeht.

war mir höchst lieb und bemerkenswert. Sie schien mir die einzige, welche durchaus mit sich selbst scherzt, einer wunderlichen Dynastie von Göttern abenteuerliche Riesen, Zaubrer und Ungeheuer entgegensetzt, die nur beschäftigt sind, die höchsten Personen während ihres Regiments zu irren, zum besten zu haben und hintersdrein mit einem schmählichen, unvermeidlichen Untersaang zu bedroßen.

Sin ähnliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir die indischen Fabeln ab, die ich aus Tappers Reisen zuerst kennen lernte und gleichfalls mit großer Lust in meinen Märchenvorrat hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannigsaltigkeit der Personen dieses Märchens blieb doch der Asse annemann der Liebling meines Publikums. Aber auch diese unförmslichen und überförmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen zu weit von dem Kahren ab, nach welchem mein Sinn unablässig hinstrebte.

Doch gegen alle diese kunftwidrigen Gesvenster follte mein Sinn für das Schöne durch die herrlichste Rraft geschützt werden. Glücklich ist immer die Epoche einer Litteratur, wenn große Werfe der Bergangenheit wieder einmal auftauen und an die Tagesordnung kommen, weil sie alsdann eine vollkommen frische Mirkung hervorbringen. Auch das homerische Licht ging uns neu wieder auf, und zwar recht im Sinne ber Reit. die ein solches Erscheinen höchst begünftigte; benn das beständige Hinweisen auf Natur bewirtte zulett, daß man auch die Werke der Allten von dieser Seite betrachten lernte. Was mehrere Reisende zu Aufflärung der heiligen Schriften gethan, leisteten andre für den Somer. Durch Bung ward man eingeleitet. Bood gab ber Sache den Schwung. Gine Göttinger Recension des anfangs fehr feltnen Originals machte uns mit ber Absicht bekannt und belehrte uns, wie weit fie ausgeführt worden. Wir sahen nun nicht mehr in jenen Gedichten ein angespanntes und aufgedunsnes Seldenmesen, sondern die abgesviegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart und suchten uns diefelbe möglichst berangugiehen. Zwar wollte und zu gleicher Zeit nicht völlig in den Sinn, wenn behauptet wurde, daß, um die homerischen Naturen recht zu verstehn, man sich mit den wilden Böltern und ihren Sitten bekannt machen muffe, wie fie uns die Reifebeschreiber der neuen Belten schildern, denn es ließ sich doch nicht leugnen, daß fomobl Europäer als Affaten in den homerischen Ge= bichten schon auf einem hohen Grade der Kultur dargestellt worden, vielleicht auf einem höhern, als die Reiten des trojanischen Kriegs mochten genoffen haben. Alber jene Marime war doch mit dem herrschenden Naturbekenntnis übereinstimmend, und infofern mochten wir fie gelten laffen.

Bei allen Diesen Beschäftigungen, Die fich auf Menschenkunde im höhern Sinne, sowie auf Dichtkunft im nächsten und lieblichsten bezogen, mußte ich doch jeden Tag erfahren, daß ich mich in Wehlar aufhielt. Das Gefpräch über ben Zuftand bes Bisitationsgeschäftes und feiner immer machsenden Sinderniffe, die Entdeckung neuer Gebrechen flang stündlich durch. Hier war nun abermals das heilige Römische Reich versammelt, nicht bloß zu äußerlichen Reierlichkeiten, sondern zu einem ins allertieffte greifenden Geschäfte. Aber auch hier mußte mir jener halbleere Speifesaal am Krönungstage einfallen, wo die geladnen Gafte außen blieben, weil fie zu vornehm waren. hier hatten fie fich zwar eingefunden, aber man mußte noch schlimmere Symptome gewahr werben. Der Unzusammenhalt bes Bangen. bas Widersviel ber Teile famen fortwährend gum Borschein, und es war tein Geheimnis geblieben, daß Fürften unter einander sich die Absicht vertraulich mitgeteilt hatten, man muffe fehn, ob man nicht bei dieser Gelegensheit dem Cberhaupt etwas abgewinnen könne.

Melchen übeln Gindruck das fleine Detail aller Unekdoten von Nachläffigfeiten und Verfäumniffen, Ungerechtigkeiten und Bestechungen auf einen jungen Menschen machen mußte, der das Gute wollte und fein Inneres in diesem Sinne bearbeitete, wird jeder Redliche mitfühlen. Wo foll unter folchen Umständen Chriurcht por dem Gefet und dem Richter entspringen? Aber hatte man auch auf die Wirkungen der Bisitation das größte Butrauen gesett, hatte man glauben fonnen, baß jie völlig ihre hohe Bestimmung erfüllen werde - für einen frohen vorwärts schreitenden Jüngling war boch bier fein Seil zu finden. Die Formlichkeiten dieses Prozesses an sich gingen alle auf ein Verschleifen; wollte man einigermaßen wirfen und etwas bedeuten, fo mußte man nur immer demjenigen dienen, der unrecht hatte, itets dem Beklagten und in der Rechtfunft der verdrehenden und ausweichenden Streiche recht gewandt fein.

3ch verlor mich baber einmal über das andre, ba mir in diefer Berftreuung feine afthetischen Arbeiten gelingen wollten, in afthetische Spekulationen; wie benn alles Theoretisieren auf Mangel oder Stockung von Produttionsfraft hindeutet. Früher mit Merden, nunmehr manchmal mit Gottern machte ich den Versuch. Marimen auszufinden, wonach man beim Bervorbringen ju Werke geben konnte. Aber weber mir noch ihnen wollte es gelingen. Merct war Zweifler und Eflettifer, Gotter hielt fich an folche Beisviele, die ihm am meiften gufaaten. Die Gulgeriche Theorie mar angefündigt, mehr für den Liebhaber als für den Künitler. In Diesem Gesichtstreise werden vor allem sittliche Birfungen gefordert, und hier entsteht fogleich ein 3wieipalt zwischen der hervorbringenden und benügenden Rlaffe: benn ein autes Kunftwerk fann und wird zwar

moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke vom Künstler sordern heißt ihm sein Handwerk verderben.

Bas die Alten über diese wichtigen Gegenstände gefagt, hatte ich feit einigen Sahren fleißig wo nicht in einer Folge ftudiert doch sprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quintilian, Longin, teiner blieb unbeachtet, aber bas half mir nichts, benn alle biefe Manner fetten eine Erfahrung voraus, die mir abging. Sie führten mich in eine an Runftwerken unendlich reiche Welt, sie entwickelten die Berdienste portrefflicher Dichter und Redner, von beren meisten uns nur die Namen übrig geblieben find, und überzeugten mich nur allzu lebhaft. bak erft eine große Rulle von Gegenständen por uns liegen muffe, ehe man darüber denten könne, daß man erft felbst etwas leiften, ja daß man fehlen muffe, um feine eignen Fähigkeiten und die der andern kennen zu Iernen. Meine Bekanntschaft mit so vielem Guten jener alten Zeiten war doch immer nur schul- und buchmäßig und feineswegs lebendig, da es doch besonders bei den gerühmteften Rednern auffiel, daß fie fich durchaus im Leben gebildet hatten, und daß man von den Gigenschaften ihres Runstcharafters niemals sprechen konnte. ohne ihren verfönlichen Gemutscharafter zugleich mitquermahnen. Bei Dichtern schien dies weniger ber Fall; überall aber trat Natur und Kunst nur durch Leben in Berührung, und fo blieb das Resultat von allem meinen Sinnen und Trachten jener alte Borfat, , die innere und äußere Natur zu erforschen und in liebe= voller Nachahmung fie eben felbst walten zu laffen.

Bu diesen Wirkungen, welche weber Tag noch Nacht in mir ruhten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mir, deren Reichtum ich nur einigermaßen zu schäßen brauchte, um etwas Bedeutendes hervorzubringen. So war die ältere Epoche, in welche das Leben Göbens von Berlichingen fällt, und die neuere, deren unglückliche Blüte im Werther geschildert ist. Bon der historischen Borbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethischen Anlässe zu der zweiten sollen gegenwärtig eingeleitet werden.

Rener Borfat, meine innere Natur nach ihren Gigenheiten gewähren und die außere nach ihren Gigenschaften auf mich einfließen zu lassen, trieb mich an das wunderliche Clement, in welchem Werther ersonnen und geschrieben ist. Ich suchte mich innerlich von allem Fremden zu entbinden, das Außere liebevoll zu betrachten und alle Wefen vom menschlichen an fo tief hinab, als fie nur faglich fein möchten, jedes in feiner Art auf mich wirken zu laffen. Dadurch entstand eine wundersame Bermandtschaft mit den einzelnen Gegenständen der Natur und ein inniges Unklingen, ein Dititimmen ins Gange, fodaß ein jeder Wechsel, es fei der Ortschaften und Gegenden oder der Tags und Jahreszeiten, oder was sonst sich ereignen konnte, mich aufs innigste berührte. Der malerische Blick gesellte fich zu dem dichterischen, die schöne ländliche, durch den freundlichen Fluß belebte Landschaft vermehrte meine Neigung zur Ginsamkeit und begunftigte meine stillen nach allen Seiten bin fich ausbreitenden Betrachtungen.

Aber seitdem ich jenen Familienkreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundeszirkel zu Frankfurt und Darmstadt verlassen, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich auszufüllen nicht vermochte; ich befand mich daher in einer Lage, wo uns die Neigung, sobald sie nur einigermaßen verhüllt austritt, unversehens überschleichen und alle guten Vorsätze vereiteln kann.

Und indem nun der Verfasser zu dieser Stufe seines Unternehmens gelangt, sühlt er sich zum erstenmal bei der Arbeit leicht ums Herz; denn von nun an wird dieses Buch erst, was es eigentlich sein soll. Es hat sich nicht als selbständig angekündigt; es ist vielmehr bestimmt, die Lücken eines Autorlebens auszufüllen,

manches Bruchstück zu ergänzen und das Andenken verlorner und verschollner Wagnisse zu erhalten. Bas aber schon gethan ift, foll und fann nicht wiederholt werden; auch wurde der Dichter jest die verdüsterten Geelenkräfte vergebens aufrufen, umfonft von ihnen fordern, daß sie jene lieblichen Verhältnisse wieder vergegenwärtigen möchten, welche ihm den Aufenthalt im Lahnthale fo hoch verschönten. Glücklicherweise hatte ber Genius ichon früher dafür geforat und ihn angetrieben, in vermögender Jugendzeit das nächit Bergangne festzuhalten, zu schildern und fühn genug zur aunstigen Stunde öffentlich aufzustellen. Daß hier bas Büchlein Werther gemeint fei, bedarf wohl teiner nahern Bezeichnung: von den darin aufgeführten Berfonen aber fowie von den dargestellten Gesinnungen wird nach und nach einiges zu eröffnen fein.

Unter den jungen Männern, welche der Gefandtschaft zugegeben sich zu ihrem fünftigen Dienstlauf por= üben follten, fand fich einer, den wir furz und aut den Bräutigam zu nennen pflegten. Er zeichnete fich aus burch ein ruhiges, gleiches Betragen, Klarheit ber Unfichten, Beftimmtheit im Sandeln und Reden. Geine beitre Thätiakeit, sein anhaltender Fleiß empfahl ihn bergeftalt ben Borgefetten, daß man ihm eine balbige Anstellung versprach. Siedurch berechtigt unternahm er, fich mit einem Frauengimmer zu verloben, das feiner Gemütsart und feinen Bunfchen völlig gufagte. Rach bem Tod ihrer Mutter hatte sie sich als Haupt einer zahlreichen jüngern Kamilie höchst thätig erwiesen und ben Bater in seinem Witwerstand allein aufrecht erhalten, fodaß ein fünftiger Gatte von ihr das gleiche für sich und seine Nachkommenschaft hoffen und ein entschiednes häusliches Glück erwarten konnte. Gin jeder gestand, auch ohne diese Lebenszwecke eigennütig für fich im Auge zu haben, daß fie ein wünschens= wertes Frauenzimmer fei. Sie gehörte zu benen, die,

wenn sie nicht heftige Leidenschaften einflößen, doch ein allgemeines Gefallen zu erregen geschaffen find. Gine leicht aufgebaute, nett gebildete Gestalt, eine reine, gefunde Natur und die daraus entspringende frohe Lebensthätigkeit, eine unbefangne Behandlung des täglich Notwendigen, das alles war ihr zusammen gegeben. In der Betrachtung folcher Gigenschaften ward auch mir immer wohl, und ich gesellte mich gern zu benen. die fie befagen; und wenn ich nicht immer Belegenheit fand, ihnen wirkliche Dienste zu leisten, so teilte ich mit ihnen lieber als mit andern ben Genuß iener unschuldigen Freuden, die der Rugend immer zur Sand find und ohne große Bemühung und Aufwand ergriffen werden. Da es nun ferner ausgemacht ist, daß die Frauen sich nur für einander puken und unter einander ben But zu fteigern unermudet find, fo maren mir diejenigen die liebsten, welche mit einfacher Reinlichkeit dem Freunde, dem Bräutigam die stille Versichrung geben, daß es eigentlich nur für ihn geschehen, und daß ohne viel Umftande und Aufwand ein ganges Leben fo fortgeführt werden tonne.

Solche Personen sind nicht allzusehr mit sich selbst beschäftigt; sie haben Zeit, die Außenwelt zu betrachten, und Gelassenheit genug, sich nach ihr zu richten, sich ihr gleich zu stellen; sie werden klug und verständig ohne Anstrengung und bedürfen zu ihrer Vildung wenig Bücher. So war die Braut. Der Bräutigam, bei seiner durchauß rechtlichen und zutrauslichen Sinneßart, machte jeden, den er schätze, bald mit ihr bekannt und sah gern, weil er den größten Teil des Tages den Geschäften eifrig oblag, wenn seine Verlobte nach vollbrachten häuslichen Bemühungen sich sonst und rich gesellig auf Spaziergängen und Landpartien mit Freunden und Freundinnen ergepte. Lotte — denn so wird sie denn doch wohl heißen — war anspruchselos in doppeltem Sinne: erst ihrer Natur nach, die

mehr auf ein allgemeines Wohlwossen als auf besondre Neigungen gerichtet war, und dann hatte sie sich ja für einen Mann bestimmt, der ihrer wert sein Schicksal an das ihrige fürs Leben zu knüpsen sich bereit erklären mochte. Die heiterste Lust wehte in ihrer Ungebung. Ja, wenn es schon ein angenehmer Anblick ist, zu sehen, daß Ettern ihren Kindern eine ununterbrochne Sorgfalt widmen, so hat es noch etwas Schöneres, wenn Geschwister Geschwistern das gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Raturtrieb und bürgerliches Herkommen, hier mehr Bahl und freies Gemilt zu erblicken.

Der neue Untommling, völlig frei von allen Banden. forglos in der Gegenwart eines Mädchens, das, schon versaat, den gefälligsten Dienst nicht als Bewerbung außlegen und sich besto eher daran erfreuen konnte. liek fich rubia gehen, war aber bald bergestalt eingesponnen und gefesselt und zugleich von dem jungen Baare fo gutraulich und freundlich behandelt, daß er fich felbst nicht mehr kannte. Müßig und träumerisch, weil ihm feine Gegenwart genügte, fand er bas, was ihm abging, in einer Freundin, die, indem fie fürs ganze Sahr lebte. nur für den Augenblick zu leben fchien. Sie mochte ihn gern zu ihrem Begleiter: er konnte bald ihre Nähe nicht missen, denn sie vermittelte ihm die Alltagswelt. und so waren sie bei einer ausgedehnten Wirtschaft auf bem Ucker und den Miesen, auf dem Krautland wie im Garten bald ungertrennliche Gefährten. Grlaubten es dem Bräutigam feine Geschäfte, fo mar er an feinem Teil dabei; sie hatten sich alle drei an einander gewöhnt, ohne es zu wollen, und wußten nicht, wie sie dazu tamen, sich nicht entbehren zu können. Go lebten sie ben herrlichen Sommer hin, eine echt beutsche Idulle, wozu das fruchtbare Land die Brofa, und eine reine Neigung die Poesie hergab. Durch reife Kornfelder wandernd erquickten sie sich am taureichen Morgen; bas Lied der Lerche, der Schlag der Wachtel waren

ergehliche Töne; heiße Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen herein, man schloß sich nur desto mehr an einander, und mancher kleine Familienverdruß war leicht ausgelöscht durch fortdauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag den andern auf, und alle schienen Festlage zu sein; der ganze Kalender hätte müssen rot gedruckt werden. Berstehen wird mich, wer sich erinnert, was von dem glücklich unglücklichen Freunde der neuen Heloise geweissagt worden: Und zu den Füßen seiner Geliebten sigend wird er Hanbrechen, und er wird wünschen, dans zu brechen, heute, morgen und übermorgen, ja sein ganzes Leben.

Rur wenia, aber gerade jo viel, als nötig fein mag, fann ich nunmehr von einem jungen Manne fagen, beisen Name in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es war Jerusalem, ber Sohn des frei und zart denkenden Gottesgelehrten. Auch er war bei einer Gesandtschaft angestellt; feine Gestalt gefällig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als längliches Geficht; weiche, ruhige Züge, und was fonft noch einem hübschen blonden Jüngling zukommen mag; blaue Alugen fodann, mehr angiehend als fprechend zu nennen. Geine Kleidung war die unter den Niederdeutschen in Nachahmung der Engländer hergebrachte: blauer Frack, ledergelbe Befte und Unterfleider und Stiefeln mit braunen Stolpen. Der Berfasser hat ihn nie besucht. auch nicht bei sich gesehen; manchmal traf er ihn bei Freunden. Die Außerungen des jungen Mannes waren mäßig, aber wohlwollend. Er nahm an den verschies densten Produttionen teil; besonders liebte er solche Beichnungen und Stiegen, in welchen man einsamen Gegenden ihren stillen Charafter abgewonnen hatte. Er teilte bei folchen Gelegenheiten Gegneriche Radie rungen mit und munterte die Liebhaber auf, darnach zu itudieren. Un allem jenen Ritterwesen und Mummenipiel nahm er menia oder feinen Anteil, lebte fich und

seinen Gesinnungen. Man sprach von einer entschiednen Leidenschaft zu der Gattin eines Freundes. Öffentlich sah man sie nie mit einander. Überhaupt wußte man wenig von ihm zu sogen, außer daß er sich mit der englischen Litteratur beschäftige. Als der Sohn eines wohlhabenden Mannes brauchte er sich weder ängstlich Geschäften zu widmen noch um baldige Anstellung dringend zu bewerben.

Sene Gegnerschen Radierungen vermehrten die Luft und den Unteil an ländlichen Gegenständen, und ein fleines Gedicht, welches wir in unfern engern Kreis mit Leidenschaft aufnahmen, ließ uns von nun an nichts anders mehr beachten. Das Deserted Village von Gold= fmith mußte jedermann auf jener Bildungsftufe, in jenem Gefinnungsfreise höchlich zusagen. Nicht als lebendia oder wirksam sondern als ein vergangnes, verschwundnes Dasein ward alles das geschildert, mas man fo gern mit Augen fah, was man liebte, schätte, in der Gegenwart leidenschaftlich auffuchte, um jugend= lich munter teil daran zu nehmen. Feft und Feiertage auf dem Lande, Kirchweihen und Jahrmärkte. dabei unter der Dorflinde erft die ernfte Berfammlung der Altesten verdrängt von der heftigern Tanglust der Jungern, und wohl gar die Teilnahme gebildeter Stände. Wie schicklich erschienen diese Beranugungen, gemäßigt durch einen braven Landgeiftlichen, der auch dasienige, was allenfalls übergriff, was zu händeln und Awist Unlag geben konnte, gleich zu schlichten und abauthun verstand. Auch hier fanden wir unsern ehrlichen Batefield wieder in seinem wohlbefannten Kreise, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, fondern als Schatten, zurückgerufen durch bes elegischen Dichters leise Rlagetone. Schon der Gedanke diefer Darftellung ift einer der alucklichsten, sobald einmal der Borfat, gefakt ift, ein unschuldiges Vergangnes mit anmutiger Trauer wieder heranzufordern. Und wie gelungen ist

in jedem Sinne dem Engländer dieses gemütliche Borshaben! Ich teilte den Enthusiasmus für dieses allersliebste Gedicht mit Gottern, dem die von uns beiden unternommne Übersetzung besser als mir geglückt ist; denn ich hatte allzu angitlich die zarte Bedeutsamkeit des Originals in unsere Sprache nachzubilden getrachtet und war daher wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit dem Ganzen übereingekommen.

Ruht nun, wie man sagt, in der Sehnsucht das größte Glück, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichdares gerichtet sein, so traf wohl alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Jrrgängen begleiten, zum glücklichsten Sterblichen zu machen. Die Reigung zu einer versagten Braut, das Bestreben, Meisterstücke fremder Litteratur der unstrigen zu erwerben und anzueignen, die Bemühung, Naturgegenstände nicht nur mit Worten sondern auch mit Griffel und Pinsel ohne eigentliche Zechnik nachzuahmen, jedes einzeln wäre schon hinreichend gewesen, das Serz zu schwellen und die Brust zu beklemmen. Damit aber der so süß Leidende aus diesen Zuständem gerissen und ihm zu neuer Unruhe neue Berhältnisse bereitet würden, so ergab sich folgendes.

In Gießen befand sich Höpfner, Professor der Rechte. Er war als tüchtig in seinem Jach, als denkender und wackrer Mann von Mercken und Schlessern anerkannt und höchlich gechrt. Schon längst hatte ich seine Bekanntschaft, und nun, als sene beiden Freunde bei ihm einen Besuch abzustatten gedachten, um über litterarische Gegenstände zu unterhandeln, ward besiebt, daß ich bei dieser Gelegenheit mich gleichfalls nach Gießen begeben sollte. Weil wir aber, wie es in dem Übermut froher und friedlicher Zeiten zu geschehn pflegt, nicht leicht etwas auf geradem Wege volldringen konnten, sondern wie wahrhafte Kinder auch dem Notwendigen irgend einen Scherz abzugewinnen suchten, so sollte ich

als ber Unbekannte in fremder Gestalt erscheinen und meiner Luft, perfleidet aufzutreten, bier abermals Benüge thun. An einem beitern Morgen por Sonnenaufgang schritt ich daber von Westlar an der Labn bin. das liebliche Thal hinauf: folche Bandrungen machten wieder mein größtes Blück. Ich erfand, verknüvfte, arbeitete durch und war in der Stille mit mir felbst heiter und froh: ich leate mir zurecht, was die ewig widersprechende Welt mir ungeschickt und verworren aufgedrungen hatte. Um Ziele meines Weges angelangt suchte ich Höpfners Wohnung und pochte an seine Studierstube. Alls er mir berein! gerufen hatte, trat ich bescheidentlich por ihn als ein Studierender, der von Atademien sich nach Hause verfügen und untermegs die mürdiaften Männer wollte fennen lernen. Auf seine Fragen nach meinen nähern Verhältnissen war ich porbereitet; ich erzählte ein glaubliches profaisches Märchen, womit er zufrieden schien, und als ich mich hierauf für einen Juristen angab, bestand ich nicht übel, denn ich kannte sein Berdienst in diesem Rach und wußte, daß er sich eben mit dem Naturrecht beschäftigte. Doch stockte das Gespräch einigemal, und es schien, als wenn er einem Stammbuch ober meiner Beurlaubung entgegenfähe. Ich wußte jedoch immer 311 gaudern, indem ich Schloffern gewiß erwartete, beffen Bunftlichkeit mir bekannt war. Diefer tam auch wirklich, ward von seinem Freund bewillkommnet und nahm. als er mich von der Seite angesehn, wenig Notiz von mir. Höpfner aber zog mich ins Gefpräch und zeigte fich durchaus als einen humanen, wohlwollenden Mann. Endlich empfahl ich mich und eilte nach dem Wirts= hause, wo ich mit Mercken einige flüchtige Worte mechfelte und das Weitere verabredete.

Die Freunde hatten sich vorgenommen, Söpfnern zu Tische zu bitten und zugleich jenen Christian heinrich Schmid, ber in dem beutschen Litterarwesen zwar eine fehr untergeordnete aber doch eine Rolle spielte. Auf diesen war der Sandel eigentlich angelegt, und er follte für manches, was er gefündigt hatte, auf eine luftige Weise bestraft werden. Als die Gafte sich in dem Speifesaale versammelt hatten, ließ ich durch den Rellner fragen, ob die Herren mir erlauben wollten, mitzufreisen? Schlosser, dem ein gewisser Ernst gar wohl zu Gesicht stand, widersetzte sich, weil sie ihre freund= schaftliche Unterhaltung nicht durch einen dritten wollten gestört miffen. Auf das Undringen des Rellners aber und die Kürsprache Höpfners, der versicherte, daß ich ein leidlicher Mensch sei, wurde ich eingelassen und betrug mich zu Unfang der Tafel bescheiden und verschämt. Schloffer und Merck thaten sich keinen Zwang an und ergingen sich über manches so offen, als wenn fein Fremder dabei wäre. Die wichtigsten litterarischen Ungelegenheiten sowie die bedeutenoften Männer famen zur Sprache. Ich erwies mich nun etwas fühner und ließ mich nicht ftoren, wenn Schloffer mir manchmal ernstlich. Merck svöttisch etwas abaab: doch richtete ich auf Schmiden alle meine Pfeile, die feine mir wohlbekannten Blößen scharf und ficher trafen.

Ich hatte mich bei meinem Nößel Tischwein mäßig verhalten; die Herren aber ließen sich bessern reichen und ermangelten nicht, auch mir davon mitzuteilen. Nachdem viele Angelegenheiten des Tags durchgessprochen waren, zog sich die Unterhaltung ins Allgemeine, und man behandelte die Frage, die, so lange es Schristseller giedt, sich immer wiederholen wird, ob nämlich die Litteratur im Auf oder Abstrigen, im Bor oder Rückschritt begriffen seis Diese Frage, worüber sich besonders Allte und Junge, Angehende und Abstretende selten vergleichen, sprach man mit Heiterkeit durch, ohne daß man gerade die Absicht gehabt hätte, sich darüber entschieden zu verständigen. Juleyt nahm ich das Wort und sagte: die Litteraturen, scheint es

mir, haben Sahrszeiten, Die mit einander abwechselnd mie in der Natur gewisse Phanomene hervorbringen und fich der Reihe nach wiederholen. Ich alaube daher nicht, daß man irgend eine Epoche einer Litteratur im gangen loben oder tadeln konne; besonders sehe ich nicht gerne, wenn man gewiffe Talente, die von der Zeit hervorgerufen werden, so hoch erhebt und rühmt, andre dagegen schilt und niederdrückt. Die Rehle der Nachtigall wird durch das Frühighr aufgeregt, 3ugleich aber auch die Gurgel des Kuckucks. Die Schmetterlinge, die dem Auge fo wohlthun, und die Mücken, welche dem Gefühl fo verdrießlich fallen, werden durch eben die Sonnenwärme hervorgerufen; beherzigte man dies, so würde man diefelbigen Klagen nicht alle zehn Sahre wieder erneuert hören, und die vergebliche Mühe, dieses und jenes Mißfällige auszurotten, wurde nicht fo oft verschwendet werden. Die Gesellschaft fah mich mit Berwundrung an, woher mir fo viele Beisheit und so viele Tolerang tame. Ich aber fuhr gang gelaffen fort, die litterarischen Erscheinungen mit Naturprodukten zu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich jogar auf die Mollusken kam und allerlei Wunderliches pon ihnen herauszuseten wußte. Ich fagte, es feien dies Geschöpfe, denen man zwar eine Art von Körper, ja sogar eine gewisse Gestalt nicht ableugnen könne; ha sie aber keine Knochen hätten, so wüßte man doch nichts Rechtes mit ihnen anzufangen, und fie feien nichts Befferes als ein lebendiger Schleim; jedoch muffe bas Meer auch solche Bewohner haben. Da ich das Gleichnis über die Gebühr fortfette, um den gegenwärtigen Schmid und diese Art der charafterlosen Litteratoren zu bezeichnen, jo ließ man mich bemerken, daß ein gu weit ausgedehntes Gleichnis zulett gar nichts mehr fei. -So will ich auf die Erde zurudfehren, verfette ich, und vom Epheu fprechen! Bie jene feine Anochen, fo hat diefer feinen Stamm, mag aber gern überall, wo er sich anschmiegt, die Hauptrolle spielen. An alte Mauern gehört er hin, an denen ohnehin nichts mehr zu verderben ist, von neuen Gebäuden entsernt man ihn billig; die Bäume saugt er aus, und am alleruner-träglichsten ist er mir, wenn er an einem Pfahl hinauf-klettert und versichert, hier sei ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe.

Ungeachtet man mir abermals die Dunkelheit und Unanwendbarkeit meiner Gleichnisse vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parafitischen Rreaturen und machte, so weit meine damaligen Naturkenntniffe reichten, meine Sachen noch ziemlich artig. Ich fang gulett ein Bivat allen felbständigen Männern, ein Pereat den Undringlingen, ergriff nach Tische Söpfners Sand, schüttelte fie derb, erflärte ihn für den braviten Mann von der Welt und umarmte ihn sowie die andern zulett recht herzlich. Der wactre neue Freund glaubte wirflich zu träumen, bis endlich Schloffer und Mercf das Rätsel auflösten, und ber entdectte Echers eine allaemeine Heiterkeit verbreitete, in welche Schmid felbst mit einstimmte, der durch Unerfennung feiner wirklichen Verdienste und durch unfre Teilnahme an feinen Liebhabereien wieder beautigt wurde.

Diese geistreiche Einleitung konnte nicht anders als den litterarischen Kongreß beleben und begünstigen, auf den es eigentlich angesehn war. Merck, bald ästhetisch, bald litterarisch, bald kaufmännisch thätig, hatte den wohldenkenden, unterrichteten, in so vielen Kächern kenntnisreichen Schlosser angeregt, die Frankfurter gelehrten Anzeigen in diesen Jahr herauszugeben. Sie hatten sich Hößpfnern und andre Achalmann, den Vetkor Benck, und sonst manchen wackern Mann zugesellt. Zeder hatte in seinem Fach historische und theoretische Kenntnisse genug, und der Zeitsinn ließ diese Männer nach einem Sinne wirken. Die zwei ersten Jahrgänge

dieser Zeitung (benn nachher kam sie in andre Hände) geben ein wundersames Zeugnis, wie ausgebreitet die Einsicht, wie rein die Übersicht, wie redlich der Wille der Mitarbeiter gewesen. Das Humane und Weltbürgerliche wird befördert; wackre und mit Recht berühmte Männer werden gegen Zudringlichseit aller Art geschützt, man ninnnt sich ihrer an gegen Feinde, besonders auch gegen Schüler, die das Überlieferte nun zum Schaden ihrer Lehrer misbrauchen. Am interessignatesen sind beinah die Recensionen über andre Estischristen, die Berliner Bibliothek, den Deutschen Werfur, wo man die Gewandtheit in so vielen Fächern, die Sinsicht sowie die Villigkeit mit Recht bewundert.

Was mich betrifft, so faben sie wohl ein, daß mir nicht mehr als alles zum eigentlichen Recenfenten fehle. Mein historisches Wissen hing nicht zusammen, die Geschichte der Welt, der Biffenschaften, der Litteratur hatte mich nur epochenweis, die Gegenstände felbst aber nur teil und maffenweiß angezogen. Die Möglichkeit, mir die Dinge auch außer ihrem Zusammenhange lebendia zu machen und zu vergegenwärtigen, sette mich in den Fall, in einem Sahrhundert, in einer 216= teilung ber Wiffenschaft völlig zu Saufe zu fein, ohne bak ich weder von dem Borhergehenden noch von dem mar ein gewisser theoretisch praktischer Sinn in mir aufgegangen, daß ich von den Dingen, mehr wie' fie fein follten, als wie fie maren, Rechenschaft geben fonnte ohne eigentlichen philosophischen Zusammenhang, aber fprungweise treffend. Siegu fam eine fehr leichte Kaffungsfraft und ein freundliches Aufnehmen der Meinungen andrer, wenn fie nur nicht mit meinen Überzeugungen in geradem Biderspruch standen.

Hener litterarische Berein ward überdies burch eine lebhafte Korrespondenz und bei der Nähe der Ortsichgien durch östere persönliche Unterhandlungen be-

günftigt. Wer das Buch zuerst gelesen hatte, der referierte, manchmal fand sich ein Korreferent; die Ungelegenheit ward besprochen, an verwandte angefnüpft, und hatte fich zulest ein gewisses Resultat ergeben, fo übernahm einer die Redaktion. Dadurch sind mehrere Recensionen so tüchtig als lebhaft, so angenehm als befriedigend. Mir fiel fehr oft die Rolle des Protofollführers zu: meine Freunde erlaubten mir auch innerhalb ihrer Arbeiten zu scherzen und sodann bei Gegenständen, denen ich mich gewachsen fühlte, die mir besonders am Bergen lagen, felbständig aufzutreten. Bergebens wurde ich unternehmen, darstellend oder betrachtend den eigentlichen Geist und Sinn jener Tage wieder hervorzurufen, wenn nicht die beiden Jahrgange gedachter Zeitung mir die entschiedensten Dokumente felbst anböten. Auszüge von Stellen, an denen ich mich wieder erkenne, mögen mit ähnlichen Auffähen fünftig am schicklichen Orte erscheinen.

Bei einem fo lebhaften Austausch von Kenntniffen. Meinungen, Überzeugungen lernte ich Söpfnern fehr bald näher kennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein waren, fprach ich mit ihm über Gegenstände feines Kachs, welches ja auch mein Kach fein follte, und fand eine fehr natürlich zusammenhängende Aufflärung und Belehrung. Ich war mir damals noch nicht deutlich bewußt, daß ich wohl aus Büchern und im Gespräch, nicht aber durch den zusammenhängenden Rathederportrag etwas lernen konnte. Das Buch erlaubte mir, bei einer Stelle zu verweilen, ja ruchwärts zu sehen, welches der mündliche Vortrag und der Lehrer nicht gestatten konnte. Manchmal ergriff mich gu Anfang der Stunde ein Gedanke, dem ich nachhing, darüber das Folgende verlor und gang aus dem Bufammenhang geriet. Und so war es mir auch in den juriftischen Rollegien ergangen, weshalb ich gar manchen Unlag nehmen konnte, mich mit Söpfnern zu besprechen, ber benn sehr gern in meine Zweisel und Bedenken einging, auch manche Lücken ausglich, sodaß in mir der Wunsch entstand, in Gießen bei ihm zu verweiten, um mich an ihm zu unterrichten, ohne mich doch von meinen Wehlarischen Neigungen allzuweit zu entsernen. Gegen diesen meinen Wunsch arbeiteten die beiden Freunde erst unwissend sodann wissentlich, denn beide eilten nicht allein, selbst von hier wegzukommen, sondern beide hatten sogar ein Interesse, mich aus dieser Gegend wegzubringen.

Schloffer entdeckte mir, daß er erst in ein freundschaftliches, dann in ein näheres Berhältnis zu meiner Schwester gekommen fei, und daß er fich nach einer baldigen Unstellung umsehe, um sich mit ihr zu ver-Diese Erklärung machte mich einigermaßen betroffen, ob ich fie gleich in meiner Schwester Briefen schon länast hätte finden follen; aber wir gehen leicht über das hinweg, mas die gute Meinung, die wir von uns felbst begen, verleten konnte, und ich bemerkte nun erft, daß ich wirtlich auf meine Schwester eiferfüchtig fei, eine Empfindung, die ich mir um so weniger verbarg, als feit meiner Rückfehr von Strafburg unfer Verhältnis noch viel inniger geworden mar. Die viel Reit hatten wir nicht gebraucht, um uns wechselfeitig die kleinen Bergensangelegenheiten, Liebes und andre Sändel mitzuteilen, die in der Zwischenzeit vorgefallen maren! Und hatte sich nicht auch im Felde der Ginbildungstraft vor mir eine neue Welt aufgethan, in die ich fie doch auch einführen mußte? Meine eignen fleinen Machwerke, eine weit ausgebreitete Weltpoesie mußten ihr nach und nach bekannt werden. So übersette ich ihr aus bem Stegreife folche homerische Stellen, an benen sie zunächst Unteil nehmen konnte. Die Clarkesche wörtliche Übersetzung las ich deutsch, so gut es gehen wollte, herunter, mein Bortrag verwandelte sich gewöhnlich in metrifche Wendungen und Endungen, und

die Lebhaftiakeit, womit ich die Bilder gefaßt hatte. die Gewalt, womit ich sie aussprach, hoben alle hindernisse einer verschränften Wortstellung; dem, was ich geiftreich hingab, folgte fie mit dem Geifte. Manche Stunden des Tags unterhielten wir uns auf dieje Beise; versammelte sich hingegen ihre Gesellschaft, so wurden der Wolf Fenris und der Uffe Sannemann einstimmig hervorgerufen, und wie oft habe ich nicht die berühmte Geschichte, wie Thor und seine Begleiter von den zaubrischen Riesen geäfft werden, umständlich wiederholen muffen! Daher ift mir auch von allen Diesen Dichtungen ein so angenehmer Gindruck geblieben. daß sie noch immer unter das Werteste gehören, was meine Einbildungsfraft sich hervorrufen mag. In mein Verhältnis zu den Darmstädtern hatte ich meine Schwester auch hineingezogen, und fogar meine Wandrungen und Entfernungen mußten unfer Band fester knüpfen, da ich mich von allem, was mir begegnete, brieflich mit ihr unterhielt, ihr jedes fleine Gedicht. wenn es auch nur ein Ausrufungszeichen gewesen wäre. fogleich mitteilte, und ihr zunächst alle Briefe, die ich erhielt, und alle Untworten, die ich darauf erteilte, feben ließ. Alle diefe lebhafte Regung hatte feit meiner Abreise von Frankfurt gestockt, mein Ausenthalt zu Weglar war zu einer folchen Unterhaltung nicht ausgiebig genug, und dann mochte die Neigung zu Lotten den Aufmerkfamkeiten gegen meine Schwester Gintrag thun; genug, fie fühlte fich allein, vielleicht vernachläffigt und gab um fo eher den redlichen Bemühungen eines Chrenmannes Gehör, welcher ernft und verschloffen. zuverlässig und schätzenswert ihr feine Reigung, mit der er sonft sehr fargte, leidenschaftlich zugewendet hatte. Ich mußte mich nun wohl darein ergeben und meinem Freunde sein Glück gönnen, indem ich mir jedoch heimlich mit Celbstvertrauen zu fagen nicht unterließ, daß, wenn der Bruder nicht abwesend gewesen wäre, es mit dem Freunde so weit nicht hätte gedeihen können.

Meinem Freund und vermutlichen Schwager war nun freilich sehr daran gelegen, daß ich nach Hause aurückfehrte, weil durch meine Bermittlung ein freierer Umgang möglich ward, dessen als Gefühl bieses von gärtlicher Neigung unvernutet getroffnen Mannes äußerst zu bedürsen schien. Er nahm daher, als er sich bald entsernte, von mir das Bersprechen, daß ich ihm zunächst folgen wollte.

Bon Mercken, der eben freie Zeit hatte, hoffte ich nun, daß er feinen Aufenthalt in Gießen verlängern würde, damit ich einige Stunden des Tags mit meinem auten Sopfner zubringen konnte, indeffen der Freund feine Zeit an die Frankfurter gelehrten Unzeigen wendete; allein er war nicht zu bewegen, und wie meinen Schwager die Liebe, fo trieb diefen der Saß pon der Universität hinweg. Denn wie es angeborne Antipathien giebt, so wie gewisse Menschen die Ragen nicht leiden können, andern dieses oder jenes in der Seele zuwider ift, so war Merck ein Todfeind aller okodemischen Bürger, die nun freilich zu jener Zeit in Gießen sich in der tiefsten Robeit gefielen. Mir waren fie gang recht; ich hätte fie wohl auch als Masten in eins meiner Kastnachtsspiele brauchen können; aber ihm verdarb ihr Anblick bei Tage und des Nachts ihr Gebrull jede Art von gutem humor. Er hatte bie schönste Zeit seiner jungen Tage in der frangösischen Schweiz zugebracht und nachher den erfreulichen Umgang von Sof, Belt und Geschäftsleuten und gebildeten Litteratoren genoffen; mehrere Militarpersonen, in benen ein Streben nach Geiftestultur rege geworben, fuchten ihn auf, und fo bewegte er fein Leben in einem fehr gebildeten Birtel. Daß ihn daher jenes Unmefen ärgerte, war nicht zu verwundern; allein feine Abneigung gegen die Studiosen war wirklich leibenschaft

licher, als es einem gesehten Mann geziemte, wiewohl er mich durch seine geistreichen Schilberungen ihres ungeheuerlichen Aussehns und Betragens sehr oft zum Lachen brachte. Höpfners Ginladungen und mein Zureden halfen nichts, ich mußte baldmöglichst mit ihm nach Weklar wandern.

Kaum konnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten eingeführt; allein seine Gegenwart in diesem Kreise acriet mir nicht gum Gedeihen, denn wie Mephistopheles, er mag hintreten, wohin er will, wohl schwerlich Segen mitbringt, so machte er mir durch feine Gleichgiltigfeit gegen diese geliebte Person, wenn er mich auch nicht jum Wanten brachte, doch wenigstens feine Freude. Sch konnte es wohl voraussehen, wenn ich mich erinnert hätte, daß gerade folche schlanke, zierliche Personen, die eine lebendige Seiterfeit um sich ber perbreiten ohne weitre Unsprüche zu machen, ihm nicht sonderlich ge= fielen. Er zog fehr schnell die junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und da es ihm an Zeit gebrach, ein näheres Berhältnis anzuknüpfen, so schalt er mich recht bitter aus, daß ich mich nicht um diese prächtige Gestalt bemüht, umsomehr, da fie frei, ohne irgend ein Berhältnis fich befinde. Ich verstehe eben meinen Borteil nicht, meinte er, und er sehe höchst ungern auch hier meine besondre Liebhaberei, die Zeit zu verderben.

Benn es gefährlich ist, einen Freund mit den Vorzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig sinden möchte, so ist die umgekehrte Gesahr nicht geringer, daß er uns durch seine Abstinmnung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht; denn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedrückt, als daß es so leicht auszulöschen gewesen wäre; aber seine Gegenwart, sein Zureden beschleunigte doch den Entschluß, den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine Meeinreise, die er eben mit Frau und Sohn zu machen im

Begriff fei, so reizend vor und erregte die Sehnsucht, Diejenigen Gegenstände endlich mit Augen zu fehn, von denen ich fo oft mit Neid hatte erzählen hören. — Run, als er fich entfernt hatte, trennte ich mich von Charlotten zwar mit reinerm Gewissen als von Friederiken, aber doch nicht ohne Schmerz. Auch dieses Verhältnis war durch Gewohnheit und Nachsicht leidenschaftlicher ols billig von meiner Seite geworden: fie dagegen und ihr Bräutigam hielten fich mit Beiterkeit in einem Mage, das nicht schöner und liebenswürdiger sein konnte, und die eben hieraus entspringende Sicherheit ließ mich jede Gefahr vergeffen. Indeffen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abenteuer fein Ende bevorstehe; benn von der zunächst erwarteten Befordrung des jungen Mannes hing die Berbindung mit bem liebenswürdigen Mädchen ab; und da der Mensch, wenn er einigermaßen resolut ift, auch das Notwendige felbst zu wollen übernimmt, fo faßte ich den Entschluß, mich freiwillig zu entfernen, ehe ich durch das Unerträgliche pertrieben mürbe.



## Dreizehntes Buch

it Merck war verabredet, daß wir uns zur schönen Jahreszeit in Koblenz bei Frau von La Noche tressen wollten. Ich hatte mein Gepäck nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Krümmungen lieblichen, in seinen Usern so mannigsaltigen Fluß hinunter, dem Entschluß nach frei, dem Gesühle nach besangen, in einem Juktande, in welchem uns die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohlthätig ist. Mein Auge, geübt, die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdecken, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Vernen, der bebuschten Felsen, der sonnigen Wipsel, der seuchten Gründe, der thronenden Schlösser und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreihen.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Flusses, der in einiger Tiese und Entsernung unter mir, von reichem Weidengebüsch zum Teil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Da stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände würdig nachalymen zu können. Zusäulig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der Inten Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiesen Erunde der Seele gleichsam besehhshaberisch hervor, ich sollte dies Messer ungesäumt in den Flus scheudern. Sähe ich es hineinsallen, so würde mein künstlerischer Wunsch erfüllt werden; würde aber das Eintauchen des Messers durch die überhängenden Weidenbüsche verdeckt,

fo follte ich Wunsch und Bemühung fahren laffen. So schnell, als diefe Grille in mir aufstica, war fie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarkeit des Meffers zu febn, bas aar manche Gerätschaften in fich pereiniate, schleuberte ich es mit der Linken, wie ich es bielt, gewaltsam nach dem Muffe bin. Aber auch bier mußte ich die trügliche Zweideutigfeit der Drakel, über die man fich im Altertum fo bitter beklagt, erfahren. Des Meffers Eintauchen in den Fluß ward mir durch die letten Beibenzweige verborgen, aber bas dem Sturg entaegenwirkende Basser sprang wie eine starte Kontane in die Bobe und war mir vollkommen fichtbar. Ich leate diese Erscheinung nicht zu meinen gunften aus. und der durch fie in mir erregte Zweifel war in der Rolae schuld, daß ich diese Übungen unterbrochner und fahrläffiger anfiellte und dadurch felbit Unlag gab. daß Die Deutung des Drafels fich erfüllte. Wenigstens mar mir für den Augenblick die Außenwelt verleidet, ich ergab mich meinen Einbildungen und Empfindungen und ließ die wohlgelegnen Schlöffer und Ortschaften Beilburg, Limburg, Dies und Naffau nach und nach hinter mir, meistens allein, nur manchmal auf furze Reit mich zu einem andern gefellend.

Nach einer so angenehmen Wandrung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemale des sanften Bades genoß und sodann auf einem Kahne den Fluß hinadwärts suhr. Da eröffnete sich mir der alte Khein, die schöne Lage von Obersahnstein entzückte mich; über alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Chrendreistein, welches in seiner Kraft und Macht volltommen gerüstet dastand. In höchst liedeslichen Kontrast lag an seinem Juß das wohlgebaute Örtchen Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Bohenung des Geheinnerals von La Roche sinden konnte. Ungekündigt von Merck ward ich von dieser ebeln Familie sehr freundlich empfangen und geschwind als

ein Glieb derselben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Bater ein heitrer Weltsinn und mit den Töchtern meine Jugend.

Das Haus, ganz am Ende des Thals wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinadwärts. Die Zimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit aneinanderstoßenden Gemälden behaugen. Jedes Fenster nach allen Seiten hin machte den Rahmen zu einem natürsichen Bilde, das durch den Glanz einer milden Sonne sehr lebhast hervortrat; ich glaubte nie so heitre Worgen und so herrliche Abende gesehn zu haben.

Nicht lange war ich allein ber Gaft im Saufe. Bu dem Kongreß, der hier teils im artistischen teils im empfindsamen Sinne gehalten werden follte, mar auch Leuchsenring beschieden, der von Duffeldorf herauffam. Dieser Mann, von schönen Kenntnissen in der neuern Litteratur, hatte fich auf verschiednen Reisen besonders aber bei einem Aufenthalte in der Schweiz viele Befanntschaften, und da er angenehm und einschmeichelnd war, viele Bunft erworben. Er führte mehrere Schatullen bei fich, welche den vertrauten Briefwechfel mit mehrern Freunden enthielten, denn es war überhaupt eine fo allgemeine Diffenherzigkeit unter den Menschen, daß man mit keinem einzelnen sprechen oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Man frahte fein eigen Gers aus und das Berg der andern, und bei der Gleichgiltigfeit der Regierungen gegen eine folche Mitteilung, bei der durchgreifenden Schnelligkeit der Tarisschen Boiten, der Sicherheit des Siegels, dem leidlichen Porto griff Diefer fittliche und litterarische Verkehr bald weiter um fich.

Solche Korrespondenzen, besonders mit bedeutenden Personen, wurden sorgfältig gesammelt und alsdann bei freundschaftlichen Zusammenkunften auszugsweise

vorgelesen; und so ward man, da politische Diskurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenrings Schatulken enthielten in diesem Sinne manche Schätze. Die Briefe einer Julie Bondeli wurden sehr hochgeachtet; sie war als Frauenzimmer von Sinn und Verdienst und als Rousseaus Freundin berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Berhältnis gestanden hatte, genoß teil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Ramen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgesät.

Ich wohnte diesen Borlesungen gerne bei, indem ich baburch in eine unbefannte Welt versett wurde und das Innere mancher furz vergangnen Begebenheit fennen lernte. Freilich mar nicht alles gehaltreich; und herr pon La Roche, ein heitrer Welt und Geschäftsmann, ber fich obgleich Ratholik schon in Schriften über bas Mönch und Pfafftum luftig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Berbrüderung zu seben, wo mancher Einzelne ohne Wert sich durch Verbindung mit bebeutenden Menschen aufftuge, wobei am Ende wohl er, aber nicht jene gefördert würden. Meistens entzog sich Diefer mactre Mann ber Gefellschaft, wenn die Schatullen eröffnet wurden. Sorte er auch wohl einmal einige Briefe mit an, fo tonnte man eine schalthafte Bemerkung erwarten. Unter andern fagte er einstens, er überzeuge fich bei biefer Korrespondenz noch mehr von bem, mas er immer geglaubt habe, daß Frauenzimmer alles Siegellack sparen konnten, fie follten nur ihre Briefe mit Stednabeln zustecken und durften verfichert fein, daß fie uneröffnet an Ort und Stelle kamen. Auf gleiche Deife pflegte er mit allem, mas außer bem Lebens und Thätigkeitskreise lag, zu scherzen und folgte hierin ber Sinnesart feines herrn und Meifters, bes Grafen Stadion, furmaingischen Minifters, welcher gewiß nicht geeignet war, ben Welt und Raltfinn bes Anaben burch Ehrfurcht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichgewicht zu sehen.

Gine Anekote von dem großen praktischen Sinne des Grasen hingegen möge hier Platz sinden. Als er den verwaisten La Roche lieb gewann und zu seinem Zögling ertor, sorderte er von dem Knaben gleich die Dienste eines Sekretärs. Er gab ihm Briese zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundiert, öfter chiffriert, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Knabe zum Jüngling herangereist war und dassjenige wirklich leistete, was er sich disher nur einzebildet hatte, führte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämtliche Briese und Pakete, mnerbrochen, als Exercitien der erstern Zeit ausbewahrt laaen.

Gine andre Übung, die der Graf feinem Zögling zummiete, wird nicht so allgemeinen Beifall finden. La Roche nämlich hatte sich üben muffen, die Hand feines Geren und Meisters aufs genaufte nachzughmen. um ihn dadurch der Qual des Gelbitschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften follte diefes Talent genütt werden, auch in Liebeshändeln hatte der junge Mann die Stelle feines Lehrers zu vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Gefellschaft bis tief in die Macht verweilte, faß indeffen fein Sefretar zu Saufe und ichmiedete die beifeiten Liebesbriefe: darunter wählte der Graf und fendete noch gleich zur Rachtzeit das Blatt an feine Geliebte, welche fich denn doch wohl daran von dem unverwüftlichen Feuer ihres leidenschaftlichen Unbeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Erfahrungen mochten benn freilich bem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher Daß gegen das Pfafftum hatte

sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Kurfürsten diente, sestgesetzt, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmacklosen, geistverderblichen Fratzenweiens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben psiegten und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briese über das Mönchswesen machten großes Aussehn; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiten init aroßem Beisall ausgenommen.

Wenn sich aber Herr von La Roche gegen alles, was man Empfindung nennen fonnte, auflehnte und wenn er felbit den Schein derfelben entschieden von fich abhielt, so perhehlte er doch nicht eine väterlich zarte Reigung zu feiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebensmurdia war: eber flein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie, anmutige Bildung, Die schwärzesten Augen und eine Gesichtsfarbe, Die nicht reiner und blübender gedacht werden konnte. Auch fie liebte ihren Bater und neigte fich zu feinen Gesinnungen. Ihm als thätigem Geschäftsmann mar die meifte Zeit burch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die ein= fehrenden Gafte eigentlich durch feine Frau und nicht burch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Gesell= schaft wenig Freude geben. Bei Tische mar er heiter, unterhaltend und fuchte wenigstens feine Tafel von ber empfindfamen Burge frei zu halten.

Wer die Gesinnungen und die Denkweise der Frau von La Roche kennt — und sie ist durch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrwürdig bekannt geworden —, der möchte vielleicht vermuten, daß hieraus ein häusliches Mißverhältnis hätte entstehn müssen. Aber keineswegs! Sie war die wunderbarste Frau, und ich wüßte ihr keine andre zu vergleichen. Schlant und zart gebaut, eher groß als klein, hatte sie bis in ihre höhern Jahre eine gewisse Cleganz der Gestalt sowohl als des Betragens zu erhalten ges

wußt, die zwischen dem Benehmen einer Gbelbame und einer würdigen bürgerlichen Frau gar anmutig schwebte. Im Anzuge mar fie fich mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Flügelhäubchen frand dem fleinen Ropfe und bem feinen Gesichte aar wohl, und die braune oder graue Kleidung gab ihrer Gegenwart Ruhe und Würde. Sie fprach aut und mußte dem, mas fie fagte, durch Empfindung immer Bedeutung zu geben. Ihr Betragen war gegen jedermann vollkommen gleich. Allein durch dieses alles ift noch nicht das Eigenste ihres Wefens ausgesprochen; es zu bezeichnen ist schwer. Sie schien an allem teilzunehmen, aber im Grunde wirfte nichts auf sie. Sie war mild gegen alles und konnte alles bulden ohne zu leiden; den Scherz ihres Mannes, die Bartlichkeit ihrer Freunde, die Unmut ihrer Kinder, alles erwiederte fie auf gleiche Weise, und so blieb fie immer fie felbit, ohne daß ihr in der Welt durch Gutes und Bofes oder in der Litteratur durch Vortreffliches und Schwaches ware beigukommen gewesen. Diefer Sinnesart verdankt fie ihre Gelbständigkeit bis in ein hohes Alter bei manchen traurigen, ja kummerlichen Schickfalen. Doch um nicht ungerecht zu fein, muß ich erwähnen, daß ihre beiden Sohne, damals Rinder von blendender Schönheit, ihr manchmal einen Ausbruck ablockten, der sich von demjenigen unterschied, deffen fie fich jum täglichen Gebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, dis Merck mit seiner Familie herankam. Hier entstanden sogleich neue Wahleverwandtschaften, denn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merck mit Herrn von La Noche als Welt und Geschäftskenner, als unterrichtet und gereist nähere Berührung. Der Knabe gesellte sich zu den Knaben, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empsindung, wenn sich eine neue Leidens

schaft in uns zu regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesetzten Seite den Mond aufgehn und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Nun fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer dem Hause. Man durchstrich die Gegend; Ehrensbreitstein diesseits, die Kartause jenseits wurden bestitzen. Die Stadt, die Moselbrücke, die Fähre, die uns über den Abein brachte, alles gewährte das mannigstachste Bergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte uns an den Platz, wo es stehn sollte, man ließ uns die vorschlägigen Risse davon sehen.

In diesem heitern Zustande entwickelte fich jedoch innerlich der Stoff der Unverträglichkeit, der in gebildeten wie in ungebildeten Gefellschaften gewöhnlich feine unfreundlichen Wirkungen zeigt. Merck, zugleich falt und unruhig, hatte nicht lange jene Briefwechsel mit angehört, als er über die Dinge, von denen die Rede war, sowie über die Bersonen und ihre Berhaltniffe gar manchen schalthaften Ginfall laut werden ließ, mir aber im itillen die wunderlichsten Dinge eröffnete, die eigentlich darunter verborgen fein follten. politischen Geheimniffen war zwar teineswegs die Rede, auch nicht von irgend etwas, das einen gewiffen Bufammenhang gehabt hätte; er machte mich nur auf Menschen aufmertsam, die ohne sonderliche Talente mit einem gewiffen Geschick sich persönlichen Ginfluß ju verschaffen wiffen und durch die Bekanntschaft mit vielen aus fich felbst etwas zu bilden fuchen; und von biefer Zeit an hatte ich Gelegenheit, bergleichen mehr zu bemerken. Da solche Versonen gewöhnlich den Ort verändern und als Reisende bald hier bald da eintreffen, fo kommt ihnen die Gunft der Neuheit zu gute, die man ihnen nicht beneiden noch verkummern follte;

denn es ist dieses eine herkömmliche Sache, die jeder Reisende zu seinem Borteil, jeder Bleibende zu seinem Nachteil öfters erfahren hat.

Dem sei nun wie ihm wolle, genug, wir nährten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neidische Ausmerksamkeit auf dergleichen Leute, die auf ihre eigne Hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anker legten und wenigstens in einigen Familien Einsstuß zu gewinnen suchten. Einen zarten und weichen dieser Zun'igenossen habe ich im Pater Bren, einen andern, tüchtigern und derbern in einem künstig mitzuteilenden Fastnachtsspiele, das den Titel sührt: Sanzros oder der vergötterte Waldteusel, wo nicht mit Billigkeit doch wenigstens mit gutem Humor darzestellt.

Indessen wirkten die wunderlichen Elemente unster kleinen Gesellschaft noch so ganz leidlich auf einander; wir waren teils durch eigne Sitte und Lebensart gebändigt teils aber auch durch jene besondre Weise der Hauft vollegen, nur leicht berührt sich immer gewissen ideellen Borfiellungen hingab, und indem sie solche freundlich und wohlwollend zu äußern verstand, alles Scharfe, was in der Gesellschaft hervortreten mochte, zu mildern und das Unebne auszugleichen wußte.

Merck hatte noch eben zur rechten Zeit zum Aufbruch geblasen, sodaß die Gesellschaft in dem besten Berbättnis aus einander ging. Ich suhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Mainz rücksehrenden Zacht den Rhein auswärts, und obschon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdies den Schisser, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich manufgaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Wetter jede Stunde an Schölligkeit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Gekälligkeit immer neu zu wechseln schenen; und ich wünsche

nur, indem ich die Namen Rheinfels und St. Goar, Bacharach, Bingen, Ellfeld und Biberich ausspreche, daß jeder meiner Leser imstande sei, sich diese Gegenden in der Exinnerung hervorzurusen.

Bir hatten fleißig gezeichnet und uns wenigftens dadurch die taufendfältige Albwechslung jener herrlichen Ufer fester eingedrückt; aber auch unfer Berhältnis verinnigte fich durch diefes langere Busammenfein, durch Die vertrauliche Mitteilung über fo mancherlei Dinge bergeftalt, daß Merck einen großen Ginfluß über mich gemann, und ich ihm als ein guter Gesell zu einem behaglichen Dasein unentbehrlich ward. Mein durch Die Natur geschärfter Blid warf fich wieder auf die Kunftbeschauung, wozu mir die schönen Frankfurter Sammlungen an Gemälden und Rupferstichen die befte Belegenheit gaben, und ich bin der Reigung ber herren Ettling, Chrenreich, befonders aber bem braven Rothnagel fehr viel schuldig geworden. Die Natur in der Runft zu sehen mard bei mir zu einer Leidenschaft, die in ihren höchsten Augenblicken andern, felbst paffionierten Liebhabern fast wie Bahnfinn erscheinen mußte; und wie tonnte eine folche Neigung beffer gehegt werben, als burch eine fortdauernde Betrachtung der trefflichen Merfe der Niederländer. Damit ich mich aber auch mit biefen Dingen werkthätig befannt machen möchte, räumte mir Nothnagel ein Kabinett ein, wo ich alles fand, was zur Ölmalerei nötig war, und ich malte einige einfache Stilleben nach bem Birklichen, auf beren einem ein Mefferstiel von Schildpatt mit Silber eingelegt meinen Meifter, ber mich erit por einer Stunde besucht hatte, dergestalt überraschte, daß er behauptete, es muffe mabrend der Beit einer von feinen untergeordneten Runftlern bei mir gemesen fein.

Sätte ich geduldig fortgefahren, mich an folchen Gegenständen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigenheiten ihrer Oberfläche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Praxis bilben und zum Höhern ben Weg bahnen können; so aber versolgte mich der Jehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzusangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich steden blied, sowohl weil sie weit über meine technischen Jähigkeiten hinauslagen, als weil ich die liebevolle Ausmerksankeit und den gelassen Zleiß, durch den auch schon der Ansänger etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erbalten konnte.

Auch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre gerissen, indem ich einige schöne Gipsabgüsse abgüsse antiter Köpfe anzuschaffen Gelegenheit sand. Die Italiener nämlich, welche die Messen beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Exemplare mit und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein sleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Laokoon, seiner Söhne, der Niobe Töchter allmählich zusammenbrachte, nicht weniger die Nachbüldungen der bedeutendsten Werfe des Alltertums im kleinen aus der Verlassenschaft eines Kunststeundes ankaufte und so mir jenen großen Eindruck, den ich in Mannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Indem ich num alles, was von Talent, Liebhaberei oder sonst irgend einer Neigung in mir leben mochte, auszubilden, zu nähren und zu unterhalten suchte, verwendete ich eine gute Zeit des Tages nach dem Bunsch meines Baters auf die Udvokatur, zu deren Aussübung ich zufälligerweise die beste Gelegenheit sand. Nach dem Tode des Großvakers war mein Oheim Textor in den Nat gekommen und übergad mir die kleinern Sachen, denen ich gewachsen war, welches die Gebrüder Schlosser auch thaten. Ich machte mich mit den Alten bekannt, mein Vater las sie ebenfalls mit vielem Verzgnügen, da er sich durch Veranlassung des Sohns

wieder in einer Thätigkeit sah, die er lange entbehrt hatte. Wir besprachen uns darüber, und mit großer Leichtigkeit machte ich alsdann die nötigen Aufsähe. Wir hatten einen tresslichen Kopisten zur Hand, auf den man sich zugleich wegen aller Kanzleiförmlichkeiten verlassen konnte, und so war mir diese Geschäft eine um so angenehmere Unterhaltung, als es mich dem Bater näher brachte, der mit meinem Benehmen in diesem Punkte völlig zufrieden allem übrigen, was ich trieb, gerne nachsah in der sehnlichen Erwartung, daß ich nun bald auch schriftfellerischen Ruhm einennten würde.

Weil nun in jeder Zeitepoche alles zusammenhängt, indem die herrschenden Meinungen und Gefinnungen fich auf die vielfachste Beise verzweigen, jo befolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle diejenigen Marimen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. Unter den Sachwaltern als ben jungern, sodann unter ben Richtern als den ältern verbreitete sich der Humanismus, und alles wetteiferte. auch in rechtlichen Berhältniffen höchst menschlich zu fein. Gefängnisse murben gebeffert, Berbrechen ent= schuldigt, Strafen gelindert, die Legitimationen erleich= tert. Scheidungen und Migheiraten beforbert, und einer unfrer porzüglichen Sachwalter erwarb sich den höchsten Ruhm, als er einem Scharfrichterfohne ben Gingang in das Kollegium der Arzte zu erfechten wußte. Ber= gebens widersetten fich Gilden und Körperschaften; ein Damm nach dem andern ward durchbrochen. Die Duldfamfeit der Religionsparteien gegen einander ward nicht bloß gelehrt fondern ausgeübt, und mit einem noch arößern Einfluffe ward die bürgerliche Verfaffung bebroht, als man Duldsamkeit gegen die Juden mit Berftand, Scharffinn und Rraft ber gutmutigen Beit anzuempfehlen bemüht mar. Diefe neuen Gegenftande rechtlicher Behandlung, welche außerhalb bes Gefetes

und des Herkommens lagen und nur an billige Beurteilung, an gemütliche Teilnahme Anfpruch machten, forderten zugleich einen natürlichern und lebhaftern Stil. Hier war uns, den Jüngfeen, ein heitres Feld eröffnet, in welchem wir uns mit Luft herumtummelten, und ich erinnre mich noch gar wohl, daß ein Reichs-hofratsagent mir in einem folchen Falle ein sehr artiges Belobungsschreiben zusenbete. Die französischen Plaisdouers dienten uns zum Muster und zur Anreauna.

Und somit waren wir auf dem Wege, bessere Kedner als Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg Schlosser einstmals tadelnd ausmerksam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren gunsten abgesahte Streitschrift vorzgelesen, worüber sie mir große Zufriedenheit bezeigt. Hierwiederte er mir, du hast dich in diesem Fall mehr als Schristseller denn als Aldvokat bewiesen. Man nuß niemals fragen, wie eine solche Schrist dem Klienten sondern wie sie dem Richter gefallen könne.

Wie nun aber niemand noch so ernste und dringende Geschäfte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht dessenmageachtet abends so viel Zeit fände, das Schauspiel zu besuchen, so ging es auch mir, der ich in Ermanglung einer vorzüglichen Bühne über das deutsche Theater zu denken nicht aufhörte, um zu ersforschen, wie man auf demselben allensalls thätig mitwirten könnte. Der Zustand desselben in der zweiten Dälfte des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und jedermann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hilsmittel. Ich denke deswegen hier nur einige allgemeine Bemerkungen einzuschalten.

Das Glück der Bühne beruhte mehr auf der Persfönlichfeit der Schauspieler als auf dem Werte der Stücke. Ties war besonders bei halb oder ganz extemporierten Stücken der Fall, wo alles auf den Humor und das Talent der komischen Schauspieler ankam.

Der Stoff folcher Stucke muß aus bem gemeinsten Leben genommen fein, den Sitten bes Bolfs gemäß, por welchem man fpielt. Aus biefer unmittelbaren Unwendbarteit entspringt der große Beifall, deffen fie fich jederzeit zu erfreuen haben. Diese waren immer im füdlichen Deutschland zu Hause, wo man fie bis auf den heutigen Tag beibehalt, und nur von Beit gu Beit bem Charafter ber poffenhaften Masten einige Berändrung zu geben durch den Versonenwechsel genötigt ift. Doch nahm das deutsche Theater dem ernsten Charafter ber Nation gemäß fehr bald eine Wendung nach bem Sittlichen, welche durch eine außere Bergnlaffung noch mehr beschleunigt ward. Unter den ftrengen Christen entstand nämlich die Frage, ob das Theater zu den fündlichen und auf alle Källe zu vermeidenden Dingen gehöre, oder zu den gleichgiltigen, welche dem Guten aut und nur dem Bofen bos werden konnten. Strenge Giferer verneinten das lettere und bielten fest darüber, baß tein Geiftlicher ie ins Theater gehen folle. Nun tonnte die Gegenrede nicht mit Nachdruck geführt werden, als wenn man das Theater nicht allein für unschädlich sondern fogar für nüglich angab. Um nüglich zu sein, munte es fittlich fein, und bagu bilbete es fich im nordlichen Deutschland umsomehr aus, als durch einen gewissen Halbgeschmack die luftige Berson vertrieben ward, und obgleich geistreiche Köpfe für sie einsprachen, bennoch weichen mußte, ba fie fich bereits von ber Derbheit des deutschen Sanswursts gegen die Riedlich= feit und Zierlichfeit der italienischen und frangösischen Harletine gewendet hatte. Selbst Scapin und Rrifpin perschwanden nach und nach: den lettern habe ich zum lentenmal von Roch in seinem hoben Alter spielen febn.

Schon die Richardsonschen Romane hatten die bürgerliche Belt auf eine zartere Sittlichkeit ausmerkfam gemacht. Die strengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Fehltritts waren in der Clarisse auf eine graufame Weise gergliedert. Leifings Mig Sara Sampion behandelte dasielbe Thema. Bun lien der Kauimann von London einen verführten Jungling in Der ichrecklichiten Lage feben. Die frangofichen Dramen hatten benielben Zwed, verfuhren aber maniger und wußten durch Vermittlung am Ende zu gefallen. Tiberote hausvater, Der ehrliche Berbrecher, Der Ginghändler, Der Philosoph, ohne es zu wiffen, Eugenie und mehr deroleichen Werte waren dem ehrbaren Burger-und Familieninn gemäß, der immer mehr obzuwalten anfing. Bei uns gingen Der dankbare Sohn, Der Leferteur aus Lindesliebe und ihre Sippichaft benfelben Wea. Der Minifter, Alementine und die übrigen Gebleriichen Stude, Der deutsche Hausvater von Gemmingen, alle brachten den Wert des mittlern, ja des untern Standes gu einer gemutlichen Unichauung und entzudten bas große Aublitum. Edboit durch feine edle Verionlichfeit, die dem Schaufpielerftand eine gemiffe Burde mitteilte, deren er bisher entbehrte, hob die eriten Riguren folder Stude ungemein, indem der Ausbruck von Rechtlichfeit ihm als einem rechtlichen Dianne volltommen gelang.

Indem nun das deutsche Theater sich völlig zur Berweichlichung hinneigte, stand Schröder als Schriftsiteller und Schausveser auf und bearbeitete durch die Berbindung Hamburgs mit England veranlaßt englische Lusipiele. Er konnte dabei den Stoii derielben nur im allgemeinsten brauchen, denn die Triginale sind meistens formlos, und wenn sie auch gut und plannaßig aniangen, so verlieren sie sich doch zuletzt ins Beite. Es scheint ihren Bersasiern nur darum zu thun, die wunderlichsten Scenen anzubringen, und wer an ein gehaltnes Kunstwerf gewöhnt ist, sieht sich zuletzt unzern ins Grenzenlose getrieben. Überdies geht ein wildes und unsittliches, gemein wüstes Wesen die zum Unerträglichen so entschieden durch, daß es schwer sein

möchte, dem Blan und den Charaftern alle ihre Unarten au benehmen. Gie find eine berbe und babei gefährliche Speife, die bloß einer großen und halbverdorbnen Bolfsmaffe zu einer gemiffen Beit geniegbar und verdaulich gewesen sein mag. Schröber hat an Diesen Dingen mehr gethan, als man gewöhnlich weiß; er hat fie von Grund aus perandert, dem deutschen Ginne angeähnlicht und fie möglichit gemildert. Es bleibt ihnen aber immer ein herber Kern, weil ber Schers gar oft auf Dighandlung von Bersonen beruht, sie mogen es verdienen oder nicht. In diesen Darstellungen, welche fich gleichfalls auf dem Theater verbreiteten, lag alfo ein heimliches Gegengewicht jener allzu garten Sittlichkeit, und Die Wirkung beider Urten gegen einander hinderte alücklicherweise die Eintoniakeit, in die man sonit perfallen märe.

Der Deutsche, gut und großmütig von Natur, will niemand gemighandelt miffen. Beil aber fein Menich. wenn er auch noch jo gut denkt, sicher ift, daß man ihm nicht etwas gegen feine Neigung unterschiebe, auch bas Luftipiel überhaupt immer etwas Schadenfreude bei bem Ruschauer voraussent oder erweckt, wenn es behagen foll, fo geriet man auf einem naturlichen Bege zu einem bisher für unnatürlich gehaltnen Benehmen; Diefes mar, die höhern Stände herabzuseten und fie mehr oder weniger anzutaften. Die profaische und poetische Satire hatte fich bisher immer gehütet, Sof und Adel zu berühren. Nabener enthielt fich nach jener Seite bin alles Spottes und blieb in einem niedern Kreise. Bacharia beschäftigt fich viel mit Landedelleuten, itellt ihre Liebhabereien und Gigenheiten komisch dar, aber ohne Dißachtung. Thummels Wilhelmine, eine fleine, geiftreiche Komposition, fo angenehm als fühn, erwarb fich großen Beifall, vielleicht auch mit beswegen, weil ber Verfaffer, ein Edelmann und Hofgenoffe, die eigne Rlaffe nicht chen ichonend behandelte. Den entschiedenften Schritt

jedoch that Lessing in der Emilia Galotti, wo die Leidenschaften und ränkevollen Verhältniffe der höhern Regionen schneidend und bitter geschildert sind. Alle biefe Dinge fagten dem aufgeregten Zeitsinne volltommen gu, und Menschen von weniger Geift und Talent glaubten das gleiche, ja noch mehr thun zu dürfen; wie benn Großmann in fechs unappetitlichen Schuffeln alle Leckerspeisen seiner Böbelfüche bem schadenfrohen Publikum auftischte. Gin redlicher Mann, Sofrat Reinhard, machte bei dieser unerfreulichen Tafel den Saushofmeister zu Troft und Erbauung famtlicher Gafte. Von diefer Zeit an wählte man die theatealischen Bosewichter immer aus den höhern Ständen; doch mußte die Berfon Kammeriunter oder weniaftens Geheimfetretär fein, um fich einer folchen Auszeichnung wurdig zu machen. Zu den allergottlosesten Schaubildern aber erfor man die oberften Chargen und Stellen des Sof und Civiletats im Adreffalender, in welcher vornehmen Gefellschaft benn doch noch die Justitiarien als Bofewichter der ersten Inftang ihren Blat fanden.

Doch indem ich schon fürchten muß, über die Zeit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rede sein kann, kehre ich auf mich selbst zurück, um des Dranges zu erwähnen, den ich enupfand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatralischen Planen zu beschäftigen.

Durch die fortdauernde Teilnahme an Shakespeares Werken hatte ich mir den Geist so ausgeweitet, daß mir der enge Bühnenraum und die kurze, einer Vorstellung zugemeisen Zeit keineswegs hinlänglich schienen, um etwas Bedeutendes vorzutragen. Das Leben des diedern Gög von Verlichingen, von ihm selbst geschrieben, tried mich in die historische Behandlungsart, und meine Ginzbildungskraft dehnte sich dergestalt aus, daß auch meine dranatische Form alle Theatergrenzen überschritt und sich den lebendigen Ereignissen mehr und mehr zu nähern

fuchte. Ich hatte mich davon, so wie ich vorwärts ging. mit meiner Schwester umständlich unterhalten, Die an folchen Dingen mit Geift und Gemut teil nahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung so oft, ohne nur irgend zum Werke zu schreiten, daß fie zulett ungeduldig und wohlwollend dringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergeben, sondern endlich einmal bas, was mir fo gegenwärtig wäre, auf das Bavier festzubringen. Durch diesen Untrieb bestimmt, fing ich eines Morgens zu schreiben an, ohne daß ich einen Entwurf ober Blan porher aufgesett hätte. Sich schrieb die ersten Scenen, und abends murden sie Kornelien vorgelesen. Sie schenkte ihnen vielen Beifall, jedoch nur bedingt, indem fie zweifelte, daß ich fo fortfahren würde, ja fie äußerte fogar einen entschiednen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Diefes reigte mich nur um fo mehr, ich fuhr den nächsten Tag fort und fo den britten; die Hoffnung wuchs bei den täglichen Mitteilungen. auch mir ward alles von Schritt zu Schritt lebendiger. indem mir ohnehin der Stoff durchaus eigen geworden; und so hielt ich mich ununterbrochen ans Werk, das ich geradeswegs verfolgte, ohne weder rückwärts noch rechts noch links zu fehn, und in etwa fechs Wochen hatte ich das Bergnügen, das Manuffript geheftet zu erblicken. Ich teilte es Mercken mit, ber verständig und wohlmollend darüber fprach; ich fendete es Berbern zu, der sich unfreundlich und hart dagegen äußerte und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmähgedichten mich deshalb mit fpottischen Namen zu bezeichnen. Ich ließ mich badurch nicht irre machen, fondern faßte meinen Gegenstand icharf ins Auge: ber Wurf war einmal gethan, und es fragte fich nur, wie man die Steine im Brett vorteilhaft fette. Ich fah wohl, daß mir auch hier niemand raten würde, und als ich nach einiger Zeit mein Werk wie ein fremdes betrachten fonnte, so erfannte ich freilich, daß ich bei

dem Berfuch, auf die Ginheit der Zeit und bes Orts Bergicht zu thun, auch der höhern Ginheit, die um defto mehr gefordert wird, Eintrag gethan hatte. Da ich mich ohne Plan und Entwurf bloß der Einbildungsfraft und einem innern Trieb überließ, so war ich von vornherein ziemlich bei der Klinge geblieben, und die ersten Afte konnten für das, was sie sein sollten, gar füglich gelten; in den folgenden aber und befonders gegen das Ende riß mich eine wundersame Leidenschaft unbewußt hin. Ich hatte mich, indem ich Adelheid liebenswürdig zu schildern trachtete, felbft in fie verliebt, unwillfürlich war meine Feder nur ihr gewidmet, das Interesse an ihrem Schicksal nahm überhand, und wie ohnehin gegen das Ende Got außer Thatigfeit gesetht ift und dann nur zu einer unglücklichen Teilnahme am Bauernfriege zurückfehrt, so war nichts natürlicher, als daß eine reizende Frau ihn bei dem Autor ausstach, der die Kunftfesseln abschüttelnd in einem neuen Felde fich zu versuchen dachte. Diefen Mangel oder vielmehr diesen tadelhaften Uberfluß erkannte ich gar bald, da die Natur meiner Boesie mich immer zur Ginheit hindrängte. Ich hegte nun anftatt der Lebensbeschreibung Götzens und der deutschen Altertumer mein eignes Werk im Sinne und fuchte ihm immer mehr hiftorischen und nationalen Gehalt gu geben und das, was daran fabelhaft oder bloß leidenschaftlich war, auszulöschen; wobei ich freilich manches aufopferte, indem die menschliche Reigung der fünstlerischen Überzeugung weichen mußte. Go hatte ich mir zum Beispiel etwas Rechts zu gute gethan, indem ich in einer grauferlich nächtlichen Zigeunerscene Abelheid auftreten und ihre schöne Gegenwart Bunder thun ließ. Gine nähere Brufung verbannte sie, sowie auch der im vierten und fünften Alte umftändlich ausgeführte Liebeshandel zwischen Frangen und feiner gnädigen Frau fich ins enge

zog und nur in seinen Hauptmomenten hervorleuchten burfte.

Dhne also an dem ersten Manustript irgend etwas zu verändern, welches ich wirklich noch in seiner Ursgestalt besitze, nahm ich mir vor, das Ganze umzusschreiben, und seistete dies auch mit solcher Thätigkeit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stück vor nur lag. Ich ging dannit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Abslicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichstalls nur als Borübung ausah, die ich künstig dei einer mit mehrerem Fleiß und Überlegung anzustellenden neuen Behandelung abermals zum Grunde legen wollte.

Als ich nun mancherlei Vorschläge, wie ich dies anzufangen gedächte, Mercken vorzutragen anfing, spottete er mein und fragte, was benn bas ewige 21r= beiten und Umarbeiten beifen folle? Die Sache merbe dadurch nur anders und felten beffer; man muffe fehn, was das eine für Wirkung thue, und dann immer wieder was Neues unternehmen. - Bei Reit auf die Räun, so trocknen die Windeln! rief er sprichwörtlich aus; das Säumen und Zaudern mache nur unsichre Menschen. Ich erwiederte ihm dagegen, daß es mir unangenehm sein wurde, eine Arbeit, an die ich so viele Neigung verwendet, einem Buchhändler anzubieten und mir vielleicht aar eine abschläaliche Untwort zu holen: denn wie follten sie einen iungen, namenlosen und noch dazu verwegnen Schriftsteller beurteilen? Schon meine Mitschuldigen, auf die ich etwas hielt, hatte ich, als meine Scheu vor der Preffe nach und nach verschwand, gern gedruckt gesehn; allein ich fand feinen geneigten Berleger.

Hier ward nun meines Freundes technisch merkantilliche Lust auf einmal rege. Durch die Franksurter Zeitung hatte er sich schon mit Gelehrten und Buchhändlern in Berbindung gesett, wir sollten daher, wie er meinte, dieses feltsame und gewiß auffallende Werk auf eigne Kosten herausgeben, und es werde davon ein auter Borteil zu ziehen fein; wie er denn mit fo vielen andern öfters den Buchhändlern ihren Gewinn nachzurechnen pflegte, der bei manchen Werken freilich groß war, besonders wenn man außer acht ließ, wie viel wieder an andern Schriften und durch sonstige Sandels= verhältnisse verloren geht. Genug, es ward ausgemacht, daß ich das Papier anschaffen, er aber für den Druck forgen folle; und somit ging es frisch ans Werk, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilde dramatische Stizze nach und nach in saubern Aushängebogen au sehen, sie nahm sich wirklich reinlicher aus, als ich felbit gedacht. Wir vollendeten das Werk, und es ward in vielen Paketen versendet. Nun dauerte es nicht lange, fo entstand überall eine große Bewegung; das Aufsehen, das es machte, ward allgemein. Weil wir aber bei unsern beschränkten Berhältniffen die Gremplare nicht schnell genug nach allen Orten zu verteilen vermochten, so erschien plötzlich ein Nachdruck; und da überdies gegen unfre Aussendungen freilich sobald teine Erstattung, am allerwenigiten eine bare, zurückerfolgen konnte, so war ich als haussohn, beffen Raffe nicht in reichlichen Umftanden fein konnte, ju einer Zeit, wo man mir von allen Seiten ber viel Aufmerksamkeit, ja fogar vielen Beifall erwies, höchst verlegen, wie ich nur das Vavier bezahlen follte, auf welchem ich die Welt mit meinem Talent bekannt gemacht hatte. Merck, der sich schon eher zu helsen wußte, heate dagegen die besten Hoffnungen, daß sich nächstens alles wieder ins gleiche stellen murde; ich bin aber nichts davon gewahr worden.

Schon bei den kleinen Flugschriften, die ich ungenannt herausgab, hatte ich das Publikum und die Recensenten auf meine eignen Kosten kennen lernen und ich war auf Lob und Tadel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehreren Jahren immer nachging und beobachtete, wie man die Schristikteller behandle, denen ich eine vorzügliche Aufmerksamseit gewidmet hatte.

Bier konnte ich felbst in meiner Unsicherheit deutlich bemerken, wie doch fo vieles grundlos, einseitig und willfürlich in den Tag hineingefagt wurde. Mir begegnete nun basselbe, und wenn ich nicht schon einigen Grund gehabt hatte, wie irre hatten mich die Biderfpruche gebildeter Menschen machen muffen! Go ftand jum Beispiel im Deutschen Merkur eine weitläufige wohlgemeinte Recension, verfaßt von irgend einem beschränkten Geiste. Wo er tadelte, konnte ich nicht mit ihm einstimmen, noch weniger wenn er angab, wie die Sache hätte können anders gemacht werden. Erfreulich war es mir daber, wenn ich unmittellar hinterbrein eine heitre Erklärung Bielands antraf, ber im allgemeinen dem Recensenten widersprach und sich meiner gegen ihn annahm. Indessen war doch jenes auch gedruckt, ich sah ein Beisviel von der dumpfen Sinnesart unterrichteter und gebildeter Manner, wie mochte es erft im großen Publikum aussehn!

Das Vergnügen, mich mit Mercken über solche Dinge zu besprechen und auszuklären, war von kurzer Dauer; denn die einsichtsvolle Landgräsin von Hessendarmstadt nahm ihn auf ihrer Reise nach Petersburg in ihr Gesologe. Die aussührlichen Briefe, die er mir schrieb, gaben mir eine weitre Aussicht in die Welt, die ich mir umsomehr zu eigen machen konnte, als die Schilsberungen von einer bekannten und besreundeten Hand gezeichnet waren. Allein ich blied bessenungeachtet dadurch auf längre Zeit sehr einsam und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner aufklärenden Teilnahme, deren ich denn doch so sehr bedurfte.

Denn wie man wohl ben Entschluß faßt, Soldat zu werden und in den Krieg zu gehen, sich auch mutig vorsett, Gefahr und Beschwerlichkeiten zu ertragen, fowie auch Bunden und Schmerzen, ja den Tod zu er= bulden, aber fich dabei feineswegs die besondern Fälle porstellt, unter welchen diese im allgemeinen erwarteten Übel uns äußerst unangenehm überraschen können, so ergeht es einem jeden, der sich in die Welt magt, und besonders dem Autor, und so ging es auch mir. Da der größte Teil des Publikums mehr durch den Stoff als durch die Behandlung angeregt wird, so war die Teilnahme junger Männer an meinen Stücken meiftens ftoffartig. Sie glaubten baran ein Banier zu fehn, unter deffen Borschritt alles, was in der Augend Wildes und Ungeschlachtes lebt, sich wohl Raum machen dürfte, und gerade die besten Röpfe, in denen ichon vorläufig etwas ähnliches fputte, wurden davon hingeriffen. 3ch besike noch von dem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Bürger einen Brief, ich weiß nicht an wen, ber als wichtiger Beleg beffen gelten kann, was jene Erscheinung damals gewirft und aufgeregt hat. Bon der Gegenseite tadelten mich gesetzte Manner, daß ich das Faustrecht mit zu gunftigen Farben geschildert habe, ja sie legten mir die Absicht unter, daß ich jene unregelmäßigen Beiten wieder einzuführen gedächte. Noch andre hielten mich für einen grundgelehrten Mann und verlangten, ich follte die Driginalergablung des guten Bog neu mit Noten herausgeben, wozu ich mich keineswegs geschickt fühlte, ob ich es mir gleich gefallen ließ, daß man meinen Ramen auf den Titel des frischen Abdrucks zu fegen beliebte. Man hatte, weil ich die Blumen eines großen Daseins abzupflücken verftand, mich fur einen forgfältigen Runftgartner gehalten. Diese meine Gelahrtheit und gründliche Sachtenntnis murde jedoch wieder von andern in Zweifel gezogen. Gin angesehener Geschäftsmann macht mir gang unvermutet die Bifite. Ich febe mich dadurch höchft geehrt, und umsomehr, als er fein Wefprach mit

dem Lobe meines Gok von Berlichingen und meiner auten Ginfichten in die deutsche Geschichte anfangt: allein ich finde mich doch betroffen, als ich bemerke, er fei eigentlich nur gekommen, um mich zu belehren, baß Bink pon Berlichingen fein Schwager von Frang von Sidingen gewesen sei, und daß ich also durch dieses poetische Chebundnis gar fehr gegen die Geschichte verstoßen habe. Sch suchte mich dadurch zu entschuldigen, daß Göt ihn felber fo nenne; allein mir ward erwiedert. daß biefes eine Redensart fei, welche nur ein näheres freundschaftliches Verhältnis ausdrücke, wie man ja in der neuern Zeit die Bostillone auch Schwager nenne, ohne daß ein Ramilienband fie an uns knüpfe. Sch bankte fo gut ich konnte fur diese Belehrung und bebauerte nur, daß dem Übel nicht mehr abzuhelfen fei. Dieses ward von seiner Seite gleichfalls bedauert, wobei er mich freundlichst zu fernerem Studium der beutschen Geschichte und Berfassung ermahnte und mir Dazu feine Bibliothet anbot, von der ich auch in der Folge guten Gebrauch machte.

Das Lustigste jedoch, was mir in dieser Art begegnete, war der Besuch eines Buchhändlers, der mit einer heitern Freimütigkeit sich ein Duzend solcher Stücke ausdat und sie gut zu honorieren versprach. Daß wir uns darüber sehr lustig machten, läßt sich denken, und doch hatte er im Grunde so unrecht nicht, denn ich war schon im stillen beschäftigt, von diesen Wendepunkt der deutschen Geschäftigt, von diesen Bendepunkt der deutschen Geschäftigt in gleichen Sinn zu bearbeiten. Ein löblicher Vorsat, der wie so manche andre durch die flüchtig vorbeis

rauschende Zeit vereitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beschäftigte bisher den Berfasser nicht allein, sondern während es ersonnen, geschrieben, umgeschrieben, gedruckt und verbreitet wurde; bewegten sich noch viele andre Bilder und Borschläge. in seinem Geiste. Diesenigen, welche dramatisch zu behandeln waren, erhielten den Borzug, am östersten durchgedacht und der Vollendung angenähert zu werden; allein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Übergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden pslegt und doch mit ihnen große Berwandtschaft hat. Dieser Übergang geschah hauptsächlich durch eine Eigenheit des Versaisers, die soaar das Selbitgespräch zum Awiegespräch umbildete.

Gewöhnt, am liebsten feine Zeit in Befellichaft auzubringen, verwandelte er auch das einsame Denken zur geselligen Unterhaltung, und zwar auf folgende Beise. Er pflegte nämlich, wenn er sich allein sah. irgend eine Berfon feiner Bekanntichaft im Geifte gu sich zu rufen. Er bat sie, niederzusitzen, ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr stehen und verhandelte mit ihr den Gegenstand, der ihm eben im Sinne lag. Bier= auf antwortete sie gelegentlich ober gab durch bie gewöhnliche Mimit ihr Ru oder Abstimmen zu erfennen; wie denn jeder Mensch hierin etwas Gignes hat. Sodann fuhr der Sprechende fort, dasjenige, mas bem Gafte zu gefallen ichien, weiter auszuführen, ober was derfelbe mißbilligte, zu bedingen, näher zu beftimmen, und gab auch wohl zulett feine Theje gefällig auf. Das Wunderlichste war dabei, daß er niemals Versonen seiner nähern Bekanntschaft mählte, sondern solche, die er nur felten fah, ja mehrere, die weit in ber Belt entfernt lebten und mit denen er nur in cinem vorübergehenden Berhaltnis gestanden; aber es waren meift Versonen, die mehr empfänglicher als ausgebender Natur mit reinem Ginne einen ruhigen Unteil an Dingen zu nehmen bereit sind, die in ihrem Gesichtstreife liegen, ob er fich gleich manchmal zu Diesen dialektischen Ubungen widersprechende Geifter berbeirief. Siezu bequemten fich nun Versonen beiderlei Geschlechts, jedes Alters und Standes und erwiesen sich gefällig und annutig, da man sich nur von Gegenständen unterhielt, die ihnen deutlich und lieb waren. Höchst wunderbar würde es jedoch manchen vorgekommen sein, wenn sie hätten ersahren können, wie oft sie zu bieser ideellen Unterhaltung berusen wurden, da sich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingefunden hätten.

Wie nahe ein folches Gespräch im Geiste mit dem Briefwechsel verwandt sei, ist klar genug, nur daß man hier ein hergebrachtes Bertrauen erwiedert sieht und bort ein neues, immer wechselndes, unerwiedertes sich felbst zu schaffen weiß. Mis daher jener Überdruß zu schildern war, mit welchem die Menschen, ohne durch Not gedrungen zu fein, das Leben einpfinden, mußte ber Berfaffer fogleich darauf fallen, feine Gefinnung in Briefen darzustellen; benn jeder Unmut ift eine Beburt, ein Zögling der Ginsamkeit; wer sich ihm ergiebt, flieht allen Widerspruch, und was widerspricht ihm mehr als jede heitre Gesellschaft? Der Lebensgenuß andrer ift ihm ein peinlicher Vorwurf, und so wird er burch das, was ihn aus sich selbst herauslocken follte. in fein Innerstes zurückgewiesen. Mag er sich allenfalls darüber äußern, fo wird es durch Briefe geschehn, denn einem schriftlichen Erguß, er sei fröhlich oder verdrießlich, fest fich doch niemand unmittelbar entgegen; eine mit Gegengrunden verfaßte Untwort aber giebt bem Ginfamen Gelegenheit, fich in feinen Grillen gu befestigen, einen Unlaß, fich noch mehr zu verstocken. Jene in diefem Sinne geschriebnen Wertherischen Briefe haben nun wohl deshalb einen fo manniafaltigen Reig, weil ihr verschiedner Inhalt erft in solchen ideellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgesprochen worden, sie sodann aber in der Komposition selbst nur an Einen Freund und Teilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über die Behandlung des so viel besprochnen Werkleins zu fagen, möchte faum rätlich

sein; über den Inhalt jedoch läßt sich noch einiges hinzufügen.

Jener Etel por dem Leben hat seine physischen und feine sittlichen Urfachen, jene wollen wir dem Urgt, Diese dem Moralisten zu erforschen überlassen und bei einer so oft durchgearbeiteten Materie nur den Sauptpunkt beachten, wo sich iene Erscheinung am deutlichsten ausspricht. Alles Behagen am Leben ist auf eine regelmäßige Wiederkehr der äußern Dinge gegründet. Der Wechsel von Tag und Nacht, der Kahreszeiten. ber Blüten und Früchte, und was uns fonft von Epoche zu Epoche entgegentritt, damit wir es genießen können und follen, diefe find die eigentlichen Triebfedern des irdischen Lebens. Je offner wir fur diese Benuffe find, desto glücklicher fühlen wir uns; wälzt sich aber die Berichiedenheit diefer Erscheinungen vor uns auf und nieder, ohne daß wir daran teilnehmen, find wir gegen so holde Anerbietungen unempfänglich, dann tritt das größte Übel, die schwerste Krankheit ein, man betrachtet das Leben als eine ekelhafte Laft. Bon einem Engländer wird erzählt, er habe sich aufgehangen, um nicht mehr täglich sich aus und anzuziehn. Ich kannte einen wackern Gärtner, den Auffeher einer großen Barkanlage, der einmal mit Verdruß ausrief: foll ich denn immer diese Regenwolken von Abend gegen Morgen ziehen febn! Man ergablt von einem unfrer trefflichften Männer, er habe mit Berdruß das Frühjahr wieder aufgrunen gesehn und gewünscht, es möchte zur Abwechslung einmal rot erscheinen. Dieses sind eigentlich die Sumptome des Lebensüberdruffes, der nicht felten in den Selbstmord ausläuft und bei denkenden in fich gefehrten Menschen häufiger war, als man glauben kann.

Nichts aber veransaßt mehr diesen Überdruß, als die Wiederkehr der Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Necht, sei die einzige, denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört, sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende. Die Absondrung des Sinnlichen vom Sittlichen, die in der verslochtnen kultwierten Welt die liebenden und begehrenden Empfindungen spaltet, bringt auch hier eine Übertriebenheit hervor, die nichts Gutes stiften kann.

Ferner wird ein junger Mann wo nicht gerade an sich selbst doch an andern bald gewahr, daß moralische Epochen ebensogut wie die Jahreszeiten wechseln. Die Gnade der Großen, die Gunst der Gewaltigen, die Fördrung der Thätigen, die Neigung der Menge, die Liebe der Einzelnen, alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es festhalten können, so wenig als Sonne, Mond und Sterne; und doch sind diese Dinge nicht bloße Naturereignisse: sie entgehen uns durch eigne oder stremde Schuld, durch Zufall oder Geschick, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Bas aber ben fühlenden Jungling am meiften ängstigt, ift die unaufhaltsame Biederkehr unfrer Fehler; benn wie fpat lernen wir einsehen, daß wir, indem wir unfre Tugenden ausbilden, unfre Fehler zugleich mit anhauen. Jene ruben auf diesen wie auf ihrer Burgel, und diese verzweigen sich insgeheim ebenfo ftart und so mannigfaltig als jene im offenbaren Lichte. Beil wir nun unfre Tugenden meift mit Billen und Bewußtfein ausüben, von unfern Jehlern aber unbewußt überrascht werden, so machen uns jene felten einige Freude, diese hingegen beständig Not und Qual. Hier liegt der schwerfte Bunft der Gelbsterkenntnis, der fie beinah unmöglich macht. Denke man fich nun hiezu ein siedend jugendliches Blut, eine durch einzelne Gegenstände leicht zu paralysierende Einbildungsfraft, hiezu die schwankenden Bewegungen des Tags, und man wird ein ungebulbiges Streben, fich aus einer folchen Klemme zu befreien, nicht unnatürlich finden.

Solche duitre Betrachtungen jedoch, welche benjenigen, der sich ihnen überläßt, ins Unendliche führen, hatten sich in den Gemütern deutscher Junglinge nicht so entschieden entwickeln können, hatte sie nicht eine äußere Beranlaffung ju diefem traurigen Beichäft anaeregt und gefördert. Es geschah dieses durch die englische Litteratur, besonders durch die poetische, deren große Vorzüge ein ernster Trübsinn begleitet, welchen fie einem jeden mitteilt, der fich mit ihr beschäftigt. Der geistreiche Britte sieht sich von Jugend auf von einer bedeutenden Welt umgeben, die alle seine Kräfte anreat: er wird früher oder später gewahr, daß er allen seinen Berftand zusammennehmen muß, um sich mit ihr abzufinden. Wie viele ihrer Dichter haben nicht in der Rugend ein loses und rauschendes Leben geführt und fich fruh berechtigt gefunden, die irdischen Dinge der Gitelfeit anzuklagen! Wie viele berfelben haben fich in den Weltgeschäften versucht und im Parlament, bei Sofe, im Ministerium, auf Gefandtichaftsposten teils die ersten teils untre Rollen gespielt und sich bei innern Unruhen, Staats und Regierungsverandrungen mitwirfend erwiesen und wo nicht an sich selbst boch an ihren Freunden und Gönnern öfter traurige als erfreuliche Erfahrungen gemacht! Wie viele find verbannt. vertrieben, im Gefängnis gehalten, an ihren Gütern beschädigt worden!

Aber auch nur Zuschauer von so großen Ereignissen zu sein sordert den Menschen zum Ernst aus, und woshin kann der Ernst weiter führen, als zur Betrachtung der Vergänglichseit und des Unwerts aller irdischen Tinge. Ernsthast ist auch der Teutsche, und so war ihm die englische Poesse höchst gemäß, und weil sie sich aus einem höhern Zustande herschrieb, imposant. Man sindet in ihr durchaus einen großen, tüchtigen, weltgesibten Verstand, ein tieses, zartes Gemüt, ein vortessliches Wollen, ein tiesenschaftliches Wirken: die

herrlichsten Gigenschaften, die man von geistreichen gebildeten Menschen rühmen fann; aber das alles que sammengenommen macht noch keinen Boeten. Die wahre Boefie fundet sich dadurch an, daß sie als ein weltliches Evangelium durch innere Seiterfeit, durch äußeres Behagen uns von den irdischen Laften zu befreien weiß, die auf uns drücken. Wie ein Luftballon bebt fie uns mit bem Ballaft, ber uns anhängt, in höhere Regionen und läßt die verwirrten Frrgänge der Erde in Bogelperspettive por und entwickelt daliegen. Die munterften wie die ernsteften Werte haben den gleichen Aweck, durch eine glückliche geistreiche Darstellung jo Luft als Schmerz zu mäßigen. Man betrachte nun in diesem Sinne die Mehrzahl der englischen meist moralisch didattischen Gedichte, und sie werden im Durchschnitt nur einen duftern Überdruß des Lebens zeigen. Nicht Doungs Rachtgedanken allein, wo diefes Thema vorzüglich durchgeführt ift, sondern auch die übrigen betrachtenden Gedichte schweifen, eh man fichs verfieht, in dieses traurige Gebiet, wo dem Verstande eine Aufgabe zugewiesen ift, die er zu lösen nicht hinreicht, da ihn ja selbst die Religion, wie er sich solche allenfalls erbauen tann, im Stiche läßt. Bange Banbe könnte man zusammendrucken, welche als ein Kommentar zu jenem schrecklichen Texte gelten können:

Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death and make him understand, After a search so painful and so long, That all his life he has been in the wrong.

Mas ferner die englischen Dichter noch zu Menschenhaffern vollendet und das unangenehme Gefühl von Biberwillen gegen alles über ihre Schriften verbreitet, ift, daß sie fämtlich bei den vielsachen Spaltungen ihres Gemeinwesens wo nicht ihr ganzes Leben doch den besten Teil desselben einer oder der andern Partei widmen muffen. Da nun ein folcher Schriftsteller die Seinigen, benen er ergeben ift, die Sache, ber er anhangt, nicht loben und herausstreichen darf, weil er sonst nur Neid und Widerwillen erregen wurde, fo übt er fein Talent, indem er von den Gegnern fo übel und schlecht als möglich spricht und die satirischen Waffen, so fehr er nur vermag, schärft, ja vergiftet. Geschieht dieses nun von beiden Teilen, fo wird die dazwischen liegende Welt gerftort und rein aufgehoben, fodaß man in einem großen, verständig thätigen Bolfsverein zum allergelindesten nichts als Thorheit und Wahnsinn entdecken tann. Selbst ihre gärtlichen Gedichte beschäftigen sich mit traurigen Gegenständen. Sier ftirbt ein verlaffenes Mädchen, dort ertrinft ein getreuer Liebhaber ober wird, ehe er voreilig schwimmend feine Geliebte erreicht, von einem Saifische gefressen; und wenn ein Dichter wie Gran fich auf einem Dorffirchhofe lagert und jene befannten Melodien wieder austimmt, jo tann er verfichert fein, eine Anzahl Freunde der Melancholie um sich zu versammeln. Miltons Allegro muß erst in heftigen Versen den Unmut verscheuchen, ehe er zu einer fehr mäßigen Luft gelangen kann, und felbit ber heitre Goldsmith verliert fich in elegische Empfindungen, wenn uns fein Deserted Village, ein verlornes Paradies, das fein Traveller auf der gangen Erde wiedersucht, fo lieblich als trauria baritellt.

Ich zweisse nicht, daß man mir auch muntre Berte, heitre Gedichte werde vorzeigen und entgegensegen können; allein die meisten und besten derselben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern, die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleichfalls gegen die Satire, sind bitter und besonders die Frauen verachtend.

Genug, jene oben im allgemeinen erwähnten ernsten und die menschliche Natur untergrabenden Gedichte waren die Lieblinge, die wir uns vor allen andern aussuchten, der eine nach seiner Gemütsart die leichtere elegische Trauer, der andre die schwer lastende, alles aufgebende Verzweiflung suchend. Sonderbar genug heftartte unfer Bater und Lehrer Shatefpeare, der fo reine Seiterkeit zu verbreiten weiß, felbst diefen Unwillen. Samlet und feine Monologen blieben Gefpenfter, bie burch alle jungen Gemuter ihren Sput trieben. Die Hauptstellen wußte ein jeder auswendig und recitierte sie gern, und jedermann glaubte, er dürfe eben fo melancholisch sein als der Bring von Danemark, ob er gleich teinen Beift gesehn und teinen toniglichen Bater zu rächen hatte.

Damit aber ja allem diesen Trübsinn nicht ein nollkommen paffendes Lokal abgebe, fo hatte uns Offian his and lekte Thule gelockt, wo wir denn auf grauer, unendlicher Beibe unter vorstarrenden bemooften Grabfteinen mandelnd das durch einen schauerlichen Wind hemegte (Bras um uns und einen schwer bewölften Simmel über uns erblickten. Bei Mondenschein ward bann erst diese kaledonische Nacht zum Tage; untergegangne Belden, verblühte Mädchen umschwebten uns, bis wir zulett den Geist von Loda wirklich in seiner

furchtbaren Gestalt zu erblicken glaubten.

In einem folchen Glement, bei folcher Umgebung, bei Liebhabereien und Studien dieser Urt, von unbefriedigten Leidenschaften geveinigt, von außen zu bebeutenden Handlungen keineswegs angeregt, in der einzigen Aussicht, uns in einem schleppenden, geiftlofen, bürgerlichen Leben binhalten zu muffen, befreundete man fich in unmutigem Übermut mit dem Gedanken, bas Leben, wenn es einem nicht mehr anstehe, nach eignem Belieben allenfalls verlaffen zu können und half sich damit über die Unbilden und Langeweile der Tage notdürftig genug hin. Diefe Gefinnung war fo allgemein, daß eben Werther desmegen die große Wirtung that, weil er überall anschlug und das Innere eines franken jugendlichen Wahns öffentlich und faglich barstellte. Die genau die Engländer mit diesem Jammer bekannt waren, beweisen die wenigen bedeutenden, vor dem Erscheinen Werthers geschriebnen Zeilen:

To griefs congenial prone
More wounds than nature gave he knew,
While misery's form his fancy drew
In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Selbstmord ift ein Greignis ber menschlichen Natur, welches, mag auch darüber schon so viel gefprochen und gehandelt sein als da will, doch einen jeden Menschen zur Teilnahme fordert, in jeder Reitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montes: quieu erteilt seinen Selden und großen Männern bas Recht, sich nach Befinden den Tod zu geben, indem er fagt, es muffe doch einem jeden freistehen, den fünften Aft seiner Tragodie ba zu schließen, wo es ihm beliebe. Bier aber ift von folden Berjonen nicht die Rede, die ein bedeutendes Leben thätig geführt, für irgend ein großes Reich ober für die Sache der Freiheit ihre Tage verwendet und denen man wohl nicht verargen wird, wenn sie die Idee, die sie beseelt, fobald dieselbe von ber Erde verschwindet, auch noch jenseits zu verfolgen denken. Wir haben es hier mit folden zu thun, denen eigentlich aus Mangel von Thaten in dem friedlichsten Buftante von der Welt durch übertriebne Forderungen an fich felbit das Leben verleidet. Da ich felbit in dem Fall war und am besten weiß, mas für Pein ich barin erlitten, mas für Unstrengung es mir gefostet, ihr gu entgehn, fo will ich die Betrachtungen nicht verbergen, die ich über die verschiednen Todesarten, die man mahlen fönnte, wohlbedächtig angestellt.

Es ist etwas so Unnatürliches, daß der Mensch sich von sich selbst losreiße, sich nicht allein beschädige sondern vernichte, daß er meistenteils zu mechanischen Mitteln greift, um seinen Borsatz ins Werk zu richten. Benn Ajar in fein Schwert fällt, fo ift es die Laft feines Rorpers, die ihm den lekten Dienst ermeist. Menn ber Rrieger feinen Schildträger verpflichtet, ihn nicht in die Hände der Feinde geraten zu laffen, so ist es auch eine äußere Kraft, deren er sich versichert, nur eine moralische statt einer physischen. Frauen suchen im Waffer die Rühlung ihres Berzweifelns, und das höchst mechanische Mittel des Schießgewehrs sichert eine schnelle That mit der geringsten Anstrengung. Des Erhängens erwähnt man nicht gern, weil es ein unedler Tod ift. In England tann es am erften begegnen, weil man dort von Jugend auf so manchen hangen fieht, ohne daß die Strafe gerade entehrend ift. Durch Gift, durch Öffnung ber Abern gebenkt man nur langfam vom Leben zu icheiben, und ber raffiniertefte. schnellite, schmergloseste Tod durch eine Natter war einer Königin wurdig, die ihr Leben in Glang und Lust zugebracht hatte. Alles dieses aber sind äußere Behelfe, find Feinde, mit benen der Mensch gegen fich felbft einen Bund schließt.

Wenn ich nun alle diese Mittel überlegte und mich fonst in der Geschichte weiter umsah, so fand ich unter allen denen, die fich felbst entleibt, feinen, der diese That mit folder Großheit und Freiheit des Geistes verrichtet als Raifer Otho. Diefer, zwar als Feldherr im Nachteil, aber boch keineswegs aufs äußerste gebracht, ents fchließt fich zum Beften des Reichs, das ihm gewiffermaßen schon angehörte, und zur Schonung so vieler Taufende, Die Welt zu verlaffen. Er begeht mit feinen Freunden ein heitres Machtmahl, und man findet am andern Morgen, daß er sich einen scharfen Dolch mit eigner Hand in das Herz gestoßen. Diefe einzige That schien mir nachahmungswürdig, und ich überzeugte mich, daß, wer nicht hierin handeln könne wie Otho, sich nicht erlauben durfe, freiwillig aus der Welt zu gehn. Durch diese Überzeugung rettete ich mich nicht sowohl von

dem Vorfak als von der Grille des Selbstmords, welche fich in ienen berrlichen Friedenszeiten bei einer mußigen Jugend eingeschlichen hatte. Unter einer ansehnlichen Waffensammlung besaß ich auch einen kostbaren wohlgeschliffnen Dolch. Diesen legte ich mir jederzeit neben das Bette, und ehe ich das Licht auslöschte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen möchte, die scharfe Spike ein paar Boll tief in die Bruft zu fenken. Da diefes aber niemals gelingen wollte, fo lachte ich mich zulest felbst aus, warf alle hnvochondrischen Fraken binmea und beschloß zu leben. Um dies aber mit Beiterkeit thun zu können, mußte ich eine dichterische Aufgabe zur Ausführung bringen, wo alles, was ich über diesen wichtigen Buntt empfunden, gedacht und gewähnt, zur Sprache kommen follte. Ich versammelte hierzu die Elemente, die fich schon ein paar Jahre in mir herumtrieben, ich vergegenwärtigte mir die Fälle, die mich am meisten gedrängt und geängstigt; aber es wollte fich nichts geftalten, es fehlte mir eine Begebenheit, eine Fabel, in welcher sie sich verkörpern könnten.

Auf einmal erfahre ich die Nachricht von Berufalems Tode und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte fogleich die genaufte und umftandlichfte Beschreibung des Vorgangs, und in diesem Augenblick war der Plan ju Werthern gefunden, das Ganze ichoß von allen Seiten aufammen und ward eine folide Maffe, wie bas Baffer im Gefaß, das eben auf dem Buntte des Gefrierens fteht, durch die geringste Erschütterung fogleich in ein festes Gis verwandelt wird. Diesen feltsamen Gewinn festzuhalten, ein Wert von fo bedeutendem und mannigfaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen und in allen feinen Teilen auszuführen war mir um fo angelegner, als ich schon wieder in eine veinliche Lage geraten war, die noch weniger Hoffnung ließ als die porigen und nichts als Unmut wo nicht Verdruß weißsagte.

Es ift immer ein Unglück, in neue Verhältnisse zu treten, in benen man nicht hergekommen ist; wir werden oft wiber unsern Willen zu einer salschen Teilnahme gelockt, uns peinigt die Halbheit solcher Zustände, und doch sehen wir weder ein Mittel, sie zu ergänzen noch ihnen zu entsagen.

Frau von La Roche hatte ihre älteste Tochter nach Frankfurt verheiratet, kam oft, sie zu besuchen, und konnte sich nicht recht in den Zustand finden, den sie doch felbst ausgewählt hatte. Anstatt sich darin behaglich zu fühlen ober zu irgend einer Berändrung Anlak zu geben, erging sie sich in Klagen, sodaß man wirklich benten mußte, ihre Tochter fei unglücklich, ob man gleich, da ihr nichts abging, und ihr Gemahl ihr nichts verwehrte, nicht wohl einsah, worin das Unglück eigentlich beftunde. Ich war indeffen in dem Saufe gut aufgenommen und tam mit dem ganzen Birkel in Berührung, der aus Berfonen beftand, Die teils gur Beirat beigetragen hatten teils derfelben einen glücklichen Erfolg wünschten. Der Dechant von St. Leonhard. Dumeir, faßte Vertrauen, ja Freundschaft zu mir. Er war der erste fatholische Geiftliche, mit dem ich in nähere Berührung trat, und der, weil er ein fehr hellfebender Mann mar, mir über den Glauben, die Bebräuche, die äußern und innern Berhältniffe ber älteften Rirche schöne und hinreichende Aufschlüffe gab. Der Gestalt einer wohlgebildeten, obgleich nicht jungen Frau mit Namen Gervière erinnere ich mich noch genau. Ich tam mit der Allefina-Schweiterischen und andern Familien gleichfalls in Berührung und mit ben Göhnen in Nerhältnisse, die sich lange freundschaftlich fortsetzten, und fah mich auf einmal in einem fremden Birtel einbeimifch, an beffen Beschäftigungen, Bergnügungen, felbst Religionsübungen ich Unteil zu nehmen veranlaßt, ja genötigt wurde. Mein früheres Berhältnis gur jungen Frau, eigentlich ein geschwifterliches, ward nach der

Beirat fortgesett; meine Jahre sagten den ihrigen gu. ich war der einzige in dem ganzen Kreise, an dem sie noch einen Biederklang jener geiftigen Tone vernahm, an die sie von Jugend auf gewöhnt war. Wir lebten in einem kindlichen Vertrauen zusammen fort, und ob sich gleich nichts Leidenschaftliches in unsern Umgang mischte, so war er doch peinigend genug, weil sie sich auch in ihre neue Umgebung nicht zu finden wußte und, obwohl mit Glücksautern gefegnet, aus dem heitern Thal Ehrenbreitstein und einer fröhlichen Jugend in ein düfter gelegnes Handelshaus versett, sich schon als Mutter von einigen Stieffindern benehmen follte. In fo viel neue Familienverhältnisse war ich ohne wirklichen Anteil, ohne Mitwirfung eingeklemmt. War man mit einander zufrieden, fo schien fich bas von felbst zu verstehn; aber die meisten Teilnehmer wendeten sich in verdrießlichen Fällen an mich, die ich durch eine lebhafte Teilnahme mehr zu verschlimmern als zu verbessern pflegte. Es dauerte nicht lange, so wurde mir diefer Ruftand gang unerträglich, aller Lebensverdruß, der aus folden Salbverhältniffen hervorzugehn pflegt, schien doppelt und dreifach auf mir zu lasten, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschluffes, mich auch hiervon zu befreien.

Ferufalems Tod, der durch die unglückliche Neigung zu der Gattin eines Freundes verursacht ward, schüttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschaulichseit das, was ihm und mir begegnet, betrachtete, sondern das ähnliche, was mir im Augenblick selbst widerfuhr, mich in leidenschaftliche Bewegung setze, so konnte es nicht sehlen, daß ich jener Produktion, die ich eben unternahm, alle die Glut einshauchte, welche keine Unterscheidung zwischen dem Dichterischen und dem Wirklichen zuläßt. Ich hatte mich äußerlich völlig isoliert, ja die Besuche meiner Freunde verbeten, und so legte ich auch innerlich alles

beiseite, was nicht unmittelbar hierher gehörte. Dagegen saßte ich alles zusammen, was einigen Bezug auf meinen Borsah hatte, und wiederholte mir mein nächstes Leben, von dessen Installe ich noch keinen dichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter solchen Umständen, nach so langen und vielen geheimen Borbereitungen schrieb ich dem Werther in vier Wochen, ohne daß ein Schena des Ganzen oder die Behandlung eines Teils irgend vorser wäre zu Vapier gebracht aewesen.

Das nunmehr fertige Manuffript lag im Ronzept mit wenigen Korretturen und Abandrungen vor mir. (58 ward fogleich geheftet; denn der Band dient der Schrift ungefähr wie ber Rahmen einem Bilbe: man fieht viel eber, ob sie benn auch in sich wirklich be= stehe. Da ich dieses Werklein ziemlich unbewußt einem Nachtwandler ähnlich geschrieben hatte, so verwunderte ich mich felbst barüber, als ich es nun burchging, um baran etwas zu ändern und zu beffern. Doch in Erwartung, daß nach einiger Zeit, wenn ich es in gewiffer Entfernung befähe, mir manches beigehn würde, das noch zu feinem Borteil gereichen könnte, gab ich es meinen jungern Freunden zu lefen, auf die es eine besto größere Wirkung that, als ich gegen meine Bewohnheit vorher niemanden bavon erzählt noch meine Absicht entbeckt hatte. Freilich war es hier abermals der Stoff, der eigentlich die Wirkung hervorbrachte, und so waren sie gerade in einer der meinigen entgegengesetten Stimmung; benn ich hatte mich burch Diese Komposition mehr als durch jede andre aus einem fturmischen Glemente gerettet, auf dem ich durch eigne und fremde Schuld, durch Bufallige und gewählte Lebensweise, durch Vorsat und Übereilung, durch Bartnäckigkeit und Nachgeben auf die gewaltsamste Urt hin und wieder getrieben worben. Ich fühlte mich wie nach einer Generalbeichte wieder froh und frei und ju einem neuen Leben berechtigt. Das alte Sausmittel

war mir diesmal vortrefflich zu statten gekommen. Wie ich mich nun aber dadurch erleichtert und aufsgeklärt fühlte, die Wirklichkeit in Poesse verwandelt zu haben, so verwirrten sich meine Freunde daran, indem sie glaubten, man müsse die Poesse in Wirklichkeit verwandeln, einen solchen Noman nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen. Und was hier im Anfang unter wenigen vorging, ereignete sich nachher im großen Publikum, und dieses Büchlein, was mir so viel genützt hatte, ward als höchst schädlich verrusen.

Allen den Abeln jedoch und dem Unglück, das es hervorgebracht haben foll, wäre zufälligerweise beinahe vorgebeugt worden, als es bald nach feiner Entstehung Befahr lief, vernichtet gu werden; und damit verhielt sichs also. Merck war seit kurzem von Petersburg zurückgekommen. Ich hatte ihn, weil er immer beschäftigt war, nur wenig gesprochen und ihm von diesem Werther, der mir am Bergen lag, nur das Allgemeinste eröffnen können. Ginst besuchte er mich, und als er nicht sehr gesprächig schien, bat ich ihn, mir zuzuhören. Er feste sich aufs Kanapee, und ich begann Brief por Brief das Abenteuer vorzutragen. Nachdem ich eine Beile so fortgefahren hatte, ohne ihm ein Beifalls= zeichen abzulocken, griff ich mich noch pathetischer an, und wie ward mir zu Mute, als er mich, da ich eine Baufe machte, mit einem: Hun ja! es ift gang hubich. auf das schrecklichste niederschlug und sich, ohne etwas weiter hinzugufügen, entfernte. 3ch war gang außer mir: benn wie ich wohl Freude an meinen Sachen aber in der erften Zeit fein Urteil über sie hatte, so glaubte ich gang sicher, ich habe mich im Suiet, im Ton, im Stil, die denn freilich alle bedentlich waren, vergriffen und etwas ganz Unzuläffiges verfertigt. Wäre ein Raminfeuer gur Sand gewesen, ich hatte das Werk fogleich hineingeworfen; aber ich ermannte mich wieder und verbrachte schmerzliche Tage, bis er mir endlich pertraute, daß er in ienem Moment sich in der schredlichsten Lage befunden, in die ein Mensch geraten fann. Er habe beswegen nichts gefehn noch gehört und wiffe gar nicht, wovon in meinem Manuffripte die Rede fei. Die Sache hatte fich inbeffen, infofern fie fich herftellen ließ, wieder hergestellt, und Mercf war in den Beiten feiner Energie ber Mann, fich ins Ungeheure au schicken; fein Sumor fand fich wieder ein, nur war er noch bittrer geworden als vorher. Er schalt meinen Borfat, den Berther umquarbeiten, mit berben Ausdrücken und verlangte ihn gedruckt zu fehn, wie er lag. Es ward ein saubres Manuffript davon besorgt, bas nicht lange in meinen Sanden blieb, denn gufälliger: meise an bemselben Tage, an bem meine Schwester sich mit Georg Schloffer verheiratete, und das Saus von einer freudigen Festlichkeit bewegt glänzte, traf ein Brief von Wengand aus Leipzig ein, mich um ein Manuffript zu ersuchen. Gin folches Zusammentreffen hielt ich für ein gunftiges Omen, ich fendete ben Werther ab und war fehr zufrieden, als bas Honorar, das ich dafür erhielt, nicht gang durch die Schulden verschlungen wurde, die ich um bes Gok von Berlichingen willen zu machen genötigt gewesen.

Die Birkung dieses Büchleins war groß, ja ungeheuer, und vorzäglich deshalb, weil es genau in die rechte Zeit tras. Denn wie es nur eines geringen Zündstrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleubern, so war auch die Explosion, welche sich hierauf im Aublitum ereignete, deshalb so mächtig, weil die junge Welt sich schon selbst untergraben hatte, und die Erschütterung deswegen so groß, weil ein jeder mit seinen übertriebnen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten Leiden zum Ausbruch fam. Man kann von dem Publikum nicht verlangen, daß es ein geistiges Wert geistig ausnehmen solle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich schon an meinen Freunden ersahren hatte, und daneben trat das alte Borurteil wieder ein, entspringend aus der Würde eines gedruckten Buchs, daß es nämlich einen didaktischen Zweck haben müsse. Die wahre Darstellung aber hat keinen. Sie billigt nicht, sie tadelt nicht, sondern sie entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge, und dadurch erleuchtet und belehrt sie.

Von Recensionen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgethan, jene guten Leute mochten nun auch fehn, wie sie damit fertig wurden. Doch verfehlten meine Freunde nicht, diese Dinge zu sammeln. und weil sie in meine Unsichten schon mehr eingeweiht waren, sich darüber luftig zu machen. Die Freuden des jungen Werther, mit welchen Nicolai sich hervorthat, gaben und zu mancherlei Scherzen Gelegenheit. Diefer übrigens brave, verdienst und kenntnisreiche Mann hatte schon angefangen, alles niederzuhalten und ju beseitigen, was nicht zu feiner Sinnegart paßte, die er, geiftig fehr beschränkt, für die echte und einzige hielt. Auch gegen mich mußte er sich fogleich versuchen, und jene Broschüre fam uns bald in die Bande. Die höchst zarte Bignette von Chodowiecki machte mir viel Bergnügen; wie ich denn diesen Rünftler über die Magen verehrte. Das Machwerk selbst war aus der rohen Sausleinwand zugeschnitten, welche recht derb zu bereiten der Menschenverstand in seinem Familientreise fich viel zu schaffen macht. Ohne Gefühl, daß hier nichts zu vermitteln fei, daß Werthers Jugendblute schon von vornherein als vom tötlichen Burm geftochen erscheine, läßt der Berfaffer meine Behandlung bis Seite 214 gelten, und als der mufte Menich fich zum tötlichen Schritte vorbereitet, weiß der einsichtige psychische Urat feinem Batienten eine mit Sühnerblut geladne Biftole unterzuschieben, woraus denn ein

schmutziger Spektakel aber glücklicherweise kein Unsheil hervorgeht. Lotte wird Werthers Gattin, und die ganze Sache endigt sich zu jedermanns Zufriedensheit.

So viel wußte ich mich davon zu erinnern, benn es ift mir nie wieder unter die Augen gekommen. Die Vignette hatte ich ausgeschnitten und unter meine liebsten Rupfer gelegt. Dann verfaßte ich zur ftillen und unperfänglichen Rache ein fleines Spottaedicht, Nicolai auf Merthers Grabe, welches sich jedoch nicht mitteilen läßt. Auch die Lust, alles zu dramatisieren, ward bei Diefer Gelegenheit abermals rege. Ich fchrieb einen prosaischen Dialog zwischen Lotte und Werther, ber ziemlich neckisch ausfiel. Werther beschwert sich bitter= lich, daß die Erlösung durch Hühnerblut so schlecht abgelaufen. Er ist zwar am Leben geblieben, hat sich aber die Augen ausgeschoffen. Run ist er in Ver= zweiflung, ihr Gatte zu fein und fie nicht feben zu fonnen, da ihm der Anblick ihres Gesamtwefens fait lieber ware als die fugen Ginzelheiten, beren er fich burche Gefühl versichern barf. Lotten, wie man fie fennt, ist mit einem blinden Manne auch nicht fonderlich geholfen, und so findet fich Gelegenheit, Nicolais Beginnen höchlich zu schelten, daß er sich gang unberufen in fremde Ungelegenheiten mifche. Das Bange war mit gutem humor geschrieben und schilderte mit freier Vorghnung jenes unglückliche, dunkelhafte Beftreben Nicolais, fich mit Dingen zu befaffen, benen er nicht gewachsen war, wodurch er sich und andern in ber Folge viel Berdruß machte und darüber zulett bei so entschiednen Verdiensten seine litterarische Achtung pollia perlor. Das Originalblatt dieses Scherzes ist niemals abgeschrieben worden und feit vielen gahren verstoben. Sch hatte für die kleine Broduktion eine besondre Borliebe. Die reine, heiße Reigung der beiben jungen Personen war durch die komisch tragische Lage, in die sie sich versetzt fanden, mehr erhöht als geschwächt. Die größte Zärtlichkeit waltete durchaus, und auch der Gegner war nicht bitter, nur humoristisch behandelt. Nicht ganz so höslich ließ ich das Büchlein selber sprechen, welches einen alten Rein nachahmend sich also ausdrückte:

Dag jener bünkelhafte Mann Mich als gefährlich preisen; Der Plumpe, der nicht schwimmen kann, Er wills dem Wasser verweisen! Was schiert mich der Berliner Bann, Geschmäcklerpfaffenwesen! Und wer mich nicht verstehen kann, Der lerne besser lesen.

Vorbereitet auf alles, was man gegen den Werther vorbringen würde, fand ich so viele Widerreden keinesweas verdrießlich; aber daran hatte ich nicht gedacht, daß mir durch teilnehmende, wohlwollende Seelen eine unleidliche Qual bereitet fei: denn anftatt daß mir jemand über mein Büchlein, wie es lag, etwas Berbindliches gefagt hatte, fo wollten fie famtlich ein für allemal wiffen, was denn eigentlich an der Sache mahr fei: worüber ich benn fehr ärgerlich wurde und mich meistens höchst unartig dagegen äußerte. Denn diese Frage zu beantworten hatte ich mein Werkchen, an dem ich so lange gesonnen, um so manchen Elementen eine poetische Einheit zu geben, wieder gerrupfen und die Form zerstören muffen, wodurch ja die wahrhaften Bestandteile selbst wo nicht vernichtet wenigstens gerftreut und verzettelt worden waren. Näher betrachtet fonnte ich jedoch dem Bublifum die Forderung nicht verübeln. Jerusalems Schicksal hatte großes Auffehn gemacht. Gin gebildeter, liebenswerter, unbescholtner junger Mann, der Sohn eines der erften Gottesgelahrten und Schriftstellers, gefund und wohlhabend, aina auf einmal ohne bekannte Veranlassung aus der Melt. Rebermann fragte nun, wie das möglich gewesen fei, und als man von einer unglücklichen Liebe vernahm, war die gange Jugend, als man von fleinen Berdrieflichkeiten, die ihm in vornehmerer Gesellschaft begegnet, fprach, der ganze Mittelftand aufgeregt, und jedermann wünschte bas Genauere zu erfahren. Run erschien im Werther eine ausführliche Schilderung, in ber man bas leben und die Sinnesart bes genannten Sunglings wieder zu finden meinte. Lokalität und Berfonlichkeit trafen zu, und bei der großen Matur= lichkeit der Darstellung glaubte man sich nun volltommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber hei näherer Betrachtung vaßte wieder fo vieles nicht, und es entstand für die, welche das Wahre fuchten, ein unerträgliches Geschäft, indem eine fondernde Rritif hundert Zweifel erregen muß. Auf ben Grund der Sache war aber gar nicht zu kommen; denn was ich von meinem Leben und Leiden der Romposition zugewendet hatte, ließ sich nicht entziffern, indem ich als ein unbemerkter junger Mensch mein Wesen zwar nicht heimlich aber doch im stillen getrieben hatte.

Bei meiner Arbeit war mir nicht unbekannt, wie sehr begünstigt jener Künstler gewesen, dem man Gelegenheit gab, eine Benus aus mehrern Schönheiten herauszustudieren, und so nahm ich mir auch die Erlaubnis, an der Gestalt und den Eigenschaften mehrerer hübschen Kinder meine Lotte zu bilden, obgleich die Haubrizüge von der geliebtesten genommen waren. Tas forschende Publikum konnte daher Ühnlichseiten von verschiednen Frauenzimmern entdecken, und den Damen war es auch nicht ganz gleichzitig, für die rechte zu gelten. Diese mehreren Lotten aber brachten mir unendliche Lual, weil jedermann, der mich nur ausah, ents

schieden zu wissen verlangte, wo denn die eigentliche wohnhaft sei. Ich suchte mir wie Nathan mit den drei Ringen durchzuhelsen auf einem Auswege, der freilich höhern Wesen zusommen mag, wodurch sich aber weder das gläubige noch das lesende Publikum will befriedigen lassen. Dergleichen peinliche Forschungen hosste, ich in einiger Zeit loszuwerden; allein sie degleiteten mich durchs ganze Leben. Ich suchte mich davor auf Reisen durchs Inkognito zu retten, aber auch diese Hilsmittel wurde mir unversehens vereitelt, und so war der Bersasseriers Werkleins, wenn er zu etwas Unrechtes und Schädliches gethan, dasür genugsam, ja übermäßig durch solche unausweichliche Zudringlichseiten bestraft.

Auf diese Beise bedrängt ward er nur allzusehr gewahr, daß Autoren und Publikum durch eine ungeheure Kluft getrennt find, wovon fie zu ihrem Glück beiderseits keinen Begriff haben. Wie vergeblich baber alle Borreden seien, hatte er schon längst eingesehen, denn je mehr man seine Absicht flar zu machen gedenkt, zu desto mehr Berwirrung giebt man Anlaß. Ferner mag ein Autor bevorworten, so viel er will, das Publifum wird immer fortfahren, die Forderungen an ibn zu machen, die er schon abzulehnen suchte. Mit einer verwandten Gigenheit der Lefer, die uns besonders bei benen, welche ihr Urteil drucken lassen, gang komisch auffällt, ward ich gleichfalls früh bekannt. Sie leben nämlich in dem Wahn, man werde, indem man etwas leistet, ihr Schuldner, und bleibe jederzeit noch weit gurud binter bem, was fie eigentlich wollten und wünschten, ob sie gleich turz vorher, ehe sie unfre Arbeit gefehn, noch gar feinen Begriff hatten, daß fo etwas vorhanden oder nur möglich sein könnte. Alles diefes beifeite gefett, fo mar nun bas größte Bluck ober Unglück, daß jedermann von diesem feltsamen jungen Autor, der so unvermutet und so fühn hervorgetreten, Renntnis gewinnen wollte. Man verlangte ihn zu feben, au fprechen, auch in der Ferne etwas von ihm zu vernehmen, und so hatte er einen höchst bedeutenden bald erfreulichen bald unerquicklichen, immer aber zerftreuenben Zubrang zu erfahren. Denn es lagen angefangne Arbeiten genug vor ihm, ja es wäre für einige Sahre hinreichend zu thun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe fich daran hatte halten können; aber er mar aus der Stille, der Dämmrung, der Dunkelheit, welche gang allein die reinen Produktionen begunftigen kann, in den Lärmen bes Tageslichts hervorgezogen, wo man sich in andern verliert, wo man irre gemacht wird durch Teilnahme wie durch Ralte, durch Lob und durch Tabel, weil biefe äußern Berührungen niemals mit ber Epoche unfrer innern Rultur zusammentreffen und und daher, ba fie nicht fördern können, notwendig schaben müssen.

Doch mehr als alle Rerftreuungen des Tags hielt ben Berfaffer von Bearbeitung und Bollendung größerer Berte die Luft ab, die über jene Gefellschaft gekommen war, alles, was im Leben einigermaßen Bedeutendes vorging, ju bramatisieren. Bas dieses Kunftwort (benn ein folches war es in iener produktiven Gesellschaft) eigentlich bedeutete, ist hier auseinander zu feten. Durch ein geiftreiches Zusammensein an den heitersten Tagen aufgeregt gewöhnte man sich, in augenblicklichen furzen Darftellungen alles dasjenige zu gerfplittern, was man fonft zusammengehalten hatte, um größere Kompositionen baraus zu erbauen. Gin einzelner einfacher Vorfall, ein glücklich naives, ja ein albernes Bort, ein Migverstand, eine Baradorie, eine geistreiche Bemerfung, personliche Gigenheiten ober Angewohnheiten, ja eine bedeutende Miene, und was nur immer in einem bunten, rauschenden Leben vorkommen mag, alles ward in Form bes Dialogs, der Katechisation, einer bewegten Handlung, eines

Schauspiels dargestellt, manchmal in Proja, öfters in Versen.

Un diefer geniglisch leidenschaftlich burchgesetten Übung bestätigte fich jene eigentlich poetische Tentweise. Man ließ nämlich Gegenstände, Begebenheiten, Berjonen an und für fich fowie in allen Berhältniffen beiteben. man juchte fie nur deutlich zu faffen und lebhaft abaubilden. Alles Urteil, billigend ober migbilligend, follte fich por den Augen des Beschauers in lebendigen Formen bewegen. Man fonnte Dieje Produktionen belebte Sinngedichte nennen, die ohne Scharfe und Spigen mit treffenden und entscheidenden Bugen reichlich aus: gestattet waren. Das Jahrmartsfest ift ein folches oder vielmehr eine Sammlung folder Epigramme. Unter allen bort auftretenden Masten find wirkliche, in jener Societät lebende Glieder oder ihr wenigitens verbundne und einigermaßen bekannte Personen gemeint; aber ber Einn des Ratiels blieb ben meiften verborgen, alle lachten, und wenige wußten, daß ihnen ihre eigenften Gigenheiten jum Echerze Dienten. Der Prolog gu Bahrdis neuften Offenbarungen gilt fur einen Beleg andrer Urt: die fleinften finden fich unter ben gemischten Gedichten, fehr viele find geritoben und verloren gegangen, manche noch übrige laffen fich nicht wohl mitteilen. Bas hiervon im Truck erschienen, vermehrte nur Die Bewegung im Publifum und die Neugierde auf ben Berfaffer: mas bandichriftlich mitgeteilt wurde, belebte den nächsten Kreis, der fich immer erweiterte. Dottor Bahrdt, damale in Giegen, besuchte mich, icheinbar höflich und zutraulich: er icherzte über den Prolog und wünschte ein freundliches Berhaltnis. Wir jungen Leute aber fuhren fort, fein geselliges Geft zu begehen, ohne mit ftiller Schadenfreude uns der Gigenheiten gu erfreuen, die mir an andern bemerft und gludlich dargestellt batten.

Miffiel es nun dem jungen Autor feineswegs, als ein litterarisches Meteor angestaunt zu werden, so

fuchte er mit freudiger Bescheidenheit den bewährteften Mannern bes Baterlands feine Achtung zu bezeigen, unter denen vor allen andern der herrliche Auffus Möfer zu nennen ift. Diefes unvergleichlichen Mannes fleine Auffähe staatsburgerlichen Inhalts waren schon feit einigen Sahren in den Denabrucker Intelligeng blättern abgedruckt und mir durch Serder befannt geworden, der nichts ablehnte, was irgend würdig zu feiner Zeit, besonders aber im Druck sich hervorthat. Mösers Tochter. Frau von Voigts, war beschäftigt, Diese gerftreuten Blätter zu fammeln. Wir konnten die Berausaabe taum erwarten, und ich feste mich mit ihr in Berbindung, um mit aufrichtiger Teilnahme zu verfichern, daß die für einen bestimmten Rreis berechneten wirksamen Auffätze sowohl der Materie als der Form nach überall zum Rugen und Frommen bienen wurden. Sie und ihr Bater nahmen diese Mugerung eines nicht gang unbekannten Fremdlings gar wohl auf, indem eine Beforgnis, die fie gehegt, durch diefe Erklärung vorläufig gehoben worden.

Un diefen kleinen Auffagen, welche fämtlich in Ginem Sinne verfaßt ein mahrhaft Banges ausmachen, ift die innigfte Renntnis bes burgerlichen Befens im höchsten Grade merkwürdig und rühmenswert. Wir feben eine Verfassung auf ber Vergangenheit rubn und noch als lebendig bestehn. Von ber einen Seite halt man am herkommen fest, von der andern fann man bie Bewegung und Berandrung ber Dinge nicht binbern. Sier fürchtet man fich vor einer nütlichen Neuerung, bort hat man Lust und Freude am Neuen, auch wenn es unnut, ja schädlich ware. Wie vorurteilsfrei fest ber Berfaffer die Berhältniffe ber Stände auseinander, fowie ben Bezug, in welchem die Stadte, Flecken und Dörfer wechselseitig ftehn. Man erfährt ihre Gerecht= fame zugleich mit den rechtlichen Grunden, es wird uns bekannt, wo das Grundkavital des Staats liegt

und was es für Interessen bringt. Wir sehen den Besit und seine Vorteile, dagegen aber auch die Absgaben und Nachteile verschiedner Art, sodann den mannigfaltigen Erwerb; hier wird gleichsalls die ältere und neuere Zeit einander entgegengesett.

Osnabruck als Glied der Hanse finden wir in der ältern Epoche in großer Sandelsthätigkeit. Dach jenen Reitverhältnissen hat es eine merkwürdige und schöne Lage: es kann fich die Produkte bes Landes zueignen und ift nicht allzuweit von der See entfernt, um auch dort felbft mitzuwirken. Nun aber in der fpatern Beit liegt es schon tief in der Mitte des Landes, es wird nach und nach vom Seehandel entfernt und ausgeichloffen. Wie dies zugegangen, wird von vielen Seiten bargestellt. Bur Sprache kommt der Konflikt Englands und der Ruften, der Safen und des Mittellandes; hier werden die großen Vorteile berer, welche der See anwohnen, herausgesett und ernstliche Vorschläge gethan, wie die Bewohner des Mittellandes sich dieselben gleichfalls zueignen könnten. Sodann erfahren wir gar manches von Gewerben und handwerken, und wie folche durch Fabrifen überflügelt, durch Krämerei untergraben werden; wir feben den Berfall als den Erfola von mancherlei Urfachen, und diesen Erfolg wieder als die Urfache neuen Verfalls in einem ewigen ichwer zu lösenden Birtel; boch zeichnet ihn der wadre Staatsburger auf eine fo deutliche Weise bin, daß man noch glaubt, fich daraus retten zu können. Durchaus läßt der Berfaffer die gründlichste Ginsicht in die besondersten Umftande sehen. Seine Vorschläge, fein Rat, nichts ift aus der Luft gegriffen und doch so oft nicht ausführbar, deswegen er auch die Sammlung Patriotische Phantafien genannt, obgleich alles sich darin an das Wirkliche und Mögliche hält.

Da nun aber alles Öffentliche auf dem Familienwesen ruht, so wendet er auch dahin vorzüglich seinen

Blid. 2118 Gegenftande feiner ernften und icherzhaften Betrachtungen finden wir die Berändrung der Sitten und Gewohnheit, der Kleidungen, der Diat, des hauslichen Lebens, ber Erziehung. Man mußte eben alles. was in der bürgerlichen und sittlichen Welt vorgeht, rubrizieren, wenn man die Gegenstände erschöpfen wollte. die er behandelt. Und diese Behandlung ift bewundernswürdig. Gin vollkommner Geschäftsmann fpricht gum Volte in Wochenblättern, um dasjenige, mas eine einsichtige, wohlwollende Regierung sich vornimmt oder ausführt, einem jeden von der rechten Seite faklich gu machen: keineswegs aber lehrhaft, sondern in den mannigfaltigften Formen, die man poetisch nennen könnte, und die gewiß in dem besten Sinn für Thetorisch gelten muffen. Immer ift er über feinen Gegenftand erhaben und weiß uns eine heitre Ansicht des Ernstesten gut geben; bald hinter diefer bald hinter jener Maste halb verstectt, bald in eigner Person sprechend, immer vollständig und erschöpfend, dabei immer froh, mehr oder weniger ironisch, durchaus tüchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, ja manchmal derb und heftig, und dieses alles to abaemeffen, daß man zugleich den Geift, ben Berftand, die Leichtigkeit, Gewandtheit, den Geschmack und Charafter des Schriftstellers bewundern muß. In Ubsicht auf Bahl gemeinnütziger Gegenstände, auf tiefe Ginsicht, freie Übersicht, glückliche Behandlung, fo gründe lichen als frohen Sumor wüßte ich ihm niemand als Franklin zu veraleichen.

Ein solcher Mann imponierte uns unendlich und hatte den größten Sinfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte und im Begriff stand, es zu ersfassen. In die Formen seines Vortrags glaubten wir uns wohl auch sinden zu können; aber wer durste hossen, sich eines so reichen Gehalts zu bemächtigen und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben?

Doch das ist unser schönster und süßester Wahn, den wir nicht ausgeben dürsen, ob er uns gleich viel Pein im Leben verursacht, daß wir das, was wir schätzen und verehren, uns auch wo möglich zueignen, ja aus uns selbst hervorbringen und darstellen möchten.



## Dierzehntes Buch

it jener Bewegung nun, welche sich im Publikum verbreitete, ergab sich eine andre, für den Bersfasser vielleicht von größerer Bedeutung, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ereignete. Altere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun so großes Aussehen, schon im Manuskript gekannt hatten und sie deshalb zum Teil als die ihrigen ansahen, triumphierten siber den guten Ersolg, den sie kühn genug zum voraus geweissagt. Zu ihnen sanden sich neue Teilnehmer, dessonders solche, welche selbst eine produktive Krast un sich spürten oder zu erregen und zu hegen wünschten.

Unter ben erstern that sich Lenz am sebhaftesten und gar sonderbar hervor. Das Außerliche dieses merkwürdigen Menschen ist schon umrissen, seines humorristischen Talents mit Liebe gedacht; nun will ich von seinem Charakter mehr in Refultaten als schilbernd sprechen, weil es unmöglich wäre, ihn durch die Unschweise seines Lebensganges zu begleiten und seine Staenheiten darktellend zu überlieferrn.

Man kennt jene Selbstquälerei, welche, da man von außen und von andern keine Not hatte, an der Tagesordnung war und gerade die vorzüglichsten Geister beunruhigte. Was gewöhnliche Menschen, die sich nicht selbs bedachten, nur vorübergehend quält, was sie sich auß dem Sinne zu schlagen suchen, das ward von den bessern scharf bemerkt, beachtet, in Schriften, Briesen und Tagebüchern ausbewahrt. Nun aber gesellten sich

die strengsten fittlichen Forderungen an fich und andre ju ber größten Sahrläffigfeit im Thun, und ein aus diefer halben Selbstkenntnis entspringender Tunkel verführte zu den seltsamsten Angewohnheiten und Unarten. Bu einem folchen Abarbeiten in der Gelbitbeobachtung berechtigte jedoch die aufwachende empirische Linchologie. die nicht gerade alles, was uns innerlich beunruhigt, für bos und verwerflich erflären wollte, aber boch auch nicht alles billigen konnte; und so war ein ewiger, nie beizulegender Streit erregt. Diesen zu führen und zu unterhalten übertraf nun Leng alle übrigen Un ober Halbbeschäftigten, welche ihr Inneres untergruben, und so litt er im allgemeinen von der Zeitgesinnung, welche durch die Schilderung Werthers abgeschloffen fein follte; aber ein individueller Zuschnitt unterschied ihn von allen übrigen, die man durchaus fur offne, redliche Geelen anerfennen mußte. Er hatte nämlich einen entichiednen Sang gur Intrique, und zwar zur Intrique an fich. ohne daß er eigentliche Zwecke, verftandige, felbitische, erreichbare Zwecke dabei gehabt hätte; vielmehr pflegte er sich immer etwas Frakenhaftes vorzusenen, und eben beswegen biente es ihm zur beständigen Unterhaltung. Muf biefe Beife mar er zeitlebens ein Schelm in ber Ginbildung, feine Liebe wie fein Sag waren imaginar, mit feinen Vorstellungen und Gefühlen verfuhr er willfürlich, damit er immerfort etwas zu thun haben möchte. Durch die verkehrteften Mittel fuchte er seinen Reigungen und Abneigungen Realität zu geben und vernichtete sein Werk immer wieder felbit; und fo hat er niemanden, den er liebte, jemals genügt, niemanden, ben er haßte, jemals geschadet, und im gangen schien er nur zu fündigen, um sich ftrafen, nur zu intrigieren, um eine neue Fabel auf eine alte pfropfen zu können.

Aus mahrhafter Tiefe, aus unerschöpflicher Produktivität ging sein Talent hervor, in welchem Zartheit, Beweglichfeit und Spipfindigkeit mit einander wett-

eiferten, bas aber bei aller feiner Schönheit durchaus frankelte, und gerade diefe Talente find am schwerften ju beurteilen. Man konnte in feinen Arbeiten große Buge nicht verkennen; eine liebliche Bartlichkeit ichleicht fich durch zwischen den albernsten und barocksten Fraken. die man felbit einem fo grundlichen und anfpruchlosen Sumor, einer wahrhaft tomischen Gabe taum verzeihen fann. Seine Tage waren aus lauter Nichts aufammen= gefett, bem er burch feine Rührigfeit eine Bedeutung au geben wußte, und er konnte umsomehr viele Stunden verschlendern, als die Zeit, die er gum Lefen anwendete. ihm bei einem glücklichen Gedächtnis immer viel Frucht brachte und seine originelle Denkweise mit manniafaltigem Stoff bereicherte.

Man hatte ihn mit livländischen Ravalieren nach Strafburg gefendet und einen Mentor nicht leicht unaluctlicher mablen tonnen. Der altere Baron ging für einige Beit ins Baterland guruck und hinterließ eine Geliebte, an die er fest geknüpft war. Leng, um den giveiten Bruder, der auch um diefes Frauengimmer warb, und andre Liebhaber gurudgudrängen und bas toftbare Berg feinem abmefenden Freunde zu erhalten. beschloß nun, felbit fich in die Schone verliebt gu ftellen ober, wenn man will, zu verlieben. Er fette diefe feine These mit der hartnäckigsten Anbanglichkeit an das Ideal, das er sich von ihr gemacht hatte, durch, ohne gewahr werden ju wollen, daß er fo gut als bie übrigen ihr nur jum Scherz und zur Unterhaltung Diene. Defto beffer fur ihn! Denn bei ihm war es auch nur Spiel, welches besto länger dauern konnte, als fie es ihm gleichfalls fpielend erwiederte, ihn bald angog balb abstieß, bald hervorrief balb hintanfette. Man fei überzeugt, daß, wenn er zum Bewußtfein fam, wie ihm benn bas zuweilen zu gefchehen pflegte, er fich zu einem folchen Fund recht behaglich Glück gemünscht habe.

Übrigens lebte er wie feine Boglinge meiftens mit Offizieren ber Garnison, wobei ihm die mundersamen Anschauungen, die er später in dem Luftspiel Die Soldaten aufftellte, mögen geworben fein. Indeffen hatte diese frühe Bekanntschaft mit dem Militar die eigne Folge für ihn, daß er sich für einen großen Kenner des Waffenwesens hielt; auch hatte er wirklich dieses Nach nach und nach so im Detail studiert, daß er einige Nahre fpater ein großes Memoire an ben frangösischen Kriegsminister aufsette, wovon er sich den besten Erfolg versprach. Die Gebrechen jenes Zustandes waren ziemlich gut gesehen, die Heilmittel dagegen lächerlich und unausführbar. Er aber hielt fich über= zeugt, daß er dadurch bei Sofe großen Ginfluß gewinnen tonne, und wußte es den Freunden schlechten Dank, die ihn teils durch Grunde teils durch thätigen Widerstand abhielten, dieses phantastische Werk, das ichon fauber abgeschrieben, mit einem Briefe begleitet. convertiert und formlich adressiert war, gurudgubalten und in der Folge zu verbrennen.

Mündlich und nachher schriftlich hatte er mir die sämtlichen Fregänge seiner Kreuz und Querbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesie, die er in das Gemeinste zu legen wußte, sehte mich ost in Erstaunen, sodaß ich ihn dringend dat, den Kern dieses weitschweisigen Abenteuers geistreich zu befruchten und einen kleinen Roman daraus zu bilden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sich grenzenlos im einzelnen versloß und sich an einem unendlichen Faden ohne Absicht hinspann. Bielleicht wird es dereinst möglich, nach diesen Prämissen versloß und beinen Lebensgang dis zu der Zeit, da er sich in Bahnstinn verlor, auf irgend eine Beise ausschallich zu machen; gegenwärtig halte ich mich an das Nächste, was eigentzlich hierher gehört.

Raum war Got von Berlichingen erschienen, als

mir Leng einen weitläufigen Auffat gufendete, auf geringes Konzeptpapier gefchrieben, deffen er fich gewöhnlich bediente, ohne den mindesten Rand weder oben noch unten noch an ben Seiten zu laffen. Diese Blätter waren betitelt: Über unfre Ghe, und sie würden, wären fie noch porbanden, uns gegenwärtig mehr auftlären als mich damals, da ich über ihn und fein Befen noch febr im Dunteln ichwebte. Das hauptabfeben Diefer weitläufigen Schrift war, mein Talent und bas feinige neben einander zu stellen; bald ichien er fich mir zu fubordinieren, bald fich mir gleich zu feken; bas alles aber geschah mit so humoristischen und zierlichen Wendungen, daß ich die Ansicht, die er mir dadurch geben wollte, um fo lieber aufnahm, als ich feine Gaben wirklich fehr hoch schähte und immer nur darauf brana. baß er aus bem formlofen Schweifen fich gufammengiehen und die Bildungsgabe, die ihm angeboren war, mit funftgemäßer Saffung benüten möchte. Ich erwiederte sein Vertrauen freundlichst, und weil er in seinen Blättern auf die innigste Berbindung brang (wie benn auch schon ber wunderliche Titel andeutete). fo teilte ich ihm von nun an alles mit, sowohl bas schon Gearbeitete als was ich vorhatte; er fendete mir bagegen nach und nach feine Manuftripte, ben Hofmeifter, ben Neuen Menoga, die Golbaten, Nachbilbungen bes Plautus und jene Übersehung bes englifchen Studes als Bugabe zu ben Unmerfungen über bas Theater.

Bei diesen war es mir einigermaßen auffallend, daß er in einem lakonischen Borberichte sich dahin äußerte, als sei der Inhalt dieses Aufsahes, der mit Heftigkeit gegen das regelmäßige Theater gerichtet war, schon vor einigen Jahren als Borlesung einer Gesellschaft von Litteraturfreunden bekannt geworden, zu der Zeit also, wo Göh noch nicht geschrieben gewesen. In Lenzens Straßburger Berhältnissen schie ein littera-

rischer Zirkel, den ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich ließ es hingehen und verschaffte ihm zu dieser wie zu seinen übrigen Schriften bald Verleger, ohne auch nur im mindesten zu ahnen, daß er mich zum vorzüglichsten Gegenstande seines imasginären Hasses und zum Ziel einer abenteuerlichen und arüllenhaften Versolaung auseriehen hatte.

Vorübergehend will ich nur der Folge wegen noch eines auten Gesellen gebenken, ber, obgleich von feinen außerordentlichen Gaben, doch auch mitgablte. Er hieß Bagner, erft ein Glied ber Strafburger, bann ber Frankfurter Gesellschaft: nicht ohne Geift, Talent und Unterricht. Er zeigte fich als ein Strebender und fo war er willkommen. Auch hielt er treulich an mir, und weil ich aus allem, was ich vorhatte, tein Bebeimnis machte, so erzählte ich ihm wie andern meine Absicht mit Fauft, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er faßte bas Gujet auf und benugte es fur ein Traueriviel Die Kindesmörderin. Es war bas erstemal, daß mir jemand etwas von meinen Borfiken wegschnappte; es verdroß mich, ohne daß ichs ihm nachgetragen hatte. Ich habe bergleichen Bedankenraub und Vorwegnahmen nachher noch oft genna erlebt und hatte mich bei meinem Zaudern und Beschwäken fo manches Borgefetten und Gingebildeten nicht mit Recht zu beichweren.

Wenn Redner und Schristieller in Betracht ber großen Wirkung, welche dadurch hervorzubringen ift, sich gern der Kontraite bedienen, und sollten sie auch erst aufgesucht und herbeigeholt werden, so muß es dem Verfasser um so angenehmer sein, daß ein entschiedner Gegensah sich ihm andietet, indem er nach Lenzen von Klingern zu sprechen hat. Beide waren gleichzeitig, bestrebten sich in ihrer Jugend mit und neben einander. Lenz jedoch, als ein vorübergesendes Meteor, zog nur augenblicklich über den Horizont der

deutschen Litteratur hin und verschwand plötzlich, ohne im Leben eine Spur zurückzulassen; Alinger hingegen als einflußreicher Schriftsteller, als thätiger Geschäftsmann erhält sich noch bis auf diese Zeit. Bon ihm werde ich nun ohne weitre Bergleichung, die sich von selbst ergiebt, sprechen, insofern es nötig ist, da er nicht im Berborgnen so manches geleistet und so vieles gewirkt, sondern beides in weiterm und näherm Kreise noch in gutem Andenken und Ansehn stebt.

Klingers Außeres — benn von diesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vorteilhast. Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübscheste Mitglied der ganzen kleinen Gesellschaft ansprechen. Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend, und wenn es nicht innerlich stürmte,

gemäßigt.

Man liebt an bem Mädchen, was es ift, und an dem Jungling, was er ankundigt, und fo war ich Mlingers Freund, fobald ich ihn kennen lernte. Er empfahl fich burch eine reine Gemutlichkeit, und ein unverkennbar entschiedner Charafter erwarb ihm Butrauen. Auf ein ernstes Befen mar er von Jugend auf hingewiesen; er nebst einer ebenso ichonen und mackern Schwefter hatte für eine Mutter zu forgen, Die als Witwe folcher Kinder bedurfte, um fich aufrecht zu erhalten. Alles, was an ihm war, hatle er sich selbst verschafft und geschaffen, sodaß man ihm einen Bug von ftolger Unabhangigkeit, ber burch fein Betragen burchaing, nicht verarate. Entschiedne naturliche Anlagen, welche allen wohlbegabten Menschen gemein find, leichte Raffungefraft, vortreffliches Gebachtnis, Sprachengabe befaß er in hohem Grabe; aber alles schien er weniger zu achten als die Festigkeit und

Beharrlichkeit, die sich ihm, gleichfalls angeboren, durch Umftände völlig bestätigt hatten.

Ginem folden Jungling mußten Rouffeaus Werte vorzüglich zusagen. Emil war fein Saupt- und Grundbuch, und jene Gesinnungen fruchteten umsomehr bei ihm, als fie über die ganze gebildete Welt allgemeine Wirkung ausübten, ja bei ihm mehr als bei andern. Denn auch er war ein Kind der Natur, auch er hatte von unten angefangen; das, mas andre wegwerfen follten, hatte er nie beseffen, Berhältniffe, aus welchen fie fich retten follten, hatten ihn nie beengt; und fo tonnte er für einen der reinsten Junger jenes Matur= evangeliums angesehen werden und in Betracht seines ernften Beftrebens, feines Betragens als Menfch und Sohn recht wohl ausrufen: Alles ift gut, wie es aus den Händen der Natur kommt! - Aber auch den Rachfat: Alles verschlimmert sich unter den Banden der Menschen! drängte ihm eine widerwärtige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbst, aber außer fich mit der Welt des Berkommens zu kampfen, von beren Fesseln ber Bürger von Genf und zu erlöfen gedachte. Weil nun in bes Sunglings Lage biefer Rampf oft schwer und sauer ward, so fühlte er sich gewaltsamer in sich gurudgetrieben, als daß er durchaus zu einer frohen und freudigen Ausbildung hatte gelangen können. Bielmehr mußte er fich burchfturmen, durchdrängen; daher fich ein bittrer Zug in fein Befen schlich, den er in der Folge zum Teil gehegt und genährt, mehr aber befämpft und befiegt hat.

In seinen Produktionen, insosern sie mir gegenwärtig sind, zeigt sich ein strenger Verstand, ein biedrer Sinn, eine rege Einbildungskraft, eine glückliche Beobachtung der menschlichen Mannigsaltigkeit und eine charakteristische Nachbildung der generischen Unterschiede. Seine Mädchen und Knaben sind frei und lieblich, seine Jüngslinge glühend, seine Männer schlicht und verständig,

bie Figuren, die er ungünstig darstellt, nicht zu sehr übertrieben; ihm sehlt es nicht an Heiterkeit und guter Laune, With und glücklichen Einfällen; Allegorien und Symbole stehen ihm zu Gebot; er weiß uns zu unterhalten und zu vergnügen, und der Genuß würde noch reiner sein, wenn er sich und uns den heitern bedeutenden Scherz nicht durch ein bittres Mißwollen hier und da verfünmerte. Doch dies macht ihn eben zu dem, was er ist, und dadurch wird ja die Gattung der Lebenden und Schreibenden so mannigsaltig, daß ein jeder theoretisch zwischen Erkennen und Jrren, praktisch zwischen Beleben und Vernichten hin und wieder woot.

Klinger gehört unter die, welche fich aus fich felbft, aus ihrem Gemüte und Berftande beraus zur Belt gehildet hatten. Weil nun dieses mit und in einer größern Maffe geschah, und fie sich unter einander einer verftandlichen, aus der allgemeinen Ratur und aus ber Bolfseigentumlichkeit herfließenden Sprache mit Kraft und Wirkung bedienten, so waren ihnen früher und fpater alle Schulformen außerft zuwider, besonders wenn sie von ihrem lebendigen Urfprung getrennt in Phrasen ausarteten, und fo ihre erfte frische Bedeutung ganglich verloren. Wie nun gegen neue Meinungen, Unfichten, Sufteme, fo erklären fich folche Männer auch gegen neue Greigniffe, hervortretende bedeutende Menschen, welche große Verändrungen anfündigen oder bewirken; ein Berfahren, bas ihnen feinesweaß fo zu verargen ift, weil fie basjenige von Grund aus gefährdet feben, dem fie ihr eignes Dafein und Bildung schuldig geworden.

Jenes Beharren eines tüchtigen Charafters aber wird um desto würdiger, wenn es sich durch das Welt und Geschäftsleben durcherhält, und wenn eine Behandlungsart des Vorkömmlichen, welche manchem schroff, ja gewaltsam scheinen möchte, zur rechten Zeit angewandt am sichersten zum Ziele führt. Dies geschah bei ihm, da er ohne Biegsamkeit (welches ohnedem die Tugend der gebornen Reichsbürger niemals gewesen) aber desto tüchtiger, sester und redlicher sich zu besteutenden Posten erhob, sich darauf zu erhalten wußte und mit Beisall und Gnade seiner höchsten Gönner fortwirkte, dabei aber niemals weder seine alten Freunde noch den Weg, den er zurückgelegt, vergaß. Za er suchte die vollkommenste Stetigkeit des Andenkens durch alle Grade der Abwesenheit und Trennung hartnäckig zu erhalten; wie es denn gewiß angemerkt zu werden verdient, daß er als ein andrer Willigis in seinem durch Ordenszeichen geschmückten Wappen Merkmale seiner frühsten Zeit zu verewigen nicht verschmähte.

Es dauerte nicht lange, so kam ich auch mit Lavatern in Verbindung. Der Brief des Pastors an feinen Rollegen hatte ihm ftellenweise fehr eingeleuchtet: denn manches traf mit seinen Gefinnungen vollkommen überein. Bei feinem unabläffigen Treiben ward unfer Briefwechsel bald sehr lebhaft. Er machte soeben ernstliche Unstalten zu seiner größern Physicanomit, deren Ginleitung schon früher in das Bublikum gelangt war. Er forderte alle Belt auf, ihm Reichnungen, Schattenriffe. besonders aber Christusbilder zu schicken, und ob ich aleich so aut wie gar nichts leisten konnte, so wollte er doch von mir ein für allemal auch einen Beiland gezeichnet haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Forderungen des Unmöglichen gaben mir zu mancherlei Scherzen Anlaß, und ich mußte mir gegen feine Gigenbeiten nicht anders zu belfen, als daß ich die meinigen hervorfehrte.

Die Anzahl berer, welche feinen Glauben an die Physiognomit hatten oder doch wenigstens sie für ungewiß und trüglich hielten, war sehr groß, und sogar viele, die es mit Lavatern gut meinten, fühlten einen Kihel, ihn zu versuchen und ihm wo möglich einen

Streich zu fpielen. Er hatte fich in Frankfurt bei einem nicht ungeschickten Maler die Profile mehrerer namhafter Menschen bestellt. Der Absender erlaubte fich ben Scherz, Bahrdts Porträt zuerft ftatt bes meinigen abzuschicken, wogegen eine zwar muntre aber bonnernde Cpiftel gurudtan mit allen Trumpfen und Beteurungen, daß dics mein Bild nicht fei, und was Lavater fonst alles zu Bestätigung der physiognomischen Lehre bei diefer Gelegenheit mochte zu fagen haben. Mein wirkliches nachgesendetes ließ er eher gelten; aber auch hier schon that sich der Widerstreit hervor, in welchem er sich sowohl mit den Malern als mit den Individuen befand. Jene konnten ihm niemals mahr und bestimmt genug arbeiten, diese bei allen Borzügen, welche sie haben mochten, blieben noch immer zu weit hinter ber Idee guruck, die er von der Menschheit und den Menschen heate, als daß er nicht durch das Befondre, wodurch der Einzelne zur Person wird, einigermaßen hätte abgeftoßen werden follen.

Der Begriff von der Menschheit, der fich in ihm und an feiner Menschheit herangebildet hatte, war fo genau mit der Vorstellung verwandt, die er von Christo lebendig in sich trug, daß es ihm unbegreiflich schien, wie ein Mensch leben und atmen fonne, ohne zugleich ein Chrift zu fein. Dlein Berhaltnis gu der chriftlichen Religion lag bloß in Sinn und Gemut, und ich hatte von jener physischen Berwandtschaft, zu welcher Lavater fich hinneigte, nicht den mindesten Begriff. Argerlich war mir daber die heftige Audringlichkeit eines fo geift als bergvollen Mannes, mit der er auf mich sowie auf muffe entweder mit ihm ein Chrift, ein Chrift nach feiner Art werden, oder man muffe ihn zu fich hinübergieben, man muffe ihn gleichfalls von bemjenigen überzeugen, worin man feine Beruhigung finde. Diefe Forderung, fo unmittelbar bem liberalen Beltfinn, gu bem ich mich nach und nach auch bekannte, entgegen stehend, that auf mich nicht die beste Wirkung. Alle Bekehrungsversuche, wenn sie nicht gelingen, machen benjenigen, den man zum Proselyten ausersah, starr und verstockt, und dieses war umsomehr mein Fall, als Lavater zulezt mit dem harten Dilemma hervortrat: Entweder Christ oder Atheist! Ich erklärte daraus, daß, wenn er mir mein Christentum nicht lassen wollte, wie ich es disher gehegt hätte, so könnte ich mich auch wohl zum Atheismus entschließen, zumal da ich sähe, daß niemand recht wisse, was beides eigentlich heißen solle.

Dieses Sin und Wiederschreiben, so heftig es auch war, störte das gute Verhältnis nicht. Lavater hatte eine unglaubliche Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer: er war seiner Lehre gewiß, und bei dem entschiednen Vorsak, seine Überzeugung in der Welt auszubreiten ließ er sichs gefallen, was nicht durch Kraft geschehen konnte, durch Abwarten und Milde durchzuführen. Überhaupt gehörte er zu den wenigen glücklichen Men= fchen, beren äußerer Beruf mit bem innern volltommen übereinstimmt und beren früheste Bildung ftetig qu= fammenhängend mit der fpätern ihre Fähigkeiten naturgemäß entwickelt. Mit ben garteften sittlichen Unlagen geboren bestimmte er fich jum Beiftlichen. Er genoß bes nötigen Unterrichts und zeigte viele Sabigkeiten, ohne fich jedoch zu jener Ausbildung hinzuneigen, Die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um fo viel früher geboren als wir, ward von dem Freiheits und Naturgeist ber Zeit ergriffen, der jedem fehr schmeichlerisch in die Ohren raunte, man habe ohne viele äußere Hilfsmittel Stoff und Gehalt genug in fich felbst, alles tomme nur darauf an, daß man ihn gehörig entfalte. Die Bflicht bes Geiftlichen, sittlich im täglichen Sinne, religios im höbern auf die Menfchen zu wirken, traf mit feiner Denkweise vollkommen überein. Redliche und fromme Gefinnungen, wie er fie fühlte, ben Menfchen mitzuteilen, sie in ihnen zu erregen, war des Junglings entschiedenster Trieb und feine liebste Beschäftigung, wie auf fich felbst fo auf andre zu merken. Renes ward ihm durch ein inneres Bartgefühl, dieses durch einen scharfen Blick auf das Außere erleichtert, ja aufgebrungen. Rur Beschaulichkeit war er jedoch nicht geboren, jur Darftellung im eigentlichen Sinne hatte er feine Gabe; er fühlte fich vielmehr mit allen feinen Rraften gur Thatigfeit, gur Birtfamteit gedrangt, fodaß ich niemand gefannt habe, der ununterbrochner handelte als er. Beil nun aber unfer inneres, fittliches Befen in äußern Bedingungen verforpert ift, es fei nun, daß wir einer Familie, einem Stande, einer Gilbe, einer Stadt ober einem Staate angehören, fo mußte er que aleich, insofern er wirten wollte, alle biefe Außerlichfeiten berühren und in Bewegung fegen, wodurch benn freilich mancher Anstoß, manche Berwicklung entsprana. besonders da das Gemeinwesen, als deffen Glied er geboren mar, in der genauften und beftimmteften Beschräntung einer löblichen hergebrachten Freiheit genoß. Schon ber republikanische Anabe gewöhnt fich, über bas öffentliche Wefen zu benten und mitzusprechen. In ber erften Blüte seiner Tage sieht fich der Jungling als Runftgenoffe bald in bem Rall, feine Stimme gu geben und zu versagen. Will er gerecht und felbständig urteilen, fo muß er fich von dem Wert feiner Mitburger vor allen Dingen überzeugen, er muß fie fennen lernen, er muß fich nach ihren Gefinnungen, nach ihren Rräften umthun und fo, indem er andre zu erforschen trachtet, immer in feinen eignen Bufen gurudfehren.

In solchen Verhältnissen übte sich Lavater früh, und eben diese Lebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstudien, als jene sondernde Kritik, die mit ihnen verwandt ihr Grund sowie ihr Ziel ist. In spätern Jahren, da sich seine Kenntnisse, seine Ein-

sichten unendlich weit ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sei; und gerade einem solchen Mangel von eindringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Buchstaben der Bibel, ja der Bibelübersegung hielt und freilich für daß, was er suchte und beabsichtigte, hier genugsame Nahrung und hilßmittel fand.

Aber gar bald ward jener zunft und gildemäßig langsam bewegte Wirkungstreis dem lebhaften Naturell zu enge. Gerecht zu sein wird dem Jüngling nicht schwer, und ein reines Gemüt verabscheut die Ungerechtigkeit, deren es sich selbst noch nicht schuldig genacht hat. Die Bedrückungen eines Landvogts lagen offenbar vor den Augen der Bürger, schwerer waren sie vor Gericht zu bringen; Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bedrohen, ohne sich zu nennen, jenen strasswürdigen Mann. Die Sache wird ruchbar, man sieht sich genötigt, sie zu untersuchen. Der Schuldige wird bestraft, aber die Veranlasser dieser Gerechtigkeit werden getadelt, wo nicht gescholten. In einem wohle eingerichteten Staate soll das Nechte selbst nicht auf unrechte Weise aeschebn.

Auf einer Reise, die Lavater durch Deutschland macht, setzt er sich mit gelehrten und wohldenkenden Männern in Berührung; allein er beseitigt sich dabei nur mehr in seinen eignen Gedanken und Überzeugungen; nach Haufe zurückgekommen wirkt er immer freier aus sich selbst. Alls ein edler, guter Mensch sühlt er in sich einen herrlichen Begriff von der Wenschheit, und was diesem allenfalls in der Ersahrung widerspricht, alle die unleugdaren Mängel, die einen jeden von der Bollkommenheit ablenten, follen ausgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich in der Mitte der Zeiten in die menschliche Natur herabgesenft, um ihr züheres Gbenbild vollkommen wiederherzustellen.

So viel vorerft von den Anfängen diefes mert-

würdigen Mannes, und nun vor allen Dingen eine heitre Schilderung unfers perfonlichen Rusammentreffens und Beifammenfeins. Denn unfer Briefwechfel hatte nicht lange gedauert, als er mir und andern ankundigte, er werde bald auf einer vorzunehmenden Rheinreise in Frankfurt einsprechen. Sogleich entstand im Bublifum die größte Bewegung; alle waren neugierig. einen fo merkwürdigen Mann zu feben; viele hofften für ihre fittliche und religiöfe Bilbung ju gewinnen; die Ameifler bachten fich mit bedeutenden Ginwendungen hervorzuthun, die Einbildischen waren gewiß, ihn durch Argumente, in denen sie sich felbst bestärkt batten, 311 verwirren und zu beschämen, und was sonst alles Williges und Unwilliges einen bemertten Menichen erwartet, der sich mit dieser gemischten Welt abzugeben aebenkt.

Unfer erftes Begegnen war herzlich; wir umarmten und aufs freundlichste, und ich fand ihn gleich, wie mir ihn fo manche Bilder schon überliefert hatten. Gin Andividuum, einzig, ausgezeichnet, wie man es nicht gesehn hat und nicht wieder sehn wird, sah ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verriet im ersten Augenblick durch einige sonderbare Ausrufungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte ihm bagegen nach meinem angebornen und angebildeten Realismus, daß, da es Gott und der Natur nun einmal gefallen habe, mich fo zu machen, wir es auch babei wollten bewenden laffen. Nun kamen zwar fogleich die bedeutenoften Buntte gur Sprache, über die wir uns in Briefen am wenigsten vereinigen konnten, allein diefelben ausführlich zu behandeln ward uns nicht Raum gelaffen, und ich erfuhr, was mir noch nie vorgekommen.

Bir andern, wenn wir uns über Angelegenheiten best Geistes und Herzens unterhalten wollten, pflegten uns von der Menge, ja von der Gesellschaft zu entfernen, weil es bei der vielsachen Denkweise und den

verschiednen Bildungsstufen schon schwer fällt, sich auch nur mit wenigen zu verständigen. Allein Lavater war gang anders gefinnt; er liebte seine Wirkungen ins Weite und Breite auszudehnen, ihm ward nicht wohl als in der Gemeine, für deren Belehrung und Unterhaltung er ein besondres Talent besaß, welches auf jener großen physiognomischen Gabe ruhte. Ihm war eine richtige Unterscheidung der Personen und Geister verliehen, sodaß er einem jeden geschwind ansah, wie ihm allenfalls au Mute sein möchte. Fügte sich biezu nun ein aufrichtiges Bekenntnis, eine treuherzige Frage, fo wußte er aus der großen Fülle innerer und äußerer Erfahrung zu jedermanns Befriedigung das Gehörige zu erwiedern. Die tiefe Sanftmut feines Blicks, die bestimmte Lieblichkeit seiner Lippen, selbst der durch sein Sochdeutsch durchtönende treuberzige Schweizerdialekt, und wie manches andre, was ihn auszeichnete, gab allen, zu denen er fprach, die angenehmste Sinnesberuhigung; ja seine bei flacher Bruft etwas vorgebogne Körperhaltung trug nicht wenig dazu bei, die Übergewalt feiner Gegenwart mit der übrigen Befellschaft auszugleichen. Gegen Anmakung und Dünkel wußte er fich fehr ruhig und geschickt zu benehmen; benn indem er auszuweichen schien, wendete er auf einmal eine große Unsicht, auf welche der beschränkte Gegner niemals benten konnte, wie einen diamantnen Schild bervor und wußte denn doch das daher entspringende Licht jo angenehen zu mäßigen, daß bergleichen Menfchen weniaftens in feiner Gegenwart fich belehrt und überzeugt fühlten. Bielleicht hat der Eindruck bei manchen fortgewirkt, denn selbstische Menschen sind wohl zugleich auch aut; es fommt nur darauf an, daß die harte Schale, die den fruchtbaren Kern umichließt, durch gelinde Ginwirfung aufgelöft werde.

Was ihm dagegen die größte Bein verursachte, war die Gegenwart solcher Personen, deren äußere Häßlich teit sie zu entschiednen Feinden jener Lehre von der Bedeutsamkeit der Gestalten unwiderrustich stempeln mußte. Sie wendeten gewöhnlich einen hinreichenden Menschenverstand, ja sonstige Gaben und Talente leidenschaftlich miswollend und kleinlich zweiselnd an, um eine Lehre zu entkräften, die sür ihre Persönlichkeit beleidigend schien: denn es sand sich nicht leicht jemand so großdenkend wie Sokrates, der gerade seine faunische hälte. Die härte, die Berstockung solcher Gegner war ihm sürchterlich, sein Gegenstreben nicht ohne Leidenschaft, sowie das Schwelzseuer die widerstrebenden Erze als lästig und feindssellg anfauchen nuß.

Unter folden Umständen war an ein vertrauliches Gefpräch, an ein folches, das Bezug auf uns felbft gehabt hatte, nicht zu denken, ob ich mich gleich durch Benbachtung der Art, wie er die Menschen behandelte. fehr belehrt, jedoch nicht gebildet fand, denn meine Lage war gang von der seinigen verschieden. Wer sittlich wirft, verliert feine feiner Bemühungen, denn es gebeiht davon weit mehr, als das Evangelium vom Sämanne allzu bescheiden eingesteht: wer aber fünstlerisch verfährt, der hat in jedem Werke alles verloren, wenn es nicht als ein folches anerkannt wird. Nun weiß man, wie ungeduldig meine lieben teilnehmenden Leser mich zu machen pfleaten, und aus welchen Urfachen ich höchst abgeneigt war, mich mit ihnen zu verständigen. Mun fühlte ich den Abstand zwischen meiner und der Lavaterschen Wirksamkeit nur allzusehr; die feine galt in ber Gegenwart, die meine in der Abwesenheit; wer mit ihm in der Ferne unzufrieden war, befreundete sich ihm in der Nähe: und wer mich nach meinen Werken für liebenswürdig hielt, fand sich fehr getäuscht, wenn er an einen ftarren, ablehnenden Menschen anstieß.

Merc, der von Tarmstadt sogleich herübergekommen war, spielte den Mephistopheles, spottete besonders

über das Zudringen der Weiblein, und als einige derfelben die Zimmer, die man dem Propheten eingeräumt, und besonders auch das Schlafzimmer mit Ausmerksamkeit untersuchten, sagte der Schalf, die frommen Seelen wollten doch sehen, wo man den Herrn hinzgesegt habe. — Wit alledem mußte er sich so gut wie die andern exorcisieren lassen; denn Lips, der Lavatern begleitete, zeichnete sein Profil so aussührlich und bran, wie die Bildnisse bedeutender und unbedeutender Menschen, welche dereinst in dem großen Werke der Physioanomit angehäuft werden sollten.

Für mich war der Umgang mit Lavatern höchst wichtig und lehrreich, denn seine dringenden Anregungen brachten mein ruhiges, fünstlerisch beschauliches Wesen in Umtried; freilich nicht zu meinem augenblicklichen Borteil, indem die Zerstreuung, die mich schon erzerissen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter uns zur Sprache gekommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung sortzussen. Daher entschlöß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen würde, zu begleiten, um unterwegs im Wagen eingeschlossen und von der Welt abgesondert biejenigen Gegenstände, die uns wechselseitig am herzen lagen, frei abzuhandeln.

Sehr mertwürdig und folgereich waren mir indessen die Unterhaltungen Lavaters und der Fräulein von Klettenberg. Hier standen nun zwei entschiedne Christen gegen einander über, und es war ganz deutlich zu sehen, wie sich eben dasselbe Bekenntnis nach den Gestimungen verschiedner Personen umbildet. Man wiederholte so oft in jenen toleranten Beiten, jeder Wensch habe seine eigne Religion, seine eigne Urt der Gottesverehrung. Ob ich nun gleich dies nicht geradezu behauptete, so konnte ich doch im gegenwärtigen Fall bemerken, daß Männer und Frauen einen verschiednen Heiland bes dürfen. Fräulein von Klettenberg verhielt sich zu dem

ihrigen wie zu einem Geliebten, bem man fich unbedingt hingiebt, alle Freude und Hoffnung auf feine Berson legt und ihm ohne Zweifel und Bedenken das Schickfal bes Lebens anvertraut; Lavater hingegen behandelte ben feinigen als einen Freund, dem man neidlos und liebevoll nacheifert, seine Verdienste anerkennt, sie hochpreist, und eben beswegen ihm ähnlich, ja gleich gu werden bemüht ift. Welch ein Unterschied zwischen beiderlei Richtung, wodurch im allgemeinen die geistigen Bedürfniffe der zwei Geschlechter ausgesprochen werden! Daraus mag es auch zu erflären fein, daß gartere Männer sich an die Mutter Gottes gewendet, ihr als einem Ausbund weiblicher Schönheit und Tugend, wie Sannazar gethan. Leben und Talente gewidmet und allenfalls nebenher mit dem göttlichen Angben gespielt haben.

Bie meine beiben Freunde zu einander standen, wie sie gegen einander gesinnt waren, ersuhr ich nicht allein aus Gesprächen, denen ich beiwohnte, sondern auch aus Gröffnungen, welche mir beide insgeheim thaten. Ich bonnte weder dem einen noch dem andern völlig zustimmen, denn mein Christus hatte auch seine eigne Gestalt nach meinem Sinne angenonmen. Beil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so quälse ich sie mit allerlei Paradorien und Extremen, und wenn sie ungeduldig werden wollten, entsernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwischen Wissen und Glauben war noch nicht an der Tagesordnung, allein die beiden Worte und die Begriffe, die man damit verknüpft, tamen wohl auch gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behaupteten, eins sei so unzuwerlässig als das andre. Daher beliebte es mir, mich zu gunsten beider zu erstären, ohne jedoch den Beisall meiner Freunde gewinnen zu können. Beim Glauben, sagte ich, komme alles darauf an, daß man glaube; was man glaube,

fei völlig aleichgiltig. Der Glaube fei ein großes Gefühl von Sicherheit für die Gegenwart und Rufunft. und diese Sicherheit entspringe aus dem Rutrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unerforschliches Wefen. Auf die Unerschütterlichkeit dieses Zutrauens tomme alles an: wie wir uns aber dieses Wesen benten. bies hange von unfern übrigen Fähigkeiten, ja von ben Umftänden ab und fei gang gleichgiltig. Der Glaube fei ein heiliges Gefäß, in welches ein jeder fein Gefühl. seinen Berstand, seine Einbildungsfraft, so aut als er vermoge, zu opfern bereit ftehe. Mit dem Wiffen fei es gerade das Gegenteil, es komme gar nicht darauf an, daß man wisse, sondern was man wisse, wie aut und wie viel man wiffe. Daher konne man über bas Wiffen ftreiten, weil es sich berichtigen, sich erweitern und verengern laffe. Das Wiffen fange vom Ginzelnen an, sei endlos und gestaltlos und könne niemals. höchstens nur träumerisch zusammengefaßt werden und bleibe also dem Glauben geradezu entgegengesekt.

Dergleichen Halbwahrheiten und die daraus entfpringenden Errfale mögen poetisch dargestellt aufregend und unterhaltend fein, im Leben aber ftoren und perwirren sie das Gespräch. Ich ließ daher Lavatern gern mit allen denjenigen allein, die sich an ihm und mit ihm erbauen wollten, und fand mich für diese Entbehrung genugsam entschädigt durch die Reise, die wir zusammen nach Ems antraten. Gin schönes Sommerwetter begleitete uns, Lavater war heiter und allerliebst. Denn bei einer religiösen und sittlichen, feineswegs anaftlichen Richtung seines Geiftes blieb er nicht unempfindlich, wenn durch Lebensvorfalle die Gemüter munter und lustig ausgeregt wurden. Er war teil= nehmend, geistreich, wikig und mochte das gleiche gern an andern, nur daß es innerhalb der Grenzen bliebe. die seine garten Gesinnungen ihm vorschrieben. Bagte man sich allenfalls darüber hinaus, so pflegte er einem auf die Achfel zu klopfen und den Verwegnen durch ein treuherziges Bisch guet! zur Sitte aufzusordern. Diese Reise gereichte mir zu mancherlei Belehrung und Beledung, die mir aber mehr in der Kenntnis seines Charakters als in der Reglung und Bildung des meinigen zu teil ward. In Sms sah ich ihn gleich wieder von Gesellschaft aller Art umringt und kehrte nach Franktut zurück, weil meine kleinen Geschäfte gerade auf der Bahn waren, sodaß ich sie kaum verlassen durchte.

· Aber ich follte sobald nicht wieder zur Rube kommen. benn Basedow traf ein, berührte und ergriff mich pon einer andern Seite. Ginen entschiednern Rontraft fonnte man nicht fehen als diefe beiden Männer. Schon ber Anblick Bafedoms deutete auf das Gegenteil. Wenn Lavaters Gesichtszüge sich dem Beschauenden frei hergaben, fo waren die Basedowischen zusammengevackt und wie nach innen gezogen. Lavaters Auge klar und fromm unter fehr breiten Augenlidern. Bafebows aber tief im Ropfe, flein, schwart, scharf, unter struppigen Augenbrauen hervorblinkend, dahingegen Lapaters Stirnknochen von den fanftesten braunen Saarbogen eingefaßt erschien. Bafedows heftige rauhe Stimme, feine ichnellen und icharfen Aukerungen, ein gewisses höhnisches Lachen, ein schnelles Herumwerfen bes Gefprächs, und was ihn fonft noch bezeichnen mochte, alles war den Gigenschaften und dem Betragen entgegengesett, durch die und Lavater verwöhnt hatte. Auch Basedow ward in Frankfurt sehr gesucht und feine großen Geistesgaben bewundert; allein er war nicht der Mann, weder die Gemüter zu erbauen noch au lenken. Ihm war einzig darum zu thun, jenes große Reld, das er sich bezeichnet hatte, besser anzubauen, damit die Menschheit fünftig beguemer und naturgemäßer darin ihre Wohnung nehmen follte; und auf diefen Zweck eilte er nur allzu gerade los.

Mit feinen Planen konnte ich mich nicht befreunden,

ja mir nicht einmal feine Absichten deutlich machen. Daß er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, fonnte mir wohl gefallen; daß die alten Sprachen an der Gegenwart geübt werden follten, schien mir lobenswürdig, und gern erkannte ich an, was in seinem Borhaben zur Beförderung der Thätigkeit und einer frischern Weltanschauung lag; allein mir miffiel, daß die Zeichnungen seines Clementarwerks noch mehr als die Gegenstände selbst zerstreuten, da in der wirklichen Welt doch immer nur das Mögliche beisammensteht und fie deshalb ungeachtet aller Mannigfaltigteit und scheinbarer Verwirrung immer noch in allen ihren Teilen etwas Geregeltes hat. Jenes Elementarwerk bingegen gerfplittert sie gang und gar, indem das, was in der Welt= anschauung teineswegs zusammentrifft, um der Berwandtschaft der Begriffe willen neben einander steht; weswegen es auch jener sinnlich methodischen Vorzüge ermangelt, die wir ähnlichen Arbeiten des Amos Comenius zuerkennen muffen.

Viel wunderbarer jedoch und schwerer zu begreifen als feine Lehre mar Bafedows Betragen. Er hatte bei diefer Reife die Absicht, das Publikum durch feine Perfönlichteit für sein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa die Gemüter sondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er wußte von feinem Borhaben groß und überzeugend zu fprechen, und jedermann gab ihm gern zu, was er behauptete. Aber auf die unbegreiflichste Beise verlette er die Bemüter ber Menschen, benen er eine Beisteuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte sie ohne Not, indem er seine Meinungen und Grillen über religiöfe Begenftande nicht zurückhalten konnte. Auch hierin erschien Basedow als das Gegenstück von Lavatern. Wenn diefer bie Bibel buchstäblich und mit ihrem gangen Inhalte, ja Wort vor Wort bis auf den heutigen Tag für geliend annahm und für anwendbar hielt, fo fühlte jener ben

unruhigsten Rigel, alles zu verneuen und sowohl die Glaubenstehren als die äußerlichen firchlichen Sandlungen nach eignen einmal gefaßten Grillen umzumodeln. Um unbarmherziaften jedoch und am unvorsichtigften verfuhr er mit denjenigen Vorstellungen, die sich nicht unmittelbar aus der Bibel fondern von ihrer Auslegung herschreiben, mit jenen Ausdrücken, philosophischen Runftworten ober finnlichen Gleichniffen, womit die Rirchenväter und Konzilien sich das Unaussprechliche zu verdeutlichen oder die Reker zu bestreiten gesucht haben. Auf eine harte und unverantwortliche Beise erklärte er sich vor jedermann als den abgesagtesten Reind der Dreieinigreit und konnte gar nicht fertig werden, gegen bies allgemein zugestandne Geheimnis zu graumentieren. Auch ich hatte im Brivatgespräch von dieser Unterhaltung fehr viel zu leiden und mußte mir die Snpostafis und Dusia sowie das Prosovon immer wieder porführen laffen. Dagegen griff ich zu den Waffen ber Paradorie, überflügelte feine Meinungen und wagte bas Bermegne mit Bermegnerm zu befämpfen. Dies aab meinem Geiste wieder neue Anregung, und weil Basedow viel belesener war, auch die Fechterstreiche des Disputierens gewandter als ich Naturalist zu führen wußte, so hatte ich mich immer mehr anzuftrengen, je wichtigere Buntte unter und abgehandelt wurden.

Sine so herrliche Gelegenheit, mich wo nicht aufzuklären doch gewiß zu üben, konnte ich nicht kurz vorübergehen lassen. Ich vermochte Bater und Freunde, die notwendigken Geschäfte zu übernehmen, und fuhr nun Basedow begleitend abermals von Frantsurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich der Unmut gedachte, die von Lavatern ausging! Reinlich, wer er war, verschafste er sich auch eine reinliche Umgebung. Man ward jungstäulich an seiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Basedow hingegen, viel zu sehr in sich gedrängt, konnte nicht (30) 30) 30) 30) 30) 30) 30) 202 (\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{

auf sein Außeres merken. Schon daß er ununterbrochen schlechten Tabak rauchte, fiel äußerst läftig, umsomehr, als er einen unreinlich bereiteten, schnell Feuer fangenden aber häßlich dunftenden Schwamm nach ausgerauchter Pfeife soaleich wieder aufschlug und jedesmal mit den ersten Zügen die Luft unerträglich verpestete. Ich nannte Dieses Braparat Basedowischen Stintschwamm und wollte ihn unter diesem Titel in der Naturgeschichte eingeführt wissen; woran er großen Spaß hatte, mir die widerliche Bereitung recht gum Etel umftändlich auseinandersette und mit großer Schadenfreude fich an meinem Abscheu behagte. Denn dieses war eine von den tiefgewurzelten übeln Gigenbeiten des fo trefflich begabten Mannes, daß er gern zu necken und die Unbefangenften tückisch anzustechen beliebte. Ruben konnte er niemand febn: durch grinfenden Spott mit beiserer Stimme reiste er auf, durch eine überraschende Frage setzte er in Verlegenheit und lachte bitter, wenn er seinen Zweck erreicht hatte, war es aber wohl zufrieden, wenn man schnell gefaßt ihm etwas bagegen abaab.

Um wie viel größer war nun meine Sehnsucht nach Lavatern. Auch er schien sich zu freuen, als er mich wiedersah, vertraute mir manches bisher Ersahrne, besonders was sich auf den verschiednen Charakter der Mitgäste bezog, unter denen er sich schon viele Freunde und Anhänger zu verschaffen gewußt. Nun fand ich selbst manchen alten Bekannten, und an denen, die ich in Jahren nicht gesehn, sing ich an die Bemerkung zu machen, die uns in der Jugend lange verborgen bleibt, daß die Männer altern und die Frauen sich verändern. Die Gesellschaft nahm täglich zu. Es ward unmäßig getanzt, und weil man sich in den beiden und genauer Bekanntschaft mancherlei Scherz getrieben. Einft verkleidete ich mich in einen Torsgeistlichen, und

ein namhafter Freund in bessen Gattin; wir siesen der vornehmen Gesellschaft durch allzu große Höslichkeit ziemlich zur Last, wodurch denn jedermann in guten Humor versetzt wurde. Un Abend, Mitternacht und Morgenständchen sehlte es auch nicht, und wir Jüngern aenossen des Schlafs sehr wenig.

Im Gegensak zu diesen Zerstreuungen brachte ich immer einen Teil ber Nacht mit Basedow zu. Dieser legte fich nie zu Bette, sondern bittierte unaufhörlich. Manchmal warf er sich aufs Lager und schlummerte, indessen fein Tiro die Feder in der Sand gang ruhia figen blieb und fogleich bereit mar fortzuschreiben, wenn der Halbermachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dies alles geschah in einem dichtverschloffenen, von Tabaks und Schwammdampf erfüllten Zimmer. So oft ich nun einen Tang aussetzte, sprang ich gu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu fprechen und zu disputieren geneigt war, und wenn ich nach Berlauf einiger Zeit wieder jum Tanze hineilte, noch eh ich die Thur hinter mir anzog, den Faden feiner Abhandlung fo ruhig biftierend aufnahm, als menn weiter nichts gewesen mare.

Wir machten dann zusammen auch manche Fahrt in die Nachbarschaft, besuchten die Schlösser, besonders adliger Frauen, welche durchaus mehr als die Männer geneigt waren, etwas Geistiges und Geistliches auszunehmen. Zu Nassau dei Frau von Stein, einer höchstehrwürdigen Dame, die der allgemeinsten Achtung genoß, fanden wir große Gesellschaft. Frau von La Roche war gleichfalls gegenwärtig, an jungen Frauenzimmern und Kindern sehlte es auch nicht. Dier sollte nun Lavater in physiognomische Bersuchung gesührt werden, welche meist darin bestand, daß man ihn verleiten wollte, Zufälligeiten der Bildung für Grundsorm zu halten; er war aber beaugt genug, um sich nicht täuschen zu lassen. Ich sollte nach wie vor die Wahrhaftigseit

ber Leiden Werthers und den Wohnort Lottens bezeugen, welchem Ansinnen ich mich nicht auf die artigsie Weise entzog, dagegen die Kinder um mich versammette, um ihnen recht settsame Märchen zu erzählen, welche aus lauter bekannten Gegenständen zusammengesonnen waren; wobei ich den großen Vorteil hatte, daß kein Glied meines Hörkreises mich etwa zudringlich gefragt hätte, was denn wohl daran für Wahrheit oder Dichtung zu halten fein möchte.

Basedow brachte das Ginzige vor, das Not sei, nämlich eine bessere Erziehung der Rugend: weshalb er die Bornehmen und Begüterten zu ansehnlichen Beiträgen aufforderte. Kaum aber hatte er durch Gründe sowohl als durch leidenschaftliche Beredsamkeit die Gemüter wo nicht sich zugewendet doch zum auten Willen vorbereitet, als ihn der bose antitrinitarische Geist erariff. und er ohne das mindeste Gefühl, wo er sich befinde, in die wunderlichsten Reden ausbrach, in feinem Sinne höchst religiös, nach Überzeugung der Gesellschaft höchst lästerlich. Lavater durch sanften Ernft, ich durch ableitende Scherze, die Frauen durch zerstreuende Spaziergange suchten Mittel gegen dieses Unheil; die Berftimmung jedoch konnte nicht geheilt werden. Gine christliche Unterhaltung, die man sich von Lavaters Gegenwart versprochen, eine padagogische, wie man fie von Basedow erwartete, eine sentimentale, zu der ich mich bereit finden follte, alles war auf einmal gestört und aufgehoben. Auf dem Heimwege machte Lavater ihm Vorwürfe, ich aber bestrafte ihn auf eine luftige Beife. Es war heiße Zeit, und der Tabaksdampf mochte Basedows Gaumen noch mehr getrocknet haben; fehnlichst verlangte er nach einem Glafe Bier, und als er an der Landitraße von weitem ein Wirtshaus erblickte, befahl er höchst gierig dem Rutscher, dort stille su halten. Ich aber im Augenblicke, daß derfelbe anfahren wollte, rufe ihm mit Gewalt gebieterisch zu, er

solle weiter sahren! Basedow, überrascht, konnte kaum mit heiserer Stimme das Gegenteil hervorbringen. Ich trieb den Kutscher nur heftiger an, der mir gehorchte. Basedow verwünschte mich und hätte gern mit Fäusten Bugschlagen; ich aber erwiederte ihm mit der größten Gelassenheit: Bater, seid ruhig! Ihr habt mir großen Dank zu sagen. Glücklicherweise saht ihr das Vierzeichen nicht! Es ist aus zwei verschränkten Triangeln zusammengeseht. Nun werdet ihr über einen Triangeln zusammengeseht. Nun werdet ihr über einen Triangeln gewöhnlich schon toll; wären euch die beiden zu Gesicht gekommen, man hätte euch müssen an Ketten legen. Dieser Spaß brachte ihn zu einem unmäßigen Gelächter, zwischendurch schalt und verwünschte er mich, und Lavater übte seine Gedulb an dem alten und jungen Thoren.

MIS nun in der Sälfte des Juli Lavater fich zur Abreife bereitete, fand Basedow feinen Borteil, fich anzuschließen, und ich hatte mich in diese bedeutende Gesellschaft schon so eingewohnt, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, sie zu verlassen. Gine fehr angenehme, Berg und Sinn erfreuende Sahrt hatten wir bie Lahn binab. Beim Anblick einer merkwürdigen Burgruine schrieb ich jenes Lied: Soch auf dem alten Turme fteht - in Lipfens Stammbuch, und als es wohl aufgenommen wurde, um nach meiner bofen Art den Cindruck wieder zu verderben, allerlei Knittelreime und Poffen auf die nächsten Blätter. Ich freute mich ben herrlichen Mhein wiederzusehen, und ergetzte mich an der Überraschung derer, die diefes Schauspiel noch nicht genoffen hatten. Run landeten wir in Robleng; wohin wir traten, war der Zudrang fehr groß, und jeder von uns dreien erregte nach seiner Urt Anteil und Neugierde. Basedow und ich schienen zu wetteifern, wer am unartigsten sein könnte; Lavater benahm fich vernünftig und flug, nur daß er feine Bergensmeinungen nicht verbergen konnte und dadurch mit dem reinsten

Willen allen Menschen vom Mittelschlag höchst aufsfallend erschien.

Das Andenken an einen wunderlichen Wirtstisch in Koblenz habe ich in Knittelversen ausbewahrt, die nun auch mit ihrer Sippschaft in meiner neuen Ausgabe stehen mögen. Ich saß zwischen Lavater und Basedow der erste belehrte einen Landgeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Johannis, und der andre bemüste sich vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Tause ein veralteter und für unfre Zeiten gar nicht berechneter Gebrauch sei. Und wie wir nun sürver nach Köln zogen, schrieb ich in irgend ein Album:

Und wie nach Emmaus weiter gings Mit Sturms und Feuerschritten: Prophete rechts, Prophete links. Das Weltkind in der Mitten.

Glücklicherweise hatte dieses Weltkind auch eine Seite, die nach dem himmlischen beutete, welche nun auf eine ganz eigne Beise berührt werden follte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, daß wir in Köln die Gebrüder Jacobi treffen follten, welche mit andern vorzüglichen und aufmertsamen Männern fich jenen beiden merkwürdigen Reisenden entgegen beweaten. Ich an meinem Teile hoffte, von ihnen Vergebung wegen kleiner Unarten zu erhalten die aus unsrer großen, durch Berders scharfen humor veranlaßten Unart entsprungen waren. Jene Briefe und Gedichte, worin Gleim und Georg Jacobi fich öffentlich an einander erfreuten, hatten uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit gegeben, und mir bedachten nicht, daß ebensoviel Selbstaefälliafeit dazu gehöre, andern, die sich behaalich fühlen, webe zu thun, als sich selbit ober feinen Freunden überfluffiges Gute zu erzeigen. Es' mar baburch eine gemiffe Dighelligkeit zwischen bem Ober und Unterrhein entstanden, aber von fo geringer Bedeutung, daß fie leicht vermittelt werben konnte, und hierzu waren die Frauen vorzüglich ge= eignet. Schon Sophie La Roche gab uns den besten Begriff von diefen edeln Brüdern; Demoifelle Sahlmer. pon Düffeldorf nach Frankfurt gezogen und jenem Areife innig perwandt, gab durch die große Zartheit ihres Gemuts, durch die ungemeine Bildung des Geiftes ein Reugnis von dem Wert der Gefellschaft, in der fie berangewachsen. Sie beschämte uns nach und nach durch ihre Geduld mit unfrer grellen oberdeutschen Manier, fie lehrte uns Schonung, indem fie uns fühlen ließ, daß wir derselben auch wohl bedürften. Die Treubergiafeit ber jungern Nacobischen Schwester, die große Heiterkeit ber Gattin von Frik Jacobi leiteten unfern Beift und Sinn immer mehr und mehr nach jenen Gegenden. Die lettgedachte war geeignet, mich völlig einzunehmen; ohne eine Spur von Sentimentalität richtig fühlend, fich munter ausdrückend, eine herrliche Niederländerin, die ohne Ausdruck von Sinnlichkeit durch ihr tüchtiges Wesen an die Rubensschen Frauen erinnerte. Genannte Damen hatten bei längerm und fürzerm Aufenthalte in Frankfurt mit meiner Schwester die enafte Berbindung gefnüpft und das ernfte, ftarre, gewiffermaßen lieblofe Befens Korneliens aufgeschloffen und erheitert, und so war und denn ein Duffeldorf. ein Bempelfort dem Geift und Bergen nach in Frantfurt zu teil geworben.

Unser erstes Begegnen in Köln konnte daher sogleich offen und zutraulich sein; denn jener Frauen gute Meinung von uns hatte gleichfalls nach Hause gewirkt; man behandelte mich nicht wie disher auf der Reise bloß als den Dunstschweif jener beiden großen Bandelsterne, sondern man wendete sich auch besonders an mich, um mir manches Gute zu erteilen, und schien geneigt, auch von mir zu empfangen. Ich war meiner

bisherigen Thorheiten und Frechheiten mude, hinter benen ich doch eigentlich nur den Unmut verbarg, daß für mein Berg, für mein Gemut auf Diefer Reife fo wenig gesorgt werde; es brach baher mein Inneres mit Gewalt hervor, und dies mag die Urfache fein, warum ich mich der einzelnen Borgange wenig erinnere. Das, was man gedacht, die Bilber, die man gesehn, laffen fich in dem Berftand und in der Ginbildungefraft wieder hervorrufen: aber das Herz ist nicht so gefällig. es wiederholt uns nicht die schönen Gefühle, und ant wenigsten find wir vermögend, uns enthusiaftische Momente wieder zu vergegenwärtigen; man wird unvorbereitet davon überfallen und überläßt sich ihnen unbewußt. Undre, die uns in folchen Augenblicken beobachten, haben deshalb davon eine flarere und reinere Ansicht als wir selbst.

Religiöse Geipräche hatte ich bisber sachte abgelehnt und verständige Unfragen felten mit Bescheidenheit erwiedert, weil sie mir gegen das, mas ich suchte, nur allgu beschränft ichienen. Wenn man mir feine Gefühle, feine Meinungen über meine eignen Produftionen aufdringen wollte, besonders aber wenn man mich mit den Forderungen des Alltagsverstandes peinigte und mir fehr entichieden vortrug, was ich hätte thun und laffen follen, dann zerriß der Geduldsfaden, und das Gefpräch zerbrach ober gerbröckelte fich, fodaß niemand mit einer sonderlich günstigen Meinung von mir scheiden konnte. Viel natürlicher wäre mir gewesen, mich freundlich und gart zu erweisen; aber mein Gemut wollte nicht geschulmeistert sondern durch freies Wohlwollen aufgeichloffen und durch mabre Teilnahme gur Singebung angeregt fein. Gin Gefühl aber, das bei mir gewaltig überhand nahm und sich nicht wundersam genug äußern fonnte, mar die Empfindung der Bergangenheit und Gegenwart in Gins, eine Anichauung, Die etwas Befpenftermäßiges in die Begenwart brachte. Gie ift in

vielen meiner größern und kleinern Arbeiten ausgedrückt und wirkt im Gedicht immer wohlthätig, ob sie gleich im Augenblick, wo sie sich unmittelbar am Leben und im Leben selbst ausdrückte, jedermann seltsam, unerskleich, vielleicht unerfreulich scheinen muste.

«Jef.Jef.Jef.Jef.Jef.Jef.Jef.Je) 209 «Lfalfalfalfalfalfalfalfalfal

Köln war der Ort, wo das Altertum eine folche unzuberechnende Wirkung auf mich ausüben konnte. Die Ruine bes Doms (benn ein nichtfertiges Bert ift einem zerstörten aleich) erreate die pon Straßburg ber gewohnten Gefühle. Runftbetrachtungen konnte ich nicht anstellen, mir war zu viel und zu wenig gegeben, und niemand fand sich, der mir aus dem Labnrinth bes Geleisteten und Beabsichtigten, der That und des Borfakes, des Erbauten und Angedeuteten hätte heraushelfen konnen, wie es jett wohl durch unfre fleißigen beharrlichen Freunde geschieht, In Gesellschaft bewunderte ich zwar diese merkwürdigen hallen und Pfeiler, aber einsam verfentte ich mich in dieses mitten in feiner Erschaffung, fern von der Vollendung schon erstarrte Weltgebäude immer mißmutig. Sier war abermals ein ungeheurer Gedanke nicht gur Ausführung gekommen! Scheint es doch, als mare die Architeftur nur ba, um uns zu überzeugen, daß durch mehrere Menschen in einer Rolge von Beit nichts zu leiften ift, und daß in Rünften und Thaten nur dasjenige zu ftande kommt. was wie Minerva erwachsen und gerüstet aus des. Erfinders Haupt hervorspringt.

In diesen mehr drückenden als herzerhebenden Augenblicken ahnte ich nicht, daß mich das zarteste und schöfte Gestühl so ganz nah erwartete. Man führte mich in Jadachs Wohnung, wo mir das, was ich sonst nur innerlich zu bilden pslegte, wirklich und sinnlich entgegentrat. Diese Familie mochte längst ausgestorben sein, aber in dem Untergeschoß, das an einen Garten stieß, fanden wir nichts verändert. Sin durch braunrote Ziegestrauten regesmäßig verziertes Estrich, hohe

geschnikte Seisel mit ausgenähten Siken und Nücken. Tischblätter, fünftlich eingelegt, auf schweren Füßen, metallne Sängeleuchter, ein ungeheures Kamin und dem angemeffenes Feuergeräte, alles mit jenen frühern Tagen übereinstimmend; und in dem ganzen Raume nichts neu, nichts heutig als wir felber. Was nun aber die hiedurch wundersam aufgeregten Empfindungen überschwenglich vermehrte und vollendete, war ein großes Kamiliengemälde über dem Kamin. Der ehemalige reiche Inhaber dieser Wohnung faß mit feiner Frau von Kindern umgeben abgebildet, alle gegenwärtig, frisch und lebendig wie von gestern, ja von heute, und doch waren sie schon alle vorübergegangen. Auch diese frischen rundbäckigen Rinder hatten gealtert, und ohne biefe kunftreiche Abbildung mare kein Gedächtnis von ihnen übrig geblieben. Wie ich überwältigt von diesen Eindrücken mich verhielt und benahm, wüßte ich nicht au fagen. Der tieffte Grund meiner menschlichen Unlagen und dichterischen Fähigkeiten ward durch die unendliche Herzensbewegung aufgedeckt, und alles Gute und Liebevolle, was in meinem Gemute lag, mochte sich aufschließen und hervorbrechen, denn von dem Augenblick an ward ich ohne weitre Untersuchung und Verhandlung der Neigung, des Vertrauens jener porzüglichen Männer für mein Leben teilhaft.

In Gefolg von diesem Seelen und Geistesverein, wo alles, was in einem jeden lebte zur Sprache kam, erbot ich mich, meine neusten und liebsten Balladen zu recitieren. Der König von Thule, und Es war ein Buhle frech genung thaten gute Wirtung, und ich trug sie um so gemütlicher vor, als meine Gedichte mir noch ans Herz geknüpst waren und nur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Personen, denen mein überzartes Gefühl vielleicht unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Recitieren irre und konnte mich nicht wieder

zurecht finden. Wie oft bin ich nicht deshalb des Eigensfinns und eines wunderlichen, grillenhaften Wesensangeklagt worden!

Db mich nun gleich die dichterische Darftellungsweise am meisten beschäftigte und meinem Naturell eigentlich sufaate, so war mir doch auch das Nachdenken über Gegenstände aller Urt nicht fremd und Racobis originelle, feiner Natur gemäße Richtung gegen bas Unerforschliche höchst willkommen und gemütlich. Sier that sich kein Widerstreit bervor, nicht ein christlicher mie mit Lavater, nicht ein bidaktischer wie mit Basedow. Die Gedanken, die mir Jacobi mitteilte, entsprangen unmittelbar aus feinem Gefühl, und wie eigen war ich durchdrungen, als er mir mit unbedingtem Vertrauen bie tiefften Seelenforderungen nicht verhehlte. Aus einer so mundersamen Bereinigung von Bedürfnis. Leidenschaft und Ideen konnten auch für mich nur Vorahnungen entspringen deffen, mas mir vielleicht fünftig deutlicher merden follte. Glücklichermeise hatte ich mich auch schon non biefer Seite mo nicht gebildet doch bearbeitet und in mich bas Dafein und bie Dentweise eines aukerordentlichen Mannes aufgenommen, zwar nur unvollständig und wie auf den Raub, aber ich empfand davon boch schon bedeutende Wirkungen. Diefer Geift, der fo entschieden auf mich wirkte, und der auf meine ganze Denkweise so großen Ginfluß haben follte, mar Spinoza. Nachdem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bilbungs= mittel meines wunderlichen Wesens vergebens umgesehn hatte, geriet ich endlich an die Ethik dieses Mannes. Mas ich mir aus dem Werke mag berausgelesen, was ich in basselbe mag hineingelesen haben, bavon wüßte ich keine Rechenschaft zu geben, genug, ich fand hier eine Beruhigung meiner Leibenschaften; es schien fich mir eine große und freie Aussicht über die finnliche und fittliche Melt aufzuthun. Bas mich aber besonders an ihn fesselte, war die grenzenlose Uneigennützigkeit,

die aus jedem Sate hervorleuchtete. Jenes munderliche Bort: Ber Gott recht liebt, muß nicht verlangen, daß Gott ihn wieder liebe, mit allen den Borderfagen, worauf es ruht, mit allen den Folgen, die daraus ent= fpringen, erfüllte mein ganges Nachbenfen. Uneigennütig ju fein in allem, am uneigennütigsten in Liebe und Freundschaft mar meine höchste Luft, meine Marime, meine Ausübung, fodaß jenes freche spätere Bort: Benn ich dich liebe, was gehts dich an? mir recht aus dem Bergen gesprochen ift. Übrigens moge auch hier nicht verkannt werden, daß eigentlich die innigiten Berbindungen nur aus dem Entgegengesetten folgen. Die alles ausgleichende Rube Spinozas kontraftierte mit meinem alles aufregenden Streben, feine mathematische Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinnes und Darftellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man sittlichen Gegenständen nicht angemessen finden wollte, machte mich zu seinem leidenichaftlichen Schüler, ju feinem entschiedenften Berehrer. Geift und Berg, Berftand und Ginn fuchten fich mit notwendiger Bahlverwandtschaft, und durch diese tam die Bereiniaung ber verschiedenften Wesen zu ftande.

Noch war aber alles in der ersten Wirkung und Gegenwirkung, gärend und siedend. Frih Jacobi, der erste, den ich in dieses Chaos hineinblicken ließ, er, dessen Natur gleichsalls im Tiessten arbeitete, nahm mein Vertrauen herzlich auf, erwiederte dasselbe und suchte mich in seinen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein unaussprechliches gestriges Bedürsnis, auch er wollte es nicht durch fremde Hilfe beschwichtigt, sondern aus sich selbst herausgebildet und aufgetlärt haben. Bas er mir von dem Justande seines Gemüts mitteilte, konnte ich nicht fassen, umsoweniger, als ich mir keinen Begriff von meinem eignen machen konnte. Doch er, der in philosophischem Tenken, selbst in Betrachtung des Spinoza mir weit vorgeschritten war, suchte mein

dunkles Bestreben zu leiten und auszuklären. Gine solche reine Geistesverwandtschaft war mir neu und erregte ein leidenschaftliches Verlangen sernerer Mitteilung. Nachts, als wir uns schon getrennt und in die Schlaszimmer zurückgezogen hatten, suchte ich ihn nochmals auf. Der Mondschein zitterte über dem breiten Rheine, und wir am Fenster stehend schwelgten in der Fülle des hin und Wiederzebens, das in jener herrlichen Zeit der Entsaltung so reichlich ausguillt.

Doch wüßte ich von ienem Unaussprechlichen gegenmartia feine Rechenschaft zu liefern; deutlicher ift mir eine Fahrt nach dem Jagdichloffe Bensberg, das auf ber rechten Seite bes Rheins gelegen ber berrlichften Aussicht genoß. Was mich dafelbit über die Maken entzückte, waren die Wandverzierungen durch Weenir. Mohlgeordnet lagen alle Tiere, welche die Sagd nur liefern kann, rings umber wie auf dem Sockel einer aroßen Säulenhalle; über fie hinaus fah man in eine weite Landschaft. Jene entlebten Geschöpfe zu beleben hatte der außerordentliche Mann fein ganges Talent erschöpft und in Darstellung des manniafaltiaften tierischen Überkleides, der Borften, der Saare, der Redern, des Geweihes, der Klauen fich der Natur gleichgestellt, in Absicht auf Wirkung fie übertroffen. Satte man die Kunstwerke im gangen genugsam bewundert, fo ward man genötigt, über die Sandgriffe nachzudenken, modurch folche Bilder fo geiftreich als mechanisch hervorgebracht werden konnten. Man begriff nicht, wie sie burch Menschenhände entstanden seien, und durch was für Inftrumente. Der Binfel war nicht hinreichend; man mußte gang eigne Borrichtungen annehmen, durch welche ein fo Mannigfaltiges möglich geworben. Man naberte, man entfernte fich mit gleichem Gritaunen, Die Urfache war fo bewundernswert als die Birfung.

Die weitre Fahrt rheinabwärts ging froh und glücklich von statten. Die Ausbreitung des Flusses sadet auch das Gemüt ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Düsseldorf und von da nach Bempelfort, dem angenehmsten und heitersten Ausenthalt, wo ein geräumiges Wohngebäude an weite wohlunterhaltne Gärten stoßend einen sinnigen und sittigen Kreis versammelte. Die Familienglieder waren zahlreich, und an Fremden sehlte es nie, die sich in diesen reichlichen und angenehmen Verhältnissen gar wohl gestelen.

In der Düffeldorfer Galerie konnte meine Vorliebe für die niederländische Schule reichliche Nahrung finden. Der tüchtigen, derben, von Naturfülle glänzenden Vilder fanden sich ganze Säle, und wenn auch nicht eben meine Ginsicht vermehrt wurde, meine Kenntnis ward doch bereichert und meine Liebhaberei beitärkt.

Die schöne Rube, Behaglichkeit und Beharrlichkeit, welche den Hauptcharakter dieses Familienvereins bezeichneten, belebten fich gar bald por den Augen bes Gaftes, indem er wohl bemerten tonnte, daß ein weiter Birtungstreis von hier ausging und anderwärts eingriff. Die Thätigkeit und Wohlhabenheit benachbarter Städte und Ortschaften trug nicht wenig bei, das Gefühl einer innern Bufriedenheit zu erhöhen. befuchten Elberfeld und erfreuten uns an der Rührigfeit fo mancher mohlbestellten Fabrifen. Sier fanden wir unsern Rung genannt Stilling wieder ber uns ichon in Roblens entgegengekommen war und der den Glauben an Gott und die Treue gegen die Menschen immer zu feinem fostlichen Geleit hatte. Sier faben wir ihn in feinem Kreise und freuten uns des Butrauens, das ihm feine Mitburger fchenften, die mit irdifchem Erwerb beschäftigt die himmlischen Güter nicht außer acht ließen. Die betriebfame Gegend gab einen beruhigenden Unblick, weil das Rügliche hier aus Ordnung und Reinlichkeit hervortrat. Wir verlebten in diesen Betrachtungen glückliche Tage.

Kehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jacobi zurück, so genoß ich des entzückenden Gefühls einer Berbindung durch das innerste Gemüt. Wir waren beide von der lebendigsten Hoffnung gemeinsamer Wirkung belebt, dringend forderte ich ihn auf, alles, was sich in ihm rege und bewege, in irgend einer Form kräftig darzustellen. Es war das Mittel, wodurch ich mich aus so viel Berwirrungen herausgerissen hatte, ich hoffte, es folle auch ihm zusagen. Er säumte nicht, es mit Mut zu ergreisen, und wie viel Gutes, Schönes, Herzerfreuendes hat er nicht geleistet! Und so schönes, werderfreuendes hat er nicht geleistet! Und so schönes, wir endlich in der seligen Empsindung ewiger Vereinigung, ganz ohne Vorgesühl, das unser Streben eine entgegengesetzte Richtung nehmen werde, wie es sich im Lause des Lebens nur allzusehr ossendarte.

Was mir ferner auf dem Müchwege rheinauswärts begegnet, ist mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, teils weil der zweite Anblick der Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu versließen pflegt, teils auch weil ich in mich gesehrt das Viele, was ich erschren hatte, zurecht zu legen, das, was auf mich gewirtt, zu verarbeiten trachtete. Bon einem wichtigen Resultat, das mir eine Zeit lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum hervordringen aufsorderte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Gesinnung, bei meinem völlig zweck und planlosen Leben und Handeln konnte mir nicht verborgen bleiben, daß Lavater und Basedow geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Zwecken gebrauchten. Mir, der ich mein Talent und meine Tage brauchten. Mir, der ich mein Talent und meine Tage absichtsloß vergeubete, nußte schnell aufsallen, daß beite Minner, jeder auf seine Art, indem sie zu lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemühr waren, doch auch gewisse Absichten im Ginterhalte verbargen, an deren Besörberung ihnen sehr gelegen war. Lavater ging zur und klug, Basedow hestig, frevelhaft, sogar

vlump zu Werke, auch waren beide von ihren Liebhabereich, Unternehmungen und von der Vortrefflichkeit ihres Treibens so überzeugt, daß man sie für redliche Männer halten, fie lieben und verehren mußte. Lavater besonders konnte man zum Auhme nachsagen, daß er wirtlich höhere Zwecke hatte und, wenn er weltflug handelte, wohl glauben durfte, der Zweck heilige die Mittel. Indem ich nun beide beobachtete, ja ihnen frei heraus meine Meinung gestand und die ihrige das gegen vernahm, so wurde der Gedanke rege, daß freilich der porzügliche Mensch das Göttliche, was in ihm ift. auch außer sich verbreiten möchte. Dann aber trifft er auf die robe Welt, und um auf sie zu wirten, muß er sich ihr aleichstellen: hierdurch aber vergiebt er jenen hohen Vorzügen gar fehr und am Ende begiebt er sich ihrer ganglich. Das Simmlische, Ewige wird in den Körper irdischer Absichten eingefenkt und zu vergänglichen Schickfalen mit fortgeriffen. Nun betrachtete ich ben Lebensgang beider Männer aus diefem Gefichtspuntt, und fie ichienen mir ebenfo ehrwurdig als bedauernswert: denn ich glaubte vorauszusehn, daß beide fich genötigt finden könnten, das Obre dem Untern aufzuopfern. Weil ich nun aber alle Betrachtungen diefer Art bis aufs äußerste verfolgt und über meine enge Erfahrung hinaus nach ähnlichen Fällen in der Beschichte mich umfah, so entwickelte fich bei mir ber Borfak, an dem Leben Mahomets, den ich nie als einen Betrüger hatte ansehn können, jene von mir in der Wirklichkeit fo lebhaft angeschauten Bege, die anstatt jum Seil vielmehr zum Verderben führen, dramatisch darzustellen. Ich hatte furz vorher das Leben des orientalischen Propheten mit großem Interesse gelesen und studiert und mar daber, als der Gedanke mir auf: ging, ziemlich vorbereitet. Das Ganze näherte fich mehr der regelmäßigen Form, zu der ich mich schon wieder hinneigte, ob ich mich gleich der dem Theater

einmal errungnen Freiheit, mit Zeit und Ort nach Belieben schalten zu durfen, mäßig bediente. Das Stud fing mit einer Hymne an, welche Mahomet allein unter bem heitern Nachthimmel austimmt. Erst verehrt er die unendlichen Geftirne als ebensoviele Götter: dann fteiat ber freundliche Stern Gad (unfer Jupiter) her= por, und nun wird biefem als bem König ber Geftirne ausschließliche Berehrung gewidmet. Nicht lange, so bewegt sich der Mond herauf und gewinnt Aug und Berg des Anbetenden, der fodann durch die hervortretende Sonne herrlich erquickt und gestärkt zu neuem Breife aufgerufen wird. Aber diefer Bechfel, wie erfreulich er auch sein mag, ist bennoch beunruhigend. bas Gemut empfindet, daß es fich nochmals überbieten muß; es erhebt fich zu Gott, dem Ginzigen, Emigen, Unbegrenzten, dem alle diese begrenzten herrlichen Wesen ihr Dasein zu verdanken haben. Diese Somne hatte ich mit viel Liebe gedichtet; fie ift verloren gegangen, wurde fich aber zum Zweck einer Kantate wohl wieder herstellen laffen und fich dem Musiker durch die Manniafaltigteit des Ausdrucks empfehlen. Man mußte fich aber, wie es auch damals schon die Absicht war, den Anführer einer Karawane mit seiner Familie und dem gangen Stamme benten, und fo murde für die Abwechslung der Stimmen und die Macht der Chöre wohl aeforat fein.

Nachdem sich also Mahomet selbst bekehrt, teilt er diese Gefühle und Gesinnungen den Seinigen mit; seine Frau und Ali sallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Altt versucht er selbst, heftiger aber Ali, diesen Glauben in dem Stamme weiter auszubreiten. Dier zeigt sich Beistimmung und Bidersehlichkeit nach Berschiedenheit der Charakter. Der Zwist beginnt, der Streit wird gewaltsam, und Mahomet muß entsliehn. Im dritten Alt bezwingt er seine Gegner, macht seine Religion zur öffentlichen, reinigt die Kaaba von den Göhenbildern;

weil aber doch nicht alles durch Kraft zu thun ift, so muß er auch zur Lift seine Zusucht nehmen. Das Irbische wächst und breitet sich aus, das Göttliche tritt zurück und wird getrübt. Im vierten Alte versolgt Mahomet seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Borwand als Zweck, alle denkbaren Mittel müssen benützt werden; es sehlt nicht an Grausankeiten. Eine Frau, deren Mann er hat hinrichten lassen, vergistet ihn. Im sünsten sühlt er sich vergistet. Seine große Fassung, die Wiederkehr zu sich selbst, zum höhern Sinne machen ihn der Bewundrung würdig. Er reinigt seine Lehre, befestigt sein Reich und stirbt.

So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte, denn gewöhnlich mußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, eh ich zur Aussührung schritt. Alles, was das Genie durch Charakter und Geist über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesänge wurden vorläusig gedichtet; von denen ist allein noch übrig, was überschrieben Mahomets Gesang unter meinen Gedichten steht. Im Stücke sollte Alli zu Shren seines Meisters auf dem höchsten Kuntte des Gesingens diesen Wespang vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch das Gist geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwicklung derselben hier zu weit führen.

## Fünfzehntes Buch

on fo vielfachen Zerstreuungen, die boch meift gu ernsten, ja religiöfen Betrachtungen Unlaß gaben, tehrte ich immer wieder zu meiner edeln Freundin von Klettenberg zurud, deren Gegenwart meine fürmischen. nach allen Seiten hinftrebenden Reigungen und Leibenschaften wenigstens für einen Augenblick beschwichtigte, und ber ich pon folchen Borfaken nach meiner Schwefter om liebsten Rechenschaft gab Sch hätte wohl bemerken fönnen, daß von Reit zu Reit ihre Gefundheit abnahm, allein ich verhehlte mirs, und durfte dies um fo eher, als ihre Beiterkeit mit der Krankheit gunahm. Gie pflegte nett und reinlich am Fenfter in ihrem Seffel zu figen, vernahm die Erzählungen meiner Ausflüge mit Mohlwollen, sowie dasjenige, was ich ihr vorlas. Manchmal zeichnete ich ihr auch etwas hin, um die Gegenden leichter zu beschreiben, die ich gesehen hatte. Gines Abends, als ich mir eben mancherlei Bilber wieber herporgerufen hatte, kam bei untergehender Sonne fie und ihre Umgebung mir wie verklart vor, und ich konnte mich nicht enthalten, fo gut es meine Unfähigkeit guließ, ihre Person und die Gegenftande des Zimmers in ein Bilb zu bringen, bas unter ben Sanden eines tunftfertigen Malers wie Kersting bochft anmutig geworben ware. Ich sendete es an eine auswärtige Freundin und legte als Rommentar und Supplement ein Lied hingu.

Sieh in diesem Zauberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut Unter ihres Gottes Flügel Unfre Freundin leidend ruht.

Schaue, wie sie sich hinüber Aus des Lebens Woge stritt; Sieh dein Bild ihr gegenüber Und den Gott, der für euch litt.

Fühle, was ich in dem Weben Diefer Himmelsluft gefühlt, Als mit ungeduldgem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt!

Wenn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, alseinen Auswärtigen, Fremden, sogar als einen Heiden gab, war ihr dieses nicht zuwider, vielnnehr versicherte sie mir, daß ich ihr so lieber sei als früher, da ich mich der christlichen Terminologie bedient, deren Unwendung mir nie recht habe glücken wollen; ja es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorsas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Bölker gegen die Missionarien annehmen und ihren frühern Zustand dem neuern vorziehen durste. Sie blieb immer freundlich und sanst und schien meiner und meines Heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sein.

Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem Bekenntnis entfernte kam daher, weil ich daseilbe mit allzu großem Grnst, mit leidenschaftlicher Liebe zu ergreifen gesucht hatte. Seit meiner Annäherung an die Brüdergemeine hatte meine Neigung zu dieser Gesellschaft, die sich unter der Siegessahne Christi verstammelte, immer zugenommen. Zede positive Religion hat ihren größten Reiz, wenn sie im Werden begriffen ist; beswegen ist es so angenehm, sich in die Zeiten der

Apostel zu benken, wo sich alles noch frisch und unmittelbar geiftig darftellt, und die Brüdergemeine hatte hierin etwas Magisches, daß sie jenen ersten Zustand fortzuseken, ja zu verewigen schien. Gie fnupfte ihren Ursprung an die frühsten Zeiten an, sie war niemals fertia geworden, fie hatte sich nur in unbemerkten Ranken durch die rohe Welt hindurchgewunden: nun schlug ein einzelnes Auge unter dem Schutz eines frommen vorzüglichen Mannes Burgel, um fich abermals aus unmertlichen, zufällig scheinenden Unfängen weit über die Welt auszubreiten. Der wichtigste Buntt hierbei mar ber, daß man die religiöse und bürgerliche Verfassung ungertrennlich in eins zusammenschlang, baß ber Lehrer zugleich als Gebieter, ber Bater qu= gleich als Richter daftand; ja was noch mehr war. das göttliche Oberhaupt, dem man in geiftlichen Dingen einen unbedingten Glauben geschenkt hatte, ward auch su Lenkung weltlicher Ungelegenheiten angerufen, und feine Antwort, sowohl was die Verwaltung im ganzen, als auch was jeden Einzelnen bestimmen follte, durch ben Ausspruch des Loses mit Ergebenheit vernommen. Die schöne Ruhe, wie fie wenigstens das Außere bezeugte, mar höchst einladend, indem von der andern Seite durch den Missionsberuf alle Thatfraft, die in bem Menschen liegt, in Anspruch genommen wurde. Die trefflichen Männer, die ich auf dem Synodus zu Marienborn, wohin mich Legationsrat Morit, Geschäftsträger ber Grafen von Menburg, mitnahm, fennen lernte, hatten meine ganze Berehrung gewonnen, und es ware nur auf sie angekommen, mich zu bem Ihrigen zu machen. Ich beschäftigte mich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Lehre, der Berfunft und Musbildung derfelben, und fand mich in dem Fall, davon Rechenschaft zu geben und mich mit Teilnehmenden barüber zu unterhalten. Ich mußte jedoch bemerken, daß die Brüder fo wenig als Fraulein von Klettenberg mich für einen Chriften wollten gelten laffen, welches mich anfangs beunruhigte, nachher aber meine Neigung einigermaßen erfältete. Lange konnte ich jedoch ben eigentlichen Unterscheidungsgrund nicht auffinden er aleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr zufällig als durch Forschung entgegendrang. Was mich nämlich von der Brüdergemeine sowie von andern werten Christenseelen absonderte, mar dasselbige, morüber die Rirche schon mehr als einmal in Spaltung geraten war. Gin Teil behauptete, daß die menschliche Natur durch den Gundenfall bergestalt verdorben fei, daß auch bis in ihren innersten Kern nicht das minbeste Gute an ihr zu finden, beshalb der Mensch auf feine eignen Kräfte durchaus Bergicht zu thun und alles von der Gnade und ihrer Ginwirfung zu erwarten habe. Der andre Teil gab zwar die erblichen Mängel der Menschen sehr gern zu, wollte aber der Natur inwendig noch einen gewissen Reim zugestehn, welcher durch göttliche Gnade belebt zu einem frohen Baume geistiger Glückfeligkeit empormachfen tonne. Bon diefer lettern Überzeugung war ich aufs innigste durchdrungen, ohne es felbst zu wiffen obwohl ich mich mit Mund und Reder zu dem Gegenteile bekannt hatte; aber ich däm= merte so hin, das eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen. Aus diesem Traume wurde ich jedoch einst gang unvermutet geriffen, als ich diese meine wie mir schien höchst unschuldige Meinung in einem geistlichen Gefpräch gang unbewunden eröffnete und beshalb eine große Strafpredigt erdulden mußte. Dies fei eben, behauptete man mir entgegen, der mahre Belagianismus, und gerade jum Ungluck ber neuern Reit wolle diese verderbliche Lehre wieder um fich greifen. Ich war hierüber erstaunt, ja erschrocken. Ich ging in die Kirchengeschichte guruck, betrachtete die Lehre und die Schicksale des Pelagius näher und sah nun beutlich, wie diese beiden unvereinbaren Meinungen burch Jahrhunderte hin und her gewogt und von den Menschen, je nachdem sie mehr thätiger oder leidender Natur gewesen, ausgenommen und bekannt worden.

Mich hatte ber Lauf ber vergangnen Sahre unabläffig zu Übung eigner Kraft aufgefordert, in mir arbeitete eine raftlose Thätigkeit mit dem beften Willen zu moralischer Ausbildung. Die Außenwelt forderte. baß biefe Thärigkeit geregelt und zum Nuten andrer gebraucht werden sollte, und ich hatte diese große Forberung in mir felbst zu verarbeiten. Nach allen Seiten bin war ich an die Natur gewiesen, sie war mir in ihrer Berrlichkeit erschienen; ich hatte fo viel mackre und brave Menschen kennen gelernt, die sichs in ihrer Pflicht um der Pflicht willen fauer werben ließen; ihnen, ja mir felbst zu entsagen schien mir unmöglich: die Kluft, die mich von jener Lehre trennte, ward mir deutlich, ich mußte also auch aus dieser Gefellschaft scheiben, und da mir meine Neigung zu den heiligen Schriften sowie zu bem Stifter und ju ben frühern Bekennern nicht geraubt werden konnte, fo bildete ich mir ein Christentum zu meinem Privatgebrauch und suchte biefes durch fleißiges Studium ber Geschichte und durch genaue Bemerkung berjenigen, Die fich zu meinem Sinne hingeneigt hatten, zu begrunden und aufzubauen.

Weil nun aber alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm, sich sogleich zu einer dichterischen Form anslegte, so ergriff ich den wunderlichen Ginfall, die Geschichte des ewigen Juden, die sich schon früh durch die Volksdicher bei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitsaden die hervorstehenden Puntte der Religions und Kirchengeschichte nach Bestinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebildet und welchen Sinn ich ihr untergelegt, gedenke ich nunmehr zu erzählen.

In Gerusalem befand sich ein Schufter, dem bie

Legende den Namen Ahasverus giebt. Ru diesem hatte mir mein Dregdner Schufter Die Grundzüge geliefert. Ich hatte ihn mit eines Sandwerksgenoffen, mit Sans Sachsens Beist und humor bestens ausgestattet und ihn durch eine Neigung zu Chrifto veredelt. Weil er nun bei offner Wertstatt sich gern mit den Borbeigehenden unterhielt, sie neckte und auf sokratische Weise jeden nach seiner Urt anreate, so verweilten die Rachbarn und andre vom Volk gern bei ihm, auch Pharifäer und Sadducaer sprachen zu, und begleitet von feinen Sungern mochte der Beiland felbft wohl auch manchmal bei ihm verweilen. Der Schufter, deffen Sinn bloß auf die Welt gerichtet mar, faßte doch zu unserm Berrn eine besondre Neigung, die sich hauptsächlich dadurch außerte, daß er den hohen Mann, beffen Sinn er nicht faßte, zu feiner eignen Dent und Sandelsweise betehren wollte. Er lag daher Chrifto fehr inständig an, boch aus der Beschaulichkeit hervorzutreten, nicht mit solchen Müßiggängern im Lande herumzuziehn, nicht das Volk von der Arbeit hinweg an sich in die Einöde zu locken; ein versammeltes Volt sei immer ein aufgeregtes, und es werde nichts Gutes baraus entstehn.

Dagegen suchte ihn der Herr von seinen höhern Anssichten und Zwecken sinnbildlich zu belehren, die aber bei dem derben Manne nicht fruchten wollten. Taher, als Christus immer bedeutender, ja eine öffentliche Berson ward, ließ sich der wohlwollende Handwerker immer schärfer und heftiger vernehmen, stellte vor, daß hieraus notwendig Unruhen und Aufstände erfolgen, und Christus selbst genötigt sein würde, sich als Parteihaupt zu erklären, welches doch unmöglich seine Absicht sei. Da nun der Berlauf der Sache, wie wir wissen, erfolgt, Christus gesangen und verurteilt ist, so wird Alhasverus noch heftiger ausgeregt, als Judas, der scheinbar den Herrn verraten, verzweiselnd in die Werkstatt tritt und jammernd seine missungne That erzählt.

Er fei nämlich so gut als die klügsten der übrigen Anhänger sest überzeugt gewesen, daß Christus sich als Regent und Volkshaupt erklären werde, und habe das bisher unüberwindliche Zaudern des Herrn mit Gewalt zur That nötigen wollen und deswegen die Priesterschaft zu Thätlichkeiten ausgereizt, welche auch diese disher nicht gewagt. Von der Jünger Seite sei man auch nicht unbewassent Zewesen, und wahrscheinlicherweise wäre alles gut abgelausen, wenn der Herr sich nicht väre alles gut abgelausen, wenn der Herr sich nicht selbst ergeben und sie in den traurigsten Zuständen zurüchgelassen hätte. Ahasverus, durch diese Erzählung keineswegs zur Milbe gestimmt, verbittert vielmehr noch den Zustand des armen Erapostels, sodaß diesem nichts übrig bleibt, als in der Sile sich aufzuhängen.

Mis nun Refus vor der Werkstatt des Schufters vorbei zum Tode geführt wird, ereignet sich gerade bort die bekannte Scene, daß der Leidende unter der Laft des Areuzes erliegt und Simon von Eprene dasselbe weiter zu tragen gezwungen wird. Sier tritt Ahasverus hervor nach hart verständiger Menschen Art, die, wenn fie jemand durch eigne Schuld unglücklich sehn, kein Mitleid fühlen, ja vielmehr durch unzeitige Gerechtigs feit gedrungen das Abel durch Borwürfe vermehren: er tritt heraus und wiederholt alle frühern Warnungen, die er in heftige Beschuldigungen verwandelt, wozu ihn feine Neigung für den Leidenden zu berechtigen scheint. Dieser antwortet nicht, aber im Augenblicke bedeckt die liebende Beronika des Heilands Gesicht mit dem Tuche, und da fie es wegnimmt und in die Sohe halt, erblickt Ahasperus darauf das Antlit des herrn, aber keines= wegs des in Gegenwart leidenden, fondern eines herrlich perklärten und himmlisches Leben ausstrahlenden. Beblendet von dieser Erscheinung wendet er die Augen weg und vernimmt die Worte: Du wandelft auf Erden, bis du mich in diefer Geftalt wieder erblicfft. Der Betroffne kommt erft einige Zeit nachher zu sich felbst

zurück, findet, da alles sich zum Gerichtsplatz gedrängt hat, die Straßen Jerusalems öde; Unruhe und Sehnsucht treiben ihn fort, und er beginnt seine Wandrung.

Bon dieser und von dem Creignis, wodurch das Gedicht zwar geendigt aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal. Der Ansang, zerstreute Stellen und der Schluß waren geschrieben; aber mir sehlte die Sammlung, mir sehlte die Zeit, die nötigen Studien zu machen, daß ich ihm hätte den Gehalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um desto eher liegen, als sich eine Epoche in mir entwickelte, die sich sich den Werther schrieb und nachher dessen Wirfungen sah notwendig ansvirmen mußte.

Das gemeine Menschenschicksal, an welchem wir alle zu tragen haben, muß benjenigen am schwersten aufliegen, deren Geistesträfte fich früher und breiter entwickeln. Wir mögen unter dem Schutz von Eltern und Bermandten emportommen, wir mogen uns an Geschwister und Freunde anlehnen, durch Befannte unterhalten, durch geliebte Personen beglückt werden, so ist doch immer das Final, daß der Mensch auf sich gurudgemiesen wird, und es scheint, es habe fogar die Gottheit sich so zu dem Menschen gestellt, daß fie deffen Chrfurcht, Butrauen und Liebe nicht immer, weniastens nicht gerade im dringenden Augenblick erwiedern fann. Ich hatte jung genug gar oft erfahren, daß in den hilfsbedürftigften Momenten uns zugerufen wird: Urzt, bilf dir felber! und wie oft hatte ich nicht schmerzlich ausseufzen muffen: Ich trete die Relter allein! Indem ich mich also nach Bestätigung ber Gelbständigkeit umfah, fand ich als die ficherfte Bafe berfelben mein produktives Talent. Es verließ mich feit einigen Jahren keinen Augenblick: was ich wachend am Tage gewahr wurde, bildete fich fogar öfters nachts in regelmäßige Träume, und wie ich die Augen aufthat, erschien mir entweder ein wunderliches neues Ganze, oder der Teil eines schon Borbandnen. Gewöhnlich schrieb ich alles zur frühften Tageszeit; aber auch abends, ja tief in Die Nacht, wenn Mein und Geselligfeit die Lebensgeister erhöhten, konnte man von mir fordern, was man wollte; es tam nur auf eine Gelegenheit an, die einigen Charafter hatte, so war ich bereit und fertig. Bie ich nun über diese Naturgabe nachdachte und fand, daß fie mir ganz eigen angehöre und durch nichts Kremdes weder begünftigt noch gehindert werden könne. fo mochte ich gern hierauf mein ganges Dasein in Gedanken grunden. Diese Vorstellung verwandelte sich in ein Bild, die alte muthologische Figur des Prometheus fiel mir auf, der abgefondert von den Göttern von seiner Berkstätte aus eine Belt bevölkerte. Ich fühlte recht aut, daß sich etwas Bedeutendes nur produzieren laffe. wenn man sich isoliere. Meine Sachen, die fo viel Beifall gefunden hatten, waren Rinder ber Ginfamteit, und feitdem ich zu der Welt in einem breitern Berhältnis ftand, fehlte es nicht an Rraft und Luft der Erfindung, aber die Ausführung stockte, weil ich weder in Brofa noch in Berfen eigentlich einen Stil hatte und bei einer jeden neuen Arbeit, je nachdem der Gegenstand war, immer wieder von vorne taften und versuchen mußte. Indem ich nun hierbei die Silfe der Menschen abzulehnen, ja auszuschließen hatte, so sonderte ich mich nach prometheischer Beise auch von den Göttern ab, um fo natürlicher, als bei meinem Charafter und meiner Dentweise Gine Gesinnung jederzeit die übrigen perichlang und abitieß.

Die Fabel des Prometheus ward in mir lebendig. Das alte Titanengewand schnitt ich mir nach meinem Buchse zu und sing, ohne weiter nachgedacht zu haben, ein Stück zu schreiben an, worin das Misverhältnis dargestellt ist, in welches Prometheus zu dem Zeus und den neuen Göttern gerät, indem er auf eigne Hand Menschen bilbet, sie durch Gunft ber Minerva belebt und eine dritte Dynastie stiftet. Und wirklich hatten Die jest regierenden Götter sich zu beschweren völlig Urfache, weil man fie als unrechtmäßig zwischen die Titanen und Menschen eingeschobne Wesen betrachten konnte Bu dieser feltsamen Remposition gehört als Monolog jenes Gedicht, das in der deutschen Litteratur bedeutend geworden, weil dadurch veranlaßt Lessing über wichtige Punkte des Tenkens und Empfindens fich gegen Jacobi erklärte. Es diente gum Zundfraut einer Erplofion, welche die geheimsten Verhältnisse würdiger Männer aufdectte und zur Sprache brachte: Verhältniffe, Die ihnen felbit unbewußt in einer fonit höchit aufgeklärten Gesellschaft schlummerten. Der Rig war fo gewaltsam. daß wir darüber bei eintretenden Zufälligkeiten einen unfrer murdigften Manner, Mendelsfohn, verloren.

Db man nun wohl, wie auch geschehn, bei biesem Gegenstande philosophische, ja religiose Betrachtungen anstellen kann, so gehört er boch gang eigentlich ber Poefie. Die Titanen find die Folie des Polytheismus, sowie man als Folie des Monotheismus den Teufel betrachten fann: boch ift dieser sowie ber einzige Gott, bem er entgegensteht, feine poetische Rigur. Der Satan Miltons, brav genug gezeichnet, bleibt immer in dem Nachteil der Subalternität, indem er die herrliche Schöpfung eines obern Wefens zu geritoren fucht, Brometheus hingegen im Borteil, der gum Trut höherer Wesen zu schaffen und zu bilben vermag. Auch ift es ein schöner, der Poesie gufagender Gedanke, die Menschen nicht durch den oberften Weltherricher fondern durch eine Mittelfigur hervorbringen zu laffen, die aber boch als Abkömmling der ältesten Dynastie hierzu würdig und wichtig genug ist; wie benn überhaupt die griechische Mythologie einen unerschöpflichen Reichtum göttlicher und menschlicher Sombole barbietet.

Der titanisch gigantische, himmelfturmenbe Sinn

jedoch verlieh meiner Dichtungsart keinen Stoff. Eher giemte fich mir, barguftellen jenes friedliche, plaftische. allenfalls dulbende Widerstreben, das die Obergewalt anerkannt, aber fich ihr gleichseken möchte. Doch auch die fühnern jenes Geschlechts. Tantalus, Frion, Sisnphus, waren meine Beiligen. In die Gesellschaft ber Götter aufgenommen mochten sie sich nicht untergeordnet genug betragen, als übermütige Gafte ihres wirtlichen (Könners Rorn perdient und fich eine traurige Berbannung zugezogen haben. Ich bemitleidete fie, ihr Rustand mar pou den Alten schon als wahrhaft tragisch anerkannt, und wenn ich sie als Glieder einer ungeheuern Opposition im Hintergrunde meiner Aphigenie zeigte, fo bin ich ihnen wohl einen Teil ber Wirkung schuldig, welche dieses Stuck hervorzubringen das Glück hatte.

Bu jener Zeit aber ging bei mir bas Dichten und Bilden unaufhaltsam miteinander. Sich zeichnete bie Porträte meiner Freunde im Profil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreide. Wenn ich biktierte ober mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden mit ihrer Umgebung; die Uhnlichkeit war nicht zu verkennen, und die Blätter wurden aut aufgenommen. Diesen Vorteil haben Dilet= tanten immer, weil sie ihre Arbeit umsonit geben. Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch fühlend griff ich wieder zu Sprache und Rhythmus, die mir beffer zu Gebote ftanden. Wie munter, froh und rasch ich dabei Merke ging, davon zeugen manche Gedichte, welche die Runftnatur und die Naturkunft enthusiastisch verfündend im Augenblick des Entstehens sowohl mir als meinen Freunden immer neuen Mut beförderten.

Als ich nun einst in dieser Spoche und so beschäftigt bei gesperrtem Lichte in meinem Zimmer saß, dem wenigstens der Schein einer Künstlerwerkstatt hierdurch verliehen war, überdies auch die Wände mit halbfertigen Arbeiten besteckt und behangen das Borurteil einer großen Thätigkeit gaben, so trat ein wohlgebildeter schlanker Mann bei mir ein, den ich zuerst in der Halbdämmrung für Frit Jacobi hielt, bald aber meinen Arrtum erkennend als einen Fremden begrüßte. Un feinem freien, anftändigen Betragen mar eine gemiffe militärische Haltung nicht zu verkennen. Er nannte mir seinen Namen von Knebel, und aus einer furzen Gröffnung vernahm ich, daß er im preußischen Dienste bei einem längern Aufenthalt in Berlin und Potsdam mit den dortigen Litteratoren und der deutschen Litteratur überhaupt ein autes und thätiges Verhältnis angeknüpft habe. Un Ramlern hatte er sich vorzüglich gehalten und bessen Art, Gedichte zu recitieren, angenommen. Auch war er genau mit allem bekannt, was Got geschrieben, der unter den Deutschen damals noch keinen Namen hatte. Durch seine Veranstaltung war die Mädcheninfel diefes Dichters in Potsdam abgedruckt worden und sogar dem König in die Hände gekommen, welcher sich gunftig darüber geäußert haben foll.

Raum hatten wir diese allgemein deutschen litterarischen Gegenstände durchgesprochen, als ich zu meinem Bergnügen erfuhr, daß er gegenwärtig in Weimar angestellt, und zwar dem Pringen Konstantin gum Begleiter bestimmt sei. Bon den dortigen Verhältnissen hatte ich schon manches Gunftige vernommen, benn es kamen viele Fremde von daher zu uns, die Zeugen gewesen waren, wie die Serzogin Amalia zu Erziehung ihrer Prinzen die vorzüglichsten Männer berufen; wie die Akademie Jena durch ihre bedeutenden Lehrer zu diesem schönen Zweck gleichfalls das ihrige beigetragen; wie die Runfte nicht nur von gedachter Fürstin geschütt sondern felbst von ihr grundlich und eifrig getrieben würden. Auch vernahm man, daß Wieland in vorzüglicher Bunft ftehe; wie denn auch der Deutsche Mertur, der die Arbeiten so mancher auswärtigen Gelehrten verfammelte, nicht wenig zu bem Rufe der Stadt beitrug, wo er herausgegeben murbe. Gins der beften deutschen Theater war dort eingerichtet und berühmt durch Schaufpieler fowohl als Autoren, die dafür arbeiteten. Diefe schönen Anstalten und Anlagen schienen jedoch durch ben schrecklichen Schlofibrand, der im Mai desfelben Sahres fich ereignet hatte, gestört und mit einer langen Stockung bedroht; allein das Butrauen auf ben Erbpringen war fo groß, daß jedermann fich überzeugt hielt. Diefer Schade werde nicht allein bald erfett, fonbern auch beffenungeachtet jede andre Hoffnung reichlich erfüllt werden. Wie ich mich nun gleichsam als ein alter Befannter nach biefen Berfonen und Gegenftanben erkundigte und ben Bunich außerte, mit den dortigen Berhältniffen näher befannt ju fein, fo verfente ber Ankömmling gar freundlich, es fei nichts leichter als Dieses, benn foeben lange der Erbpring mit feinem herrn Bruder, dem Bringen Konstantin, in Frankfurt an, welche mich zu sprechen und zu fennen wünschten. Sch zeigte fogleich die größte Bereitwilligfeit, ihnen aufzuwarten, und ber neue Freund verfente, daß ich damit nicht fäumen solle, weil der Aufenthalt nicht lange dauern werde. Um mich hiezu anzuschicken, führte ich ihn zu meinen Eltern, die über feine Untunft und Botschaft höchst verwundert mit ihm sich gang vergnüglich unterhielten. Ich eilte nunmehr mit dem= felben zu den jungen Fürsten, die mich sehr frei und freundlich empfingen, so wie auch ber Führer des Erbprinzen, Graf Gört, mich nicht ungern zu sehen schien. Ob es nun gleich an litterarischer Unterhaltung nicht fehlte, jo machte doch ein Bufall die beste Ginleitung, daß sie gar bald bedeutend und fruchtbar werden konnte.

Es lagen nämlich Möfers patriotische Phantasien, und zwar der erste Teil, frisch geheftet und unaufgeschnitten auf dem Tische. Da ich sie nun sehr gut, die Gesellschaft sie aber wenig kannte, so hatte ich den

Borteil, davon eine ausführliche Relation liefern zu tonnen: und hier fand fich der schicklichste Unlag zu einem Gespräch mit einem jungen Fürsten, der ben besten Willen und den festen Borsak hatte, an feiner Stelle entschieden Gutes zu wirken. Mösers Daritellung fo dem Inhalt als dem Sinne nach muß einem jeden Deutschen höchst interessant fein. Wenn man sonst dem deutschen Reiche Zersplitterung, Anarchie und Ohnmacht vorwarf, so erschien aus dem Möserischen Standpunkte gerade die Menge kleiner Staaten als höchst erwünscht zu Ausbreitung der Kultur im einzelnen. nach den Bedürfniffen, welche aus der Lage und Beschaffenheit der verschiedensten Provinzen hervorgehn: und wenn Möser von der Stadt, vom Stift Denabruck ausgehend und über den westfälischen Kreis sich verbreitend nunmehr beffen Berhältnis zu dem gangen Reiche zu schildern wußte und bei Beurteilung der Lage das Vergangne mit dem Gegenwärtigen zusammenfnüpfend dieses aus jenem ableitete und dadurch, ob eine Berändrung lobens oder tadelnswürdig sei, gar deutlich auseinander sette, so durfte nur jeder Staatsverweser an feinem Ort auf gleiche Beise verfahren, um die Verfaffung seines Umfreises und deren Verknüpfung mit Nachbarn und mit dem Ganzen aufs beste kennen zu lernen und sowohl Gegenwart als Zufunft zu beurteilen.

Bei dieser Gelegenheit kam manches aus Tapet, was den Unterschied der ober und niedersächsischen Staaten betras, und wie sowohl die Naturprodukte als die Sitten, Gesetze und Gewohlnheiten sich von den frühsten Zeiten her anders gebildet und nach der Regierungssorm und der Religion bald auf die eine bald auf die andre Weise gelenkt hatten. Man versuchte die Unterschiede von beiden etwas genauer herauszusehen, und es zeigte sich gerade daran, wie vorteilhaft es sci, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man

nicht bessen Sinzelheiten sondern die Methode betrachtete, nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten Fälle angewendet und eben dadurch dem Urteil höchst ersprießlich werden kann.

Bei Tafel wurden diese Gespräche fortaefent, und sie erreaten für mich ein besseres Vorurteil, als ich pielleicht perdiente. Denn anstatt daß ich bieienigen Arbeiten, die ich felbst zu liefern vermochte, gum Gegenitand bes Gefprächs gemacht, für bas Schauspiel, für ben Roman eine ungeteilte Aufmertsamkeit gefordert hätte, fo schien ich vielmehr in Möfern folche Schriftsteller porzuziehen, deren Talent aus dem thätigen Leben ausging und in dasselbe unmittelbar nütlich fogleich wieder zurückfehrte, mahrend eigentlich poetische Arbeiten, die über dem Sittlichen und Sinnlichen schweben, erft durch einen Umschweif und gleichsam nur zufällig nüten konnen. Bei diefen Gefprächen ging es nun wie bei ben Märchen ber Taufend und einen Nacht; es schob sich eine bedeutende Materie in und über die andre, manches Thema klang nur an. ohne daß man es hätte verfolgen können, und fo ward, weil der Aufenthalt der jungen Herrschaften in Frankfurt nur furz fein konnte, mir das Berfprechen abgenommen, daß ich nach Mainz folgen und dort einige Tage zubringen follte, welches ich denn berglich gern ablegte und mit dieser vergnügten Nachricht nach Hause eilte, um folche meinen Eltern mitzuteilen.

Meinem Kater wollte es jedoch keineswegs gefallen, benn nach seinen reichsbürgerlichen Gesinnungen hatte er sich jederzeit von den Großen entsernt gehalten, und obgleich mit den Geschäftsträgern der unsliegenden Fürsten und Herren in Berbindung, stand er doch teineswegs in persönlichen Berhältnissen zu ihnen; ja es gehörten die Höse unter die Gegenstände, worüber er zu scherzen pflegte, auch wohl gern sah, wenn man ihm etwas entgegensetze, nur mußte man sich dabei

nach seinem Bedunten geistreich und winig verhalten. Satten wir ihm das Procul a Jove procul a fulmine gelten laffen, doch aber bemerkt, daß beim Blige nicht jowohl vom Boher als vom Bohin die Rede fei, fo brachte er das alte Sprüchlein, mit großen Berren fei Riricheffen nicht aut, auf die Bahn. Bir erwiederten. es fei noch schlimmer, mit genäschigen Leuten aus einem Korbe fpeisen. Das wollte er nicht leugnen, hatte aber fchnell einen andern Spruchreim gur Sand, ber uns in Berlegenheit feten follte, Denn da Eprichworte und Denfreime vom Bolte ausgehn, welches, weil es gehorchen muß, doch wenigstens gern reden mag, die Dbern dagegen durch die That fich zu entschädigen miffen: da ferner die Boefie des fechzehnten Sahrhunderts fait durchaus fraftig didaftisch ift, fo fann es in unfrer Sprache an Ernft und Scherz nicht fehlen. ben man von unten nach oben hinauf ausgeübt hat. Und fo übten wir Gungern uns nun auch von oben herunter, indem wir uns was Großes einbilbend, auch Die Partei der Großen ju nehmen beliebten; von welchen Reden und Gegenreden ich einiges einschalte.

Lang bei Hofe, lang bei Höll!

B

Dort warmt sich mancher gute Gesell!

Q.é

So wie ich bin, bin ich mein eigen: Mir foll niemand eine Gunft erzeigen.

B

Was willft du dich der Gunft denn schämen? Willft du sie geben, mußt du sie nehmen.

A

Willst du die Not des Hofes schauen: Da we dichs juckt, darsst du nicht krauen!

## **(4)**

B

Wenn der Redner zum Bolke spricht, Da wo er kraut, da juckts ihn nicht.

A

Hat einer Knechtschaft sich erkoren, Ift gleich die Hälfte des Lebens verloren; Ergeb sich, was da will, so denk er: Die andre Hälft geht auch zum Henker.

委

Wer sich in Fürsten weiß zu schicken, Dem wirds heut ober morgen glücken; Wer sich in den Pöbel zu schicken sucht, Der hat sein ganzes Jahr verslucht.

3

Wenn dir der Weizen bei Hofe blüht, So denke nur, daß nichts geschieht; Und wenn du denkst, du hättests in der Scheuer, Da eben ist es nicht geheuer.

E

Und blüht der Weizen, so reift er auch, Das ist immer so ein alter Brauch; Und schlägt der Hagel die Ernte nieder, 's andre Jahr trägt der Boden wieder.

A

Ber ganz will sein eigen sein, Schließe sich ins Häuschen ein, Geselle sich zu Frau und Kindern, Genieße leichten Rebenmost Und überdieß frugale Kost, Und nichts wird ihn am Leben hindern.

B

Du willst bem Herrscher bich entziehn? So sag wohin willst bu benn fliehn?



D nimm es nur nicht fo genau! Denn es beherrscht dich deine Frau, Und die beherrscht ihr dummer Bube, So bist du Knecht in deiner Stube.

Soeben da ich aus alten Denkblättchen die vorsstehenden Reime zusammensuche, sallen mir mehr solche lustige Übungen in die Hände, wo wir alte deutsche Kernworte amplisiziert und ihnen sodann andre Sprüchslein, welche sich in der Ersahrung eben so gut bewahrsheiten, entgegengeseth hatten. Sine Auswahl derselben mag dereinst als Epilog der Puppenspiele zu einem heitern Denken Anlaß geben.

Durch alle folche Erwiederungen ließ fich jedoch mein Vater von feinen Gefinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewöhnlich fein ftartstes Argument bis jum Schluffe ber Unterhaltung aufzusparen, ba er benn Boltaires Abenteuer mit Friedrich dem Zweiten umständlich ausmalte, wie die übergroße Bunft, die Familiarität, die wechselseitigen Berbindlichkeiten auf einmal aufgehoben und verschwunden, und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriftsteller durch Frankfurter Stadtsoldaten auf Requisition des Residenten Frentag und nach Befehl des Burgemeisters von Fichard arretiert und eine ziemliche Zeit im Gafthof zur Rofe auf ber Zeil gefänglich angehalten worden. Hierauf hätte sich zwar manches einwenden laffen, unter andern, daß Voltaire felbit nicht ohne Schuld gewesen: aber wir gaben uns aus kindlicher Achtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei dieser Gelegenheit auf solche und ähnliche Dinge angespielt wurde, so wußte ich kaum, wie ich mich benehmen sollte, denn er warnte mich unbewunden und behauptete, die Sinladung sei nur, um mich in eine Falle zu locken und wegen jenes gegen den begünstigten Wieland verübten Mutwillens Rache

an mir zu nehmen. Wie fehr ich nun auch vom Gegenteil überzeugt war, indem ich nur allzu beutlich sah, daß eine porgefaßte Meinung durch hupochondrische Traumbilder aufgeregt den würdigen Mann beängstige, fo wollte ich aleichwohl nicht gerade wider seine Überzeugung handeln, und konnte doch auch keinen Borwand finden, unter dem ich, ohne undankbar und unartia zu erscheinen, mein Versprechen wieder gurudnehmen durfte. Leider war unfre Freundin von Klettenberg bettlägrig, auf die wir in ähnlichen Källen uns gu berufen pflegten. Un ihr und meiner Mutter hatte ich zwei portreffliche Bealeiterinnen; ich nannte fie nur immer Rat und That: denn wenn jene einen heitern, ia seligen Blick über die irdischen Dinge marf, so entwirrte sich vor ihr gar leicht, was uns andre Erdenkinder verwirrte, und sie wußte den rechten Bea gewöhnlich anzudeuten, eben weil sie ins Labyrinth von oben herabsah und nicht felbst darin befangen war; hatte man fich aber entschieden, fo konnte man fich auf die Bereitwilligkeit und auf die Thatkraft meiner Mutter verlaffen. Wie jener das Schauen, fo tam diefer der Glaube zu Silfe, und weil fie in allen Fällen ihre Beiterkeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Silfsmitteln, das Borgesetzte oder Gewünschte zu bewertftelligen. Gegenwärtig wurde fie nun an die franke Freundin abgesendet, um deren Gutachten einzuholen, und ba diefes für meine Seite gunftig ausfiel, sobann ersucht, die Einwilligung des Baters zu erlangen, der benn auch obgleich ungläubig und ungern nachgab.

Ich gelangte also in sehr talter Jahreszeit zur bestimmten Stunde nach Mainz und wurde von den jungen Herrschaften und ihren Begleitern der Einladung gemäß gar freundlich aufgenommen. Der in Frankfurt geführten Gespräche erinnerte man sich, die begonnenen wurden fortgeseht, und als von der neusten deutschen Litteratur und von ihren Kühnheiten die Rede war,

fügte es sich gang natürlich, daß auch jenes famose Stück: Götter, helden und Wieland zur Sprache fam. wobei ich gleich anfangs mit Vergnügen bemerkte, daß man die Sache heiter und luftig betrachtete. Wie es aber mit diefer Posse, welche so großes Aufsehen erregt, eigentlich zugegangen, war ich zu erzählen veranlaßt. und so konnte ich nicht umbin, vor allen Dingen einzugestehn, daß wir als wahrhaft oberrheinische Gesellen fowohl der Neigung als Abneigung feine Grenzen tannten. Die Verehrung Shakespeares ging bei uns bis zur Anbetung. Wieland hatte hingegen bei der ent= schiednen Gigenheit, sich und seinen Lefern das Interesse ju verderben und den Enthusiasmus zu verfümmern, in den Noten zu feiner Übersetzung gar manches an dem großen Autor getadelt, und zwar auf eine Beife. die und äußerst verdroß und in unsern Augen das Berdienst diefer Arbeit schmalerte. Wir faben Bielanden, den wir als Dichter so hoch verehrten, der uns als Übersether so großen Vorteil gebracht, nunmehr als Rritifer launisch, einseitig und ungerecht. hiezu tam noch, daß er sich auch gegen unfre Abgötter, die Griechen, erflärte und dadurch unfern bofen Willen gegen ihn noch schärfte. Es ist genugsam bekannt, daß die griechischen Götter und Belden nicht auf moralischen fondern auf vertlärten phyfischen Gigenschaften ruben, weshalb fie auch dem Künftler fo herrliche Geftalten anbieten. Nun hatte Bieland in der Alcefte Belben und Halbaötter nach moderner Urt gebildet: wogegen benn auch nichts ware ju fagen gewesen, weil ja einem jeden freisteht, die poetischen Traditionen nach seinen Awecken und feiner Denkweise umguformen. Allein in den Briefen, die er über gedachte Over in den Merfur einrückte, schien er uns biefe Behandlungsart allzu parteiisch hervorzuheben und sich an den trefflichen Alten und ihrem höhern Stil unverantwortlich zu verfündigen, indem er die derbe gefunde Ratur, die jenen Broduftionen

zum Grunde liegt, teineswegs anerkennen wollte. Diefe Beschwerben hatten wir taum in unfrer fleinen Societät leidenschaftlich durchaesprochen, als die gewöhnliche But, alles zu bramatisieren, mich eines Sonntags nachmittaas anwandelte, und ich bei einer Rlasche auten Burgunders das ganze Stück, wie es jest daliegt, in einer Sikung niederschrieb. Es war nicht sobald meinen gegenwärtigen Mitgenoffen vorgelesen und von ihnen mit großem Jubel aufgenommen worden, als ich die Sandschrift an Leng nach Strafburg schickte, welcher gleichfalls davon entzückt schien und behauptete, es musse auf der Stelle gedruckt werden. Rach einigem Sin und Biederschreiben geftand ich es zu, und er gab es in Straßburg eilig unter die Breffe. Erft lange nachher erfuhr ich, daß dieses einer von Lenzens ersten Schritten gewesen, wodurch er mir zu schaden und mich beim Publifum in übeln Ruf zu setzen die Absicht hatte, wovon ich aber zu jener Zeit nichts fpurte noch ahnte.

Und fo hatte ich meinen neuen Gönnern mit aller Naivität diesen arglosen Ursprung des Stücks so gut, wie ich ihn felbst wußte, vorerzählt, und um sie völlig zu überzeugen, daß hiebei keine Personlichkeit noch eine andre Absicht obwalte, auch die lustige und verwegne Art mitgeteilt, wie wir uns unter einander zu necken und zu versvotten vfleaten. Hierauf fah ich die Gemüter völlig erheitert, und man bewunderte uns beinah, daß wir eine so große Furcht hatten, es möge irgend jemand auf seinen Lorbeern einschlafen. Man verglich eine folche Gefellschaft jenen Flibustiers, welche sich in jedem Augenblick der Rube zu verweichlichen fürchteten, weshalb der Anführer, wenn es keine Feinde und nichts ju rauben gab, unter ben Gelagtisch eine Bifiole losfchoß, damit es auch im Frieden nicht an Wunden und Schmerzen fehlen moge. Nach manchen Sin und Bieberreden über biefen Gegenstand ward ich endlich veranlaßt, Bielanden einen freundlichen Brief zu fchreiben,

wozu ich die Gelegenheit sehr gern ergriff, da er sich schon im Merkur über diesen Jugendstreich sehr liberal erklärt, und wie er es in litterarischen Fehden meist gethan, geistreich abschließend benommen hatte.

Die wenigen Tage des Mainzer Aufenthalts verftrichen sehr angenehm; denn wenn die neuen Gonner burch Visiten und Gastmähler außer dem Sause gehalten wurden, blieb ich bei den Ihrigen, porträtierte manchen und fuhr auch wohl Schlittschuh, wozu die eingefrornen Kestungsgraben die beste Gelegenheit verschafften. Voll von dem Guten, was mir dort begegnet war, fehrte ich nach Sause gurud und stand im Begriff, beim Eintreten mir durch umständliche Erzählung das Herz zu erleichtern; aber ich fah nur verstörte Gefichter, und es blieb mir nicht lange verborgen, daß unfre Freundin Klettenberg von uns geschieden sei. Ich war hierüber fehr betroffen, weil ich ihrer gerade in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man erzählte mir zu meiner Beruhigung, daß ein frommer Tod sich an ein feliges Leben angeschlossen, und ihre gläubige Beiterkeit fich bis ans Ende ungetrübt erhalten habe. Noch ein andres Hindernis stellte fich einer freien Mitteilung entgegen; mein Bater, anftatt fich über den auten Ausgang dieses fleinen Abenteuers zu freuen, verharrte auf feinem Sinne und behauptete, dieses alles fei von jener Seite nur Berstellung, und man gedenke vielleicht in der Kolge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen. Ich war daber mit meiner Ergählung zu den jungern Freunden bingedrängt, denen ich denn freilich die Sache nicht umftändlich genug überliefern konnte. Aber auch hier entsprang aus Neigung und gutem Willen eine mir höchst unangenehme Folge; denn furz darauf erschien eine Alugichrift, Prometheus und feine Recenfenten, gleichfalls in dramatischer Form. Man hatte darin ben neckischen Ginfall ausgeführt, anstatt ber Versonen-

namen kleine Holzschnittfiguren zwischen den Dialog au seken und durch allerlei satirische Bilder diejenigen Aritifer zu bezeichnen, die fich über meine Arbeiten und was ihnen verwandt war, öffentlich hatten vernehmen laffen. Sier ftieß der Altonaer Poftreiter ohne Ropf ins Horn, hier brummte ein Bar, dort schnatterte eine Gans: der Merkur war auch nicht vergeffen, und manches wilde und gahme Geschöpf suchte ben Bildner in feiner Bertftatt irre zu machen, welcher aber, ohne fonderlich Notiz zu nehmen, seine Arbeit eifrig fortfette und dabei nicht verschwieg, wie er es überhaupt ju halten bente. Diefer unerwartet hervorbrechende Scherz fiel mir fehr auf, weil er dem Stil und Ton nach von jemand aus unfrer Gefellschaft fein mußte. ja man hatte das Werklein für meine eigne Arbeit halten follen. Um unangenehmften aber mar mir, baß Prometheus einiges verlauten ließ, was sich auf den Mainzer Aufenthalt und die dortigen Außerungen bezog, und was eigentlich niemand als ich wissen sollte. Mir aber bewies es, daß der Berfaffer von denjenigen fei, die meinen engsten Kreis bildeten und mich jene Greigniffe und Umftande weitläufig hatten ergablen hören. Wir faben einer den andern an, und jeder hatte die übrigen im Berdacht; der unbekannte Berfasser mußte sich aut zu verstellen. Ich schalt fehr heftig auf ihn, weil es mir äußerst verdrießlich war, nach einer fo günftigen Aufnahme und fo bedeutender Unterhaltung, nach meinem an Wieland gefchriebnen autraulichen Briefe bier wieder Unläffe zu neuem Miß= trauen und frische Unannehmilichkeiten zu feben. Die Ungewißheit hierüber dauerte jedoch nicht lange, benn als ich in meiner Stube auf und ab gehend mir das Büchlein laut vorlas, hörte ich an ben Ginfällen und Bendungen gang beutlich die Stimme Wagners, und er war es auch. Wie ich nämlich zur Mutter hinunter fprang, ihr meine Entdeckung mitzuteilen, geftand fie

mir, daß fie es schon wiffe. Der Autor, beangftigt über den schlimmen Erfolg bei einer, wie ihm deuchte, so auten und löblichen Absicht, hatte sich ihr entdeckt und um Gursprache gebeten, damit meine ausgestoßene Drohung, ich wurde mit dem Berfasser wegen miß: brauchten Vertrauens keinen Umgang mehr haben, an ihm nicht erfüllt werden möchte. Sier tam ihm nun fehr zu statten, daß ich es selbst entdeckt hatte und durch das Behagen, wovon ein jedes eigne Gemahrwerden begleitet wird, zur Berföhnung gestimmt war. Der Fehler mar verziehen, der zu einem folchen Beweis meiner Spürfraft Gelegenheit gegeben hatte. Indeffen war das Bublikum so leicht nicht zu überzeugen, daß Bagner der Berfaffer fei, und daß ich feine Sand mit im Sviel gehabt habe. Man traute ihm diese Vielfeitigkeit nicht zu, weil man nicht bedachte, daß er alles, was in einer geiftreichen Gesellschaft feit ge= raumer Zeit bescherzt und verhandelt worden, aufzufassen, zu merken und in einer bekannten Manier wohl darzuftellen vermochte, ohne deshalb ein ausgezeichnetes Talent zu besithen. Und fo hatte ich nicht allein meine eignen Thorheiten sondern auch den Leichtfinn, Die Übereilung meiner Freunde diesmal und in der Folge fehr oft zu büßen.

Erinnert durch mehrere zusammentressende Umstände will ich noch einiger bedeutenden Männer gedenken, die zu verschiedner Zeit vorüber reisend teils in unserm Haben. Klopstock steht hier billig abermals obenan. Ich hatte schon mehrere Briefe mit ihm gewechselt, als er mir anzeigte, daß er nach Karlsruhe zu gehen und daselbst zu wohnen eingeladen sei; er werde zur destimmten Zeit in Friedberg eintressen und wünsche, daß ich ihn daselbst abhole. Ich versehlte nicht, zur rechten Stunde mich einzusinden; allein er war auf seinem Wege zusällig ausgehalten worden, und nach-

bem ich einige Tage vergebens gewartet, fehrte ich nach Saufe gurud, wo er benn erft nach einiger Reit eintraf, sein Außenbleiben entschuldigte und meine Bereitwilligkeit, ihm entgegen zu kommen, fehr wohl aufnahm. Er war klein von Berfon, aber aut gebaut, fein Betragen ernft und abgemeffen, ohne fteif zu fein, feine Unterhaltung bestimmt und angenehm. Im gangen hatte seine Gegenwart etwas von der eines Divlomaten. Ein folcher Mann unterwindet fich der schweren Aufgabe, zugleich feine eigne Burde und die Burde eines Söhern, dem er Rechenschaft schuldig ift, durchauführen, seinen eignen Borteil neben dem viel wichtigern eines Fürsten, ja ganger Staaten zu befördern und fich in diefer bedenklichen Lage por allen Dingen den Menschen gefällig zu machen. Und so schien sich auch Rlopstock als Mann von Wert und als Stellvertreter höherer Wesen, der Religion, der Sittlichkeit und Freiheit zu betragen. Gine andre Gigenheit der Beltleute hatte er auch angenommen, nämlich nicht leicht von Gegenständen zu reden, über bie man gerabe ein Gespräch erwartet und wünscht. Von poetischen und litterarischen Dingen hörte man ihn felten sprechen. Da er aber an mir und meinen Freunden leidenschaftliche Schlittschuhfahrer fand, fo unterhielt er fich mit uns weitläufig über diese edle Kunft, die er gründlich durchgedacht und was dabei zu suchen und zu meiden fei, sich wohl überlegt hatte. Ghe wir jedoch feiner geneigten Belehrung teilhaft werden konnten, mußten wir uns gefallen laffen, über ben Ausbruck felbit, ben wir verfehlten, gurecht gewiesen zu werden. Wir iprachen nämlich auf aut Oberdeutsch von Schlittschuhen, welches er durchaus nicht wollte gelten laffen, benn bas Mort tomme keinesmeas von Schlitten, als wenn man auf kleinen Rufen dahin führe, fondern von auf diefen geflügelten Sohlen über das gum Boden gewordne Meer hinschritte. Nun kam es an das Werkzeug felbit; er wollte von den hohen, hohlgeschliffnen Schrittschuhen nichts wissen sondern empfahl die niedrigen, breiten, flachgeschliffnen frieglandischen Stähle, als welche zum Schnelllaufen die dienlichsten feien. Von Runftftucken, die man bei diefer Ubung zu machen pflegt, war er kein Freund. Ich schaffte mir nach feinem Gebot so ein paar flache Schuhe mit langen Schnäbeln und habe folche obschon mit einiger Unbequemlichkeit viele Jahre geführt. Auch vom Runftreiten und sogar vom Bereiten der Bierde wußte er Rechenschaft zu geben und that es gern: und so lehnte er, wie es schien vorsätzlich, das Gespräch über fein eigen Metier gewöhnlich ab, um über fremde Rünfte, die er als Liebhaberei trieb, desto unbefananer zu fprechen. Bon diesen und andern Gigentumlichkeiten des außerordentlichen Mannes wurde ich noch manches erwähnen können, wenn nicht Versonen, die länger mit ihm gelebt, und bereits genugfam hievon unterrichtet hätten; aber einer Betrachtung fann ich mich nicht erwehren, daß nämlich Menschen, denen die Natur außerordentliche Vorzüge gegeben, sie aber in einen engen ober wenigstens nicht verhältnismäßigen Birfungsfreis gefest, gewöhnlich auf Sonderbarkeiten verfallen, und weil fie von ihren Gaben feinen direften Gebrauch zu machen wissen, sie auf außerorbentlichen und wunderlichen Begen geltend zu machen verfuchen.

Zimmermann war gleichfalls eine Zeit lang unfer Gaft. Dieser, groß und start gebaut, von Natur heftig und gerade vor sich hin, hatte doch sein Kußeres und sein Betragen völlig in der Gewalt, sodaß er im Umgang als ein gewandter, weltmannischer Urzt erschien und seinem innerlich ungebändigten Charafter nur in Schristen und im vertrautesten Umgang einen ungerregelten Lauf ließ. Seine Unterhaltung war mannigeregelten Lauf ließ.

saltig und höchst unterrichtend, und konnte man ihm nachsehen, daß er sich, seine Persönlichkeit, seine Berbienste sehr lebhaft vorempfand, so war kein Umgang wünschenswerter zu finden. Da mich nun überhaupt das, was man Eitelkeit nennt, niemals verlehte, und ich mir dagegen auch wieder eitel zu sein erlaubte, das heißt daszenige unbedenklich hervorkehrte, was mir an mir selbst Freude machte, so kam ich mit ihm gar wohl überein, wir ließen uns wechselsweise gelten und schalten, und weil er sich durchaus offen und mitteilend erwieß, so lernte ich in kurzer Zeit sehr viel von ihm.

Beurteil ich nun aber einen folchen Mann bankbar, wohlwollend und gründlich, so darf ich nicht einmal fagen, daß er eitel gewesen. Wir Deutschen migbrauchen bas Wort eitel nur allzu oft, benn eigentlich führt es den Begriff von Leerheit mit fich, und man bezeichnet damit billigerweife nur einen, der die Freude an feinem Nichts, Die Zufriedenheit mit einer hohlen Grifteng nicht verbergen kann. Bei Limmermann war gerade bas Gegenteil, er hatte große Berdienfte und fein inneres Behagen; wer fich aber an feinen Naturgaben nicht im ftillen erfreuen tann, wer fich bei Ausübung berfelben nicht felbst seinen Lohn dahin nimmt fondern erst darauf wartet und hofft, daß andre das Geleiftete anerkennen und es gehörig würdigen follen, der findet fich in einer übeln Lage, weil es nur allzu bekannt ift, daß die Menschen ben Beifall fehr fparlich austeilen, daß sie das Lob verkummern, ja wenn es nur einigermaßen thunlich ift, in Tadel verwandeln. Wer ohne hierauf vorbereitet zu fein, öffentlich auftritt, der kann nichts als Berdruß erwarten, benn wenn er das, was von ihm ausgeht, auch nicht überschätzt, so schätzt er es boch unbedingt, und jede Aufnahme, die wir in der Welt erfahren, wird bedingt fein; und fodann gehört ja für Lob und Beifall auch eine Empfänglichfeit, wie für jedes Bergnügen. Dlan wende biefes auf Zimmermann an und man wird auch hier gestehen muffen: was einer nicht schon mitbringt, kann er nicht erhalten.

Will man diese Entschuldigung nicht gelten laffen, so werden wir diesen merkwürdigen Mann wegen eines andern Fehlers noch weniger rechtfertigen können, weil das Glück andrer dadurch gestört, ja vernichtet worden. Es war das Betragen gegen seine Rinder. Gine Tochter. die mit ihm reiste, war, als er sich in der Nachbarschaft umfah, bei uns geblieben. Sie konnte etwa fechzehn Nahre alt fein. Schlank und wohlgewachsen trat fie auf ohne Zierlichkeit; ihr regelmäßiges Geficht mare angenehm gewesen, wenn sich ein Zug von Teilnahme darin aufgethan hätte; aber fie fah immer fo ruhig aus wie ein Bild, fie außerte fich felten, in der Gegenwart ihres Laters nie. Kaum aber war sie einige Tage mit meiner Mutter allein und hatte die heitre, liebevolle Gegenwart dieser teilnehmenden Fran in sich aufgenommen, als fie fich ihr mit aufgeschloffenem Bergen au Kußen warf und unter taufend Thränen bat, fie ba zu behalten. Mit dem leidenschaftlichsten Ausdruck erklärte fie, als Magd, als Sklavin wolle fie zeitlebens im Sause bleiben, nur um nicht zu ihrem Bater guructzukehren, von dessen Särte und Tyrannei man sich keinen Begriff machen könne. Ihr Bruder fei über diefe Behandlung wahnsinnig geworden; sie habe es mit Rot fo lange getragen, weil sie geglaubt, es sei in jeder Kamilie nicht anders oder nicht viel besser: da sie aber nun eine fo liebevolle, heitre, zwanglose Behandlung erfahren, fo werde ihr Zuftand zu einer mahren Solle. Meine Mutter war febr bewegt, als fie mir diesen leidenschaftlichen Erguß hinterbrachte, ja fie ging in ihrem Mitleiden fo weit, daß fie nicht undeutlich zu verstehn gab, sie wurde es mohl zufrieden fein, bas Rind im Sause zu behalten, wenn ich mich entschließen tonnte, fie zu heiraten. - Benn es eine Baife ware, versett ich, so ließe sich darüber denken und unterhandeln, aber Gott bewahre mich vor einem Schwiegervater, der ein solcher Bater ist! Meine Mutter gab sich noch viel Mühe mit dem guten Kinde, aber es ward dadurch nur immer unglücklicher. Man sand zuleht noch einen Ausweg, sie in eine Pension zu thun. Sie hat übrigens

ihr Leben nicht hoch gebracht.

Diefer tabelnswürdigen Gigenheit eines fo verdienftpollen Mannes murde ich faum erwähnen, wenn biefelbe nicht schon öffentlich ware zur Sprache gekommen, und zwar als man nach seinem Tobe ber unseligen Sypochondrie gedachte, womit er fich und andre in feinen letten Stunden gequalt. Denn auch jene Sarte gegen seine Kinder war Hypochondrie, ein partieller Bahnfinn, ein fortbauerndes moralisches Morden, bas er, nachdem er seine Kinder aufgeopfert hatte, zulett gegen fich felbit tehrte. Wir wollen aber bedenten, baß Diefer fo ruftig scheinende Mann in feinen besten Jahren leidend war, daß ein Leibesschaden unheilbar ben geschickten Argt qualte, ihn, ber fo manchem Kranken aes holfen hatte und half. Sa diefer brave Mann führte bei äußerm Ansehen, Ruhm, Ehre, Rang und Bermögen das trauriafte Leben, und wer sich davon aus vorhandnen Druckschriften noch weiter unterrichten will, ber wird ihn nicht verdammen fondern bedauern.

Erwartet man nun aber, daß ich von der Wirkung dieses bedeutenden Mannes auf mich nähere Rechensschaft gebe, so muß ich im allgemeinen jener Zeit abersmals gedenken. Die Spoche, in der wir lebten, kann man die sorderunden nennen, denn man machte an sich und andre Forderungen auf daß, was noch kein Mensch geleistet hatte. Es war nämlich vorzüglichen, denkenden und fühlenden Geistern ein Licht ausgegangen, daß die unmittelbare, originelle Ansicht der Natur und ein darauf gegründetes Handel daß beste sei, was der Meusch sich wünschen könne, und nicht einmal schwerzu erlangen. Ersahrung war also abermals daß alls

gemeine Lofungswort, und jedermann that die Augen auf, so gut er konnte; eigentlich aber waren es die Urzte, die am meiften Urfache hatten, barauf zu bringen, und Gelegenheit, fich darnach umzuthun. Sier leuchtete ihnen nun aus alter Zeit ein Geftirn entgegen, welches als Beifpiel alles Bunfchenswerten gelten fonnte. Die Schriften, die und unter dem Namen Sippofrates gugekommen waren, gaben das Mufter, wie der Menich die Welt auschauen und das Gesehene, ohne fich selbst hinein ju mifchen, überliefern follte. Allein niemand bedachte, daß wir nicht feben konnen wie die Griechen, und baß wir niemals wie fie dichten, bilden und beilen werben. Bugegeben aber auch, daß man von ihnen lernen könne. so war unterdessen unendlich viel und nicht immer so rein erfahren worden, und gar oft hatten fich die Gra fahrungen nach den Meinungen gebildet. Diefes aber follte man auch wiffen, unterscheiden und sichten; abermals eine ungeheure Forderung; dann follte man auch perfönlich umberblickend und handelnd die gefunde Natur felbit fennen lernen, eben als wenn fie zum erstenmal beachtet und behandelt wurde; hiebei follte denn nur das Echte und Rechte geschehen. Allein weil sich die Gelahrtheit überhaupt nicht wohl ohne Polyhistorie und Pedanterie, die Praris aber wohl schwerlich ohne Empirie und Charlatanerie benten läßt, fo entstand ein gewaltiger Konflitt, indem man den Migbrauch vom Gebrauch fondern, und der Kern die Dberhand über bie Schale gewinnen follte. Wie man nun auch hier gur Ausübung schritt, fo fah man, am fürzeften fei gulett aus der Sache zu tommen, wenn man das Genie zu Silfe riefe, das durch feine magische Gabe den Streit schlichten und die Forderungen leiften wurde. Der Berstand mischte fich indeffen auch in die Sache, alles follte auf klare Begriffe gebracht und in logischer Form dargelegt werden, damit jedes Vorurteil beseitigt, und aller Alberglaube gerftort werde. Weil nun wirklich einige

außerordentliche Menschen wie Boerhave und Haller das Unglaubliche geleistet, so schien man sich berechtigt, von ihren Schülern und Nachkömmlingen noch mehr zu sordern. Man behauptete, die Bahn sei gebrochen, da doch in allen irdischen Dingen selten von Bahn die Rede sein kann; denn wie das Wasser, das durch ein Schiff verdrängt wird, gleich hinter ihm wieder zusammenstürzt, so schließt sich auch der Irrtum, wenn vorzügliche Geister ihn beiseite gedrängt und sich Platz gemacht haben, hinter ihnen sehr geschwind wieder naturvemäß zusammen.

Aber hievon wollte sich der brave Zimmermann ein für allemal keinen Begriff machen; er wollte nicht einzgestehen, daß das Absurde eigentlich die Welt erfülle. Bis zur Wut ungeduldig schlug er auf alles los, was er für unrecht erkannte und hielt. Ob er sich mit dem Krankenwärter oder mit Paracelsus, mit einem Hanzepropheten oder Chymisten balgte, war ihm gleich; er hied ein wie das andremal zu, und wenn er sich außer Atem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die fämtlichen Köpse dieser Hydra, die er mit Füßen zu treten geglaubt, ihm schon wieser ganz frisch von unzähligen Hälsen diese Adhen wiesen.

Ber seine Schriften, besonders sein tüchtiges Wert über die Ersahrung liest, wird bestimmter einsehen, was zwischen diesem tressilichen Manne und mir verhandelt worden; welches auf mich um so trästiger mirken mußte, da er zwanzig Jahre älter war denn ich. Als berühmter Arzt war er vorzüglich in den höhern Ständen beschäftigt, und hier kam die Berderdnis der Zeit durch Berweichlichung und Übergenuß jeden Augenblick zur Sprache; und so drängten auch seine ärztlichen Reden wie die der Philosophen und meiner dichterischen Freunde mich wieder auf die Ratur zurück. Seine leidenschastliche Berbessiumgswut konnte ich vollends nicht mit ihm teilen. Ich zog mich vielmehr, nachdem wir uns

getrennt, gar bald wieder in mein eigentümliches Jach zurück und suchte die von der Natur mir verliehenen Gaben mit mäßiger Anstrengung anzuwenden und in heiterm Widerstreit gegen das, was ich misbilligte, mir einigen Raum zu verschaffen, unbesorgt wie weit meine Wirkungen reichen und wohin sie mich führen könnten.

Bon Salis, der in Marschlins die große Kensionsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorüber; ein ernster, verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise unser kleinen Gesellschaft gar wunderliche Unmerkungen im stillen wird gemacht haben. Sin gleiches mag Sulzern, der uns auf seiner Reise nach dem süblichen Frankreich berührte, begegnet sein; wenigstens scheint eine Stelle seiner Reisebeschreibung, worin er mein gedenkt, dahin zu beuten

Diese so angenehmen als förderlichen Besuche waren aber auch mit solchen durchwebt, die man lieber abgelehnt hatte. Wahrhaft durftige und unverschämte Albenteurer wendeten sich an den zutraulichen Jüngling, ihre bringenden Forderungen durch wirkliche wie durch porgebliche Verwandtschaften oder Schicksale unterfrügend. Sie borgten mir Geld ab und fetten mich in den Fall, wieder borgen zu muffen, sodaß ich mit begüterten und wohlwollenden Freunden darüber in bas unangenehmfte Verhältnis geriet. Bunfchte ich nun folche Rudringliche allen Raben zur Beute, fo fühlte sich mein Bater gleichfalls in der Lage des Bauberlehrlings, ber mohl fein Saus gerne rein gewaschen fähe, sich aber entsett, wenn die Flut über Schwellen und Stufen unaufhaltfam einhergesturgt fommt. Denn es ward durch das allzuviele Gute der mäßige Lebensplan, den fich mein Bater für mich außgedacht hatte, Schritt vor Schritt verrückt, verschoben und von einem Tag zum andern wider Erwarten umgestaltet. Der Aufenthalt zu Regensburg und Wien

war to aut als aufaeaeben, aber doch follte auf dem Bege nach Stalien eine Durchreise stattfinden, damit man wenigstens eine allgemeine Übersicht gewönne. Dagegen aber maren andre Freunde, die einen fo großen Umweg, ins thatige Leben zu gelangen, nicht billigen konnten, ber Meinung, man folle ben Augenblick, wo so manche Gunft sich aufthat, benüken und an eine bleibende Ginrichtung in der Baterstadt denken. Denn ob ich aleich erst durch den Großvater, sodann aber burch den Oheim von dem Rate ausgeschlossen war, in agh es boch noch manche bürgerliche Stellen, an die man Anspruch machen, sich einstweilen festschen und die Rufunft erwarten konnte. Manche Agentschaften gaben au thun genug, und ehrenvoll waren die Residenten= stellen. Sch ließ mir davon vorreden und glaubte wohl auch, daß ich mich dazu schicke, ohne mich ae= prüft zu haben, ob eine folche Lebens und Geschäftsweise, welche fordert, daß man am liebsten in der Berftreuung zweckmäßig thatig fei, für mich paffen möchte, und nun gesellte fich zu diesen Borschlägen und Borfaben noch eine garte Neigung, welche zu bestimmter Häuslichkeit aufzufordern und jenen Entschluß zu beschleunigen schien.

Die früher erwähnte Gesellschaft nämlich von jungen Männern und Frauenzimmern, welche meiner Schwester wo nicht den Ursprung doch die Konsistenz verdankte, war nach ihrer Berheiratung und Abreise noch immer bestanden, weil man sich einmal an einander gewöhnt hatte und einen Abend in der Boche nicht bessen fin die sin diesem freundschaftlichen Zirkel zuzubringen wußte. Auch sener wunderliche Redner, den wir schon auß den sechsten Buche kennen, war nach mancherlei Schicksalen gescheiter und verkehrter zu uns zurückgewandert und spielte abermals den Gesetzeber des kleinen Staats. Er hatte sich in Gesolg von jenen frühern Scherzen etwas ähnliches ausgedacht: es sollte nämlich alle acht

Tage geloft werden, nicht um wie vormals liebende Paare sondern wahrhafte Chegatten zu bestimmen. Wie man fich gegen Geliebte betrage, das fei uns befannt genug; aber wie fich Gatte und Gattin in Befellschaft zu nehmen hätten, das sei uns unbewußt und muffe nun bei zunehmenden Jahren vor allen Dingen gelernt werden. Er gab die Regeln an im allgemeinen, welche bekanntlich darin bestehen, daß man thun musse. als wenn man einander nicht angehöre; man dürfe nicht neben einander sigen, nicht viel mit einander fprechen, viel weniger fich Liebkosungen erlauben; babei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden, mas wechselseitig Berdacht und Unannehmlichkeit erregen könnte, ja man wurde im Gegenteil das größte Lob verdienen, wenn man feine Gattin auf eine ungezwungne Beife zu verbinden miffe.

Das Los wurde hierauf zur Entscheidung herbeisgeholt, über einige barocke Paarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt, und die allgemeine Shestandsstomödie mit gutem Humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

Hier traf es sich nun wunderbar genug, daß mir das Los gleich von Ansang eben dasselbe Frauenzimmer zweimal bestimmte, ein sehr gutes Wesen, gerade von der Art, die man sich als Frau gerne benken mag. Ihre Gestalt war schön und regelmäßig, ihr Gesicht angenehm, und in ihrem Betragen waltete eine Ruhe, die von der Gesundheit ihres Körpers und ihres Geistes zeugte. Sie war sich zu allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre daß sie gesprächig gewesen wäre, konnte man an ihren Äußerungen einen geraden Berstand und eine natürliche Kildung erkennen. Run war es leicht, einer solchen Person mit Freundlichseit und Achtung zu begegnen; schon vorher war ich gewöhnt, es aus allgemeinem Gesühl zu thun, jeht wirkte bei mir ein

berkömmliches Wohlwollen als gesellige Pflicht. Wie uns nun aber das Los zum drittenmale zusammenbrachte, so erklärte der neckische Gesekgeber feierlichst, ber himmel habe gesprochen, und wir könnten nunmehr nicht geschieden werben. Wir ließen es uns beiberfeits gefallen, und fügten uns wechselsweise fo hübsch in die offenbaren Chestandspflichten, daß wir wirklich für ein Mufter gelten konnten. Da nun nach ber allgemeinen Verfassung die fämtlichen für den Abend vereinten Baare fich auf die wenigen Stunden mit Du anreden mußten, so waren wir dieser traulichen Unrede burch eine Reibe von Wochen fo gewöhnt, daß auch in der Amischenzeit, wenn wir uns begegneten, das Du gemütlich herporiprana. Die Gewohnheit ift aber ein wunderliches Ding: wir beide fanden nach und nach nichts natürlicher als diefes Berhältnis: fie ward mir immer werter, und ihre Urt mit mir gu fein zeugte von einem schönen, ruhigen Vertrauen, sodaß wir uns wohl gelegentlich, wenn ein Briefter zugegen gewesen mare, ohne vieles Bedenten auf der Stelle hatten que fammengeben laffen.

Beil nun bei jeder unfrer geselligen Zusammentünste etwas Neues vorgelesen werden nußte, so brachte ich eines Abends als ganz frische Neuigkeit das Memoire des Beaumarchais gegen Clavigo im Original mit Es erwarb sich sehr vielen Beisall; die Bemertungen, zu denen es auffordert, blieben nicht aus, und nachdem man viel darüber hin und wieder gesprochen hatte, sagte mein lieber Partner: wenn ich deine Gebieterin und nicht deine Frau wäre, so würde ich dich ersuchen, dieses Memoire in ein Schauspiel zu verwandeln, es scheint mir ganz dazu geeignet zu sein. — Damit du liehst, meine Liebe, antwortete ich, daß Gebieterin und verspreche ich, heut über acht Tage den Gegenstand dieses Deftes als Theaterstück vorzulesen, wie es jest

mit diesen Blättern geschehen. Man verwunderte sich siber ein so kühnes Bersprechen, und ich säumte nicht, es zu erfüllen. Denn was man in solchen Fällen Erssindung nennt, war bei mir augenblicklich; und gleich, als ich meine Titulargattin nach Hause führte, war ich still; sie fragte, was mir sei? — Ich sinne, versetze ich, schon das Stück aus und din mitten drin; ich wünsche dir zu zeigen, daß ich dir gerne etwas zuliebe thue. Sie drückte mir die Hand, und als ich sie dagegen eitrig küßte, sagte sie: du mußt nicht aus der Rolle sallen! Zärtlich zu sein, meinen die Leute, schick sich nicht sür Ghegatten. — Laß sie meinen, versetze ich, wir wollen es auf unste Weise halten.

Che ich, freilich durch einen großen Umweg, nach Hause kam, war das Stück schon ziemlich herangedacht: damit dies aber nicht gar zu großsprecherisch scheine, fo will ich geftehen, daß schon beim ersten und zweiten Lesen der Gegenstand mir dramatisch, ja theatralisch porgekommen, aber ohne eine folche Anregung wäre das Stück wie fo viele andre auch bloß unter ben möglichen Geburten geblieben. Wie ich dabei verfahren. ift befannt genug. Der Bofewichter mube, die aus Rache, Saß ober fleinlichen Absichten sich einer edeln Natur entgegenseben und fie gu Grunde richten, wollt ich in Carlos den reinen Beltverstand mit mahrer Freundschaft gegen Leidenschaft, Reigung und äußere Bedrängnis wirken laffen, um auch einmal auf biefe Beise eine Tragodie ju motivieren. Berechtigt durch unsern Altvater Shakespeare nahm ich nicht einen Augenblick Anftand, die Hauptscene und die eigentlich theatralische Darftellung wortlich zu überseigen. Um gulegt abzuschließen, entlehnt ich den Schluß einer englischen Ballade, und so war ich immer noch eher fertig, als der Freitag herankam. Die gute Wirkung, die ich beim Borlefen erreichte, wird man mir leicht zugestehn. Meine gebietende Gattin erfreute sich nicht wenig baran,

und es war, als wenn unser Verhältnis wie durch eine geistige Nachkommenschaft durch diese Produktion

fich enger zusammenzöge und befestigte.

Mephistopheles Merck aber that mir zum erstenmal hier einen großen Schaden. Denn als ich ihm das Stück mitteilte, erwiederte er: folch einen Quark mußt du mir künftig nicht mehr schreiben; das können die andern auch. Und doch hatt er hierin unrecht. Muß ja doch nicht alles siber alle Begriffe hinausgehen, die man nun einmal gesaßt hat; es ist auch gut, wenn manches sich an den gewöhnlichen Sinn anschließt. Hätte ich damals ein Duhend Stück der Art geschrieben, welches mir dei einiger Ausmunterung ein leichtes gewesen wäre, so hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem Theater erhalten. Zede Direttion, die ihr Repertorium zu schäßen weiß, kann sagen, was das für ein Borteil wäre.

Durch solche und andre geistreiche Scherze ward unfer wunderliches Mariagespiel wo nicht zum Stadt boch jum Familienmärchen, das ben Müttern unfrer Schönen gar nicht unangenehm in die Ohren flang. Auch meiner Mutter war ein folcher Zufall nicht zuwider: fie begunftigte ichon früher das Frauenzimmer, mit bem ich in ein fo feltsames Berhaltnis gekommen war, und mochte ihr zutrauen, daß fie eine ebenfo gute Schwiegertochter als Gattin werden könnte. Jenes unbestimmte Rumoren, in welchem ich mich schon seit geraumer Zeit herumtrieb, wollte ihr nicht behagen, und wirklich hatte fie auch die größte Beschwerde davon. Sie war es, welche die auftromenden Gafte reichlich bewirten mußte, ohne sich für die litterarische Ginquartierung anders als durch die Ehre, die man ihrem Sohne anthat, ihn zu beschmausen, entschädigt zu sehen. Kerner war es ihr klar, daß so viele junge Leute, fämtlich ohne Bermogen, nicht allein zum Biffen und Dichten fondern auch jum luftigen Leben verfammelt. sich unter einander und zuletzt am sichersten mir, dessen leichtsinnige Freigebigkeit und Verbürgungslust sie kannte, zur Last und zum Schaden gereichen würden.

Sie hielt daher die fchon langft bezweckte italienische Reife, die der Bater wieder in Anregung brachte, für das sicherfte Mittel, alle diefe Berhältniffe auf einmal durchzuschneiden. Damit aber ja nicht wieder in ber weiten Welt fich neues Gefährliche auschließen moge, fo dachte fie vorher die schon eingeleitete Berbindung gu befestigen, damit eine Rückfehr ins Baterland wünschenswerter, und eine endliche Bestimmung entschieden werbe. Db ich ihr diesen Plan nur unterlege, oder ob fie ihn beutlich, vielleicht mit der feligen Freundin entworfen, möchte ich nicht entscheiben; genug, ihre Sandlungen schienen auf einen bedachten Borfat gegrundet. Denn ich hatte manchmal zu vernehmen, unfer Familien= freis fei nach Verheiratung Korneliens boch gar zu eng; man wollte finden, daß mir eine Schwefter, der Mutter eine Gehilfin, dem Bater ein Lehrling abgehe; und bei diefen Reden blieb es nicht. Es ergab fich wie von ungefähr, daß meine Eltern jenem Frauengimmer auf einem Spaziergang begegneten, fie in ben Garten einluden und fich mit ihr längere Beit unterhielten. Sierüber ward nun beim Abendtische gescherzt und mit einem gewiffen Behagen bemerkt, daß fie bem Bater wohlgefallen, indem fie die Saupteigenschaften, die er als ein Kenner von einem Frauenzimmer fordre, famtlich besitze.

Hierauf ward im ersten Stock eins und das andre veranstaltet, eben als wenn man Gäste zu erwarten habe, das Leinwandgeräte gemustert und auch an einigen bisher vernachlässigten Hausrat gedacht. Da überraschte ich nun einst meine Mutter, als sie in einer Bodenkammer die alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Nußbaum, mit Essenbein und Ebenholz eingelegt, die mich ehmals geschwentt hatte,



besonders hervorstach. Sie schien nicht ganz zufrieden, als ich ihr bemerkte, daß solche Schauselkasten nunmehr völlig aus der Mode seien, und daß man die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Körbchen an einem Bande über die Schulter wie andre kurze Ware zur Schau trage.

Genug, dergleichen Borboten zu erneuernder Häuslichkeit zeigten sich öfter, und da ich mich dabei ganz leidend verhielt, so verbreitete sich durch den Gedanken an einen Zustand, der surs Leben dauern sollte, ein solcher Friede über unser haus und dessen Bewohner, dergleichen es lange nicht genossen hatte.





## Aus meinem Teben

Dichtung und Wahrheit

Pierter Teil







## 19nrmnrf

Dei Behandlung einer mannigfaltig vorschreitenden Lebensaeschichte, wie die ift, die wir zu unternehmen gewaat haben, kommen wir, um gewiffe Greignisse faklich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges, mas in der Reit sich verschlingt, notwendig zu trennen, andres, was nur durch eine Folge begriffen werden kann, in sich selbst zusammen zu ziehen und so das Ganze in Teile zusammen au ftellen, die man finnig überschauend beurteilen und fich davon manches zueignen mag.

Mit diefer Betrachtung eröffnen wir den gegenwärtigen Band, damit sie zu Rechtsertigung unfers Berfahrens beitrage, und fügen die Bitte hingu, unfre Lefer möchten bedenten, daß fich diefe hier fortgefette Grzählung nicht gerade ans Ende des vorigen Buches anschließt, fondern daß sie die Sauptfäden fämtlich nach und nach wieder aufzunehmen und sowohl Personen als Gefinnungen und Sandlungen in einer redlich grundlichen Folge porzuführen die Absicht hat.

## Sednehntes Buch

Pie nan zu sagen pstegt, daß kein Unglück allein komme, so läßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Glück ähnlicherweise beschaffen sei; ja auch mit andern Umständen, die sich auf eine harmonische Weise um uns versammeln; es sei nun, daß ein Schicksal dergleichen auf uns lege, oder daß der Mensch die Kraft habe, das, was zusammen gehört, an sich heranzuziehen.

Wenigstens machte ich diesmal die Erfahrung, daß alles übereinstimmte, um einen äußern und innern Frieden hervorzubringen. Jener ward mir zu teil, indem ich den Ausgang dessen gelassen abwartete, was man für mich im Sinne hegte und vornahm; zu diesem aber sollte ich durch erneute Studien gelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, und nun ward ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In unster Bibliothet fand ich ein Büchlein, dessen Untor gegen jenen eignen Tenker heftig kämpste, und um dabei recht wirksam zu Werke zu gehen, Spinozas Vildnis dem Titel gegenüber geseht hatte mit der Unterschrift: Signum reprodationis in vultu gerens, daß er nämlich das Zeichen der Verwerfung und Verworfenheit im Ungesicht trage. Dieses konnte man freilich bei Erblickung des Vildes nicht leugnen; denn der Kupkerstich war erbärmlich schliecht und eine vollkommne Frage; wobei mir denn jene Gegner einfallen mußten, die irgend jemand, dem sie mißwollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekämpsen.

Dieses Büchlein jedoch machte keinen Eindruck auf mich, weil ich überhaupt Kontroversen nicht liebte, indem ich immer vorzog, von dem Menschen zu ersahren, wie er dachte, als von einem andern zu hören, wie er hätte denken sollen. Doch führte mich die Neugierde auf den Urtikel Spinoza in Bayles Börterduch, einem Werke, das wegen Gelehrsamkeit und Scharssinn eben so scharssinn und nüblich als wegen Klätscherei und Salbaderei lächerlich und schäblich ist.

Der Artikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Zuerst sogleich wird der Mann als Atheist, und seine Meinungen als höchst verwerstlich angegeben; sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinem Studien obliegender Mann, ein guter Staatsbürger, ein mitteilender Mensch, ein ruhiger Partikulier gewesen; und so schien man ganz daß evangelische Wort vergessen zu haben: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Denn wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben aus verderblichen Grundsfähen entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Klarheit über mich gekommen, als ich einst die nachgelassen Werke jenes merkwürdigen Mannes durcheblättert. Diese Wirkung war mir noch ganz deutlich, ohne daß ich mich des Sinzelnen hätte erinnern können; ich eilte daher abermals zu den Werken, denen ich so wiel schuldig geworden, und dieselbe Friedenslust wehte mich wieder an. Ich ergad mich dieser Lektüre und glaubte, indem ich in mich selbst schauee, die Welt niemals so deutlich erblickt zu haben.

Da über diesen Gegenstand so viel und auch in der neuern Zeit gestritten worden, so wünschte ich nicht mißverstanden zu werden und will hier einiges über jene so gesürchtete, ja verabscheute Vorstellungsart einzurücken nicht unterlassen.

Unfer physisches sowohl als gefelliges Leben, Sitten,

Gewohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ia so manches zufällige Greignis, alles ruft uns zu, daß wir entsagen sollen. So manches, was uns innerlich eigenst angehört, sollen wir nicht nach außen hervor= bilden; was wir von außen zu Erganzung unfers Wesens bedürfen, wird uns entzogen, dagegen aber fo vieles aufgedrungen, das uns fo fremd als läftig ift. Man beraubt uns des muhfam Erworbnen, des freundlich Gestatteten, und ehe wir hierüber recht ins klare find, finden wir und genötigt, unfre Perfonlichkeit erft stückweis und dann völlig aufzugeben. Dabei ist es aber hergebracht, daß man benjenigen nicht achtet, ber fich deshalb ungebärdig stellt; vielmehr foll man, je bittrer ber Kelch ift, eine besto füßere Miene machen, bamit ja der gelaffene Zuschauer nicht durch irgend eine Grimaffe beleidigt werde.

Diese schwere Aufgabe jedoch zu lösen hat die Natur den Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Bahigfeit ausgestattet. Befonders aber tommt ihm ber Leichtfinn gu Bilfe, der ihm ungerstörlich verlieben ift. Siedurch wird er fähig, dem Ginzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im nächsten Moment nach etwas Neuem greifen darf; und jo ftellen wir uns unbewußt unfer ganges Leben immer wieder her. Wir fegen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Reigungen, Liebhabereien, Steckenpferde, alles probieren wir durch, um zulett auszurufen, daß alles eitel fei. Niemand entsett fich vor diesem falschen, ja gottesläfterlichen Spruch; ja man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. Rur wenige Menschen giebt es, die folche unerträgliche Empfindung vorausahnen, und um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein für allemal im gangen resignieren.

Diese überzeugen sich von bem Ewigen, Notwendigen, Gesehlichen und suchen sich folche Begriffe zu bilben,

welche unverwüftlich sind, ja durch die Betrachtung des Vergänglichen nicht aufgehoben sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas libermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gott und weltzlose; ja man weiß nicht, was man ihnen alles für Hörner und Klauen andichten soll.

Mein Zutrauen auf Spinoza ruhte auf der friedlichen Wirfung, die er in mir hervorbrachte, und es vermehrte sich nur, als man meine werten Mystiker des Spinozismus anklagte, als ich ersuhr, daß Leibniz selbst diesem Borwurf nicht entgehen können, ja daß Boerhave wegen gleicher Gesinnungen verdächtig von der Theologie zur Medizin übergehen müssen.

Dente man aber nicht, daß ich seine Schriften hätte unterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen. Denm daß niemand den andern versteht; daß keiner bei denselben Borten daßselbe, was der andre Bertire, daß ein Gespräch, eine Lektüre bei verschiedene Bertonen verschiedene Gedantenfolgen aufregt hatte ich sich auf deutlich eingesehen, und man wird dem Berfasser von Werther und Faust wohl zutrauen, daß er von solchen Misverständnissen tief durchdrungen nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Mann vollsommen zu verstehen, der als Schülter von Descartes durch machtematische und rabbinische Kultur sich zu dem Giptel des Denkens hervorgehoben; der bis auf den heutigen Zag noch daß Ziel aller spekulativen Bemühungen zu sein scheint.

Mas ich mir aber aus ihm zugeeignet, würde sich beutlich genug barstellen, wenn der Besuch, den der ewige Jude bei Spinoza abgesegt und den ich als ein wertes Jugrediens zu jenem Gedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieben übrig geblieben wäre. Ich gesiel mir aber in dem Gedanken so wohl und beschäftigte mich im stillen so gern damit, daß ich nicht dazu

gelangte, etwas aufzuschreiben; dadurch erweiterte sich aber der Ginfall, der als vorübergehender Scherz nicht ohne Berdienst gewesen wäre, dergestalt, daß er seine Anmut verlor, und ich ihn als lästig aus dem Sinne schlug. Inwiesern nir aber die Hauptpunkte jenes Berhältnisses zu Spinoza unvergehlich geblieben sind, indem sie eine große Wirkung auf die Folge meines Lebens ausübten, will ich so kurz und bündig als möalich eröffnen und darftellen.

Die Natur wirft nach ewigen, notwendigen, dersgestalt göttlichen Gesethen, daß die Gottheit selbst daran nichts ändern könnte. Alle Menschen sind hierin unbewußt vollsommen einig. Man bedense, wie eine Naturerscheinung, die auf Berstand, Bernunst, ja auch nur auf Willsur deutet, uns Erstaunen, ja Entseten bringt.

Wenn sich in Tieren etwas Vernunftähnliches hervorthut, so können wir uns von unster Verwundrung nicht erholen; denn ob sie uns gleich so nahe stehen, so scheinen sie doch durch eine unendliche Klust von uns getrennt und in das Reich der Rotwendigkeit verwiesen. Man kann es daher jenen Tenkern nicht übel nehmen, welche die unendlich kunstreiche aber doch genau besichvänkte Technik jener Geschöpse für ganz maschinenmäßig erklärten.

Wenden wir uns zu den Pflanzen, so wird unste Behauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe sich Rechenschaft von der Empfindung, die uns ergreift, wenn die berührte Mimosa ihre gesiederten Blätter paarweise zusammensaltet und endlich das Stielchen wie an einem Gewerbe niederslappt. Noch höher steigt jene Empfindung, der ich keinen Namen geben will, dei Betrachtung des Isodysarum gyrans, das seine Blättchen ohne sichtlich äußere Beranlassung auf und niedersentt und mit sich selbst wie mit unsern Begriffen zu spielen scheint. Denke man sich einen Visang, dem diese Gabe zugeteilt wäre, sodaß er die ungeheuern Blätterschirme für sich selbst wechselsweise niedersenkte und aufhübe, jedermann, der es zum erstenmal sähe, würde vor Entsehen zurücktreten. So eingewurzelt ist bei uns der Begriff unser eignen Vorzüge, daß wir ein für allemat der Außenwelt keinen Teil daran gönnen mögen; ja daß wir dieselben, wenn es nur anginge, sogar unsersgelichen gerne verkümmerten.

Ein ähnliches Entsehen überfällt uns dagegen, wenn wir den Menschen unvernünftig gegen allgemein anerkannte sittliche Gesehe, unverständig gegen seinen eignen und fremden Borteil handeln sehen. Um das Grauen loszunverden, das wir dabei empfinden, verwandeln wir es sogleich in Tadel, in Abscheu, und wir suchen uns von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gebanken zu befreien.

Diesen Gegensah, welchen Spinoza so träftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eignes Wesen sehr wunderlich an, und das Vorhergesagte soll eigentlich nur dazu dienen, um das, was solgt, begreislich zu machen.

Ich war dazu gelangt, das mir inwohnende dichterische Talent ganz als Natur zu betrachten, umsomehr, als ich darauf gewiesen war, die äußere Natur als den Gegenstand desselben anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Beranlassung erregt und bestimmt werden, aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwilkfürlich, ja wider Willen hervor.

Durch Feld und Wald zu schweifen, Mein Liedchen wegzupseifen, So gings ben ganzen Tag.

Auch beim nächtlichen Erwachen trat berselbe Fall ein, und ich hatte oft Luft, wie einer meiner Borgänger, mir ein lebernes Wams machen zu lassen und mich zu gewöhnen, im Finstern durchs Gefühl das, was unvermutet hervorbrach, zu fixieren. Ich war so gewöhnt, mir ein Liedchen vorzusagen ohne es wieder zusammenfinden zu können, daß ich einigemal an den Bult rannte und mir nicht die Zeit nahm, einen quer liegenden Bogen zurecht zu ruden, fondern das Gedicht von Unfang bis gu Ende, ohne mich von der Stelle gu ruhren, in der Diagonale herunter schrieb. In eben diesem Sinne griff ich weit lieber gu dem Bleiftift, welcher williger die Büge hergab, denn es war mir einigemal begegnet, daß das Schnarren und Sprigen ber Reber mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten auswectte, mich zerstreute und ein fleines Produft in der Geburt erstickte. Für folche Poesien hatte ich eine besondre Chr furcht, weil ich mich doch ungefähr gegen dieselben verhielt, wie die henne gegen die Rüchlein, die sie ausgebrütet um fich her piepfen fieht. Dleine frühere Luft. Diese Dinge nur durch Borlefungen mitzuteilen, erneute fich wieder fie aber gegen Geld umgutauschen, schien mir abscheulich.

hiebei will ich eines Falles gedenken, ber zwar fpater eintrat. Alls nämlich meinen Arbeiten immer mehr nachgefragt, ja eine Sammlung berselben verlangt wurde, jene Gefinnungen aber mich abhielten, eine folche felbst zu veranstalten, so benütte Simburg mein Raudern, und ich erhielt unerwartet einige Exemplare meiner zusammengedruckten Werke. Dit großer Frechheit mußte fich Diefer unberufne Berleger eines folden bem Bublifum erzeigten Dienftes gegen mich zu rühmen und erbot fich, mir dagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porzellan zu fenden. Bei diefer Gelegenheit mußte mir einfallen, daß die Berliner Juden, wenn fie fich verheirateten, eine gewiffe Partie Porzellan zu nehmen verpflichtet waren, damit Die fonigliche Fabrif einen fichern Absat hatte. Die Berachtung, welche daraus gegen den unverschämten Nachdrucker entstand, ließ mich den Berdruß übertragen,

den ich bei diesem Raub empsinden mußte. Ich antwortete ihm nicht, und indessen er sich an meinem Gigentum gar wohl behaben mochte, rächte ich mich im stillen mit folgenden Versen:

Holbe Zeugen süß verträumter Jahre, Falbe Blumen, abgeweihte Haare, Schleier, leicht geknickt, verblichne Vänder, Ubgeklungner Liebe Trauerpfänder, Schon gewidmet meines Herdes Flammen, Nafft der freche Sosius zusammen, Sben als wenn Dichterwerk und Ehre Ihm durch Erhschaft zugesallen wäre; Und mir Lebendem soll sein Ketragen, Wohl am Thee und Kaffeetisch behagen? Weg das Porzellan, das Zuckerbrot! Für die himburgs bin ich tot.

Da jedoch eben die Natur, die bergleichen größere und fleinere Werke unaufgefordert in mir hervorbrachte, manchmal in großen Lausen ruhte, und ich in einer langen Zeitstrecke selbst mit Willen nichts hervorzubringen imstande war und daher öfters Langeweile empfand, fo trat mir bei jenem ftrengen Gegenfatz ber Gebante entgegen, ob ich nicht von ber andern Ceite das, was menschlich, vernünftig und verständig an mir fei, zu meinem und andrer Nuten und Borteil gebrauchen und die Zwischenzeit, wie ich es ja auch schon gethan und wie ich immer ftarter aufgeforbert wurde, ben Beltgeschäften widmen und bergestalt nichts von meinen Kräften ungebraucht laffen follte. Ich fand Diefes, mas aus jenen allgemeinen Begriffen hervorjugehen fchien, mit meinem Befen, mit meiner Lage fo übereinstimmend, daß ich den Entschluß faßte, auf Diefe Beije zu handeln und mein bisheriges Schwanken und Baudern badurch zu bestimmen. Sehr angenehm war mir zu benten, daß ich für wirkliche Dienste von

den Menschen auch reellen Lohn fordern, jene liebliche Naturgabe dagegen als ein Beiliges uneigennützig auszuspenden fortfahren dürfte. Durch diese Betrachtung rettete ich mich von der Bitterkeit, die sich in mir hatte erzeugen können, wenn ich bemerken mußte, daß gerade bas fo fehr gesuchte und bewunderte Talent in Deutsch= land als außer dem Gesetz und vogelfrei behandelt werde. Denn nicht allein in Berlin hielt man ben Nachdrud für etwas Zuläffiges, ja Luftiges, fondern der ehrmurdige, wegen feiner Regententugenden gepriefene Markgraf von Baden, der gu fo vielen Soff= nungen berechtigende Raifer Joseph begunftigten, jener feinen Macklot, diefer feinen Edeln von Trattner, und es war ausgesprochen, daß die Rechte sowie das Eigentum des Genies dem Sandwerker und Kabrifanten unbedingt preisgegeben feien.

Als wir uns einst hierüber bei einem besuchenden Badenser beklagten, erzählte er uns folgende Geschichte: Die Frau Markgräfin als eine thätige Dame habe auch eine Papiersabrik angelegt, die Bare sei aber so schlecht geworden, daß man sie nirgends habe unterbringen können. Darauf habe Buchhändler Macklot den Borschlag gethan, die deutschen Dichter und Prosaisten auf diese Papier abzudrucken, um dadurch seinen Wert in etwas zu erhöhen. Mit beiden Haden habe man dieses angenommen.

Wir erklärten zwar diese bose Nachrebe für ein Märchen, ergetzen uns aber doch daran. Der Name Macklot ward zu gleicher Zeit für einen Schimpfnamen erklärt und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gebraucht. Und so sand sich eine leichtsinnige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indes die Aliederträchtigkeit sich an ihren Talenten bereicherte, durch ein paar gute Einfälle hinreichend entschädelt.

. . .

Glückliche Kinder und Jünglinge wandeln in einer Art von Trunkehheit vor sich hin, die sich dadurch befonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Berhälknis der jedesmaligen Umgebung kaum zu bemerken noch weniger anzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, den sie bilden, als einen Borrat, dessen sie sich demächtigen sollen. Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich desshalb in einem wilden, wüsten Wesen. Bei den Bessen jedoch entsaltet sich dies Richtung zu einem sittlichen Enthusiasmus, der sich selegenheit zu irgend einem wirklichen oder scheindaren Guten aus eignem Triebe hindewegt, sich aber auch östers leiten, führen und versühren läst.

Der Jüngling, von dem wir uns unterhalten, war in einem solchen Falle, und wenn er den Menschen auch seltsam vorkam, so erschien er doch gar manchem willkommen. Gleich bei dem ersten Zusammentreten sand man einen unbedingten Freisinn, eine heitre Offenherzigkeit im Gespräch und ein gelegentliches Handeln ohne Bedenken. Bon letztern einige Geschichten.

In der sehr eng in einander gedauten Judengasse war ein hestiger Brand entstanden. Mein allgemeines Wohlwollen, die daraus entspringende Lust zu thätiger Hise trieb mich gut angekleidet, wie ich ging und stand, dahin. Man hatte von der Allerheiligengasse her durchgebrochen; an diesen Zugang versügt ich mich. Ich sand daselbst eine große Anzahl Menschen mit Bassertagen beschäftigt, mit vollen Eimern sich hind drängend, mit leeren herwärts. Ich san gar bald, daß wenn man eine Gasse bilse wo man die Eimer herauf und herabreichte, die Hise die doppette sein würde. Ich ergriff zwei volle Eimer und blieb stehen, rief andre an mich heran, den Kommenden wurde die Last abgenommen, und die Rücksehrenden reihten sich auf der

andern Seite. Die Unftalt fand Beifall, mein Bureden und perfönliche Teilnahme ward begünstigt, und die Gaffe vom Gintritt bis gum brennenden Ziele war bald vollendet und geschloffen. Raum aber hatte die Beiterfeit, womit dieses geschehen, eine frohe, man fann jagen eine luftige Stimmung in diefer lebendigen zwedmäßig wirkenden Maschine aufgeregt, als der Mutwille sich schon hervorthat und der Schadenfreude Raum aab. Armfelige Flüchtende, ihre jammervolle Sabe auf dem Rücken schleppend, mußten, einmal in die begueme Gaffe geraten, unausweichlich hindurch und blieben nicht unangesochten. Mutwillige Knaben-Jünglinge spritten fie an und fügten Berachtung und Unart noch dem Elend hingu. Gleich aber durch mäßiges Bureden und rednerifche Strafworte, mit Rücksicht wahrscheinlich auf meine reinlichen Kleider, die ich vernachlässiate, ward ber Frevel

Neugierige meiner Freunde waren herangetreten, den Unfall zu beschauen, und schienen verwundert, ihren Gesellen in Schuhen und seidnen Strümpsen — denn anders ging man damals nicht — in diesem feuchten Geschäfte zu sehen. Wenige konnt ich herauziehen, andre lachten und schüttelten die Köpse. Wir hielten sange stand, denn bei manchen Aburetenden verstanden sich auch manche dazu, sich anzuschließen; viele Schaulustige solgten auf einander, und so ward mein unschuldiges Wagnis allgemein bekannt, und die wunderliche Lizenz mußte zur Stadlgeschichte des Tags werden.

Gin solcher Leichtsinn im Handeln nach irgend einer gutmütigen, heitern Grille, hervortretend aus einem glücklichen Schbstgefühl, was von den Menschen leicht als Gitelkeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andre Wunderlichkeiten bemerklich.

Gin sehr harter Winter hatte den Main völlig mit Eis bedeckt und in einen sesten Boden verwandelt. Der lebhasteste, notwendige und lustig gesellige Verkehr regte fich auf bem Gife. Grengenlofe Schrittschubbahnen, glattgefrorne weite Flächen wimmelten von bewegter Berfammlung. Ich fehlte nicht vom frühen Morgen an und war alfo, wie fväterhin meine Mutter Dem Schauspiel gugufehn angefahren fam, als leichtgefleidet wirflich durchgefroren. Sie faß im Wagen in ihrem roten Sammetvelze, der auf der Bruft mit ftarten goldnen Schnüren und Quaften zusammengehalten gang ftattlich ausfah. Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Belg! rief ich aus dem Stegreife, ohne mich weiter besonnen zu haben, mich friert grimmig. Auch fie bedachte nichts weiter; im Augenblicke hatte ich den Bels an. der. purpurfarb, bis an die Waden reichend, mit Robel perbramt, mit Gold geschmuckt zu der braunen Belgmuke, die ich trug, gar nicht übel fleidete. So fuhr ich foralog auf und ab: auch war das Gedrange fo groß, daß man die feltne Erscheinung nicht einmal fonderlich bemerfte, obichon einigermaßen, denn man rechnete mir sie später unter meinen Unomalien im Grnit und Scherze mobil einmal wieder vor.

\* \*

Nach solchen Erinnerungen eines glücklichen, unbeschachten Handelns schreiten wir an dem eigentlichen Faben unsver Erzählung fort.

Gin geistreicher Franzos hat schon gesagt, wenn irgend ein guter Kopf die Ausmerksamkeit des Publikums durch ein verdienstliches Werk auf sich gezogen hat, so thut man das möglichste, um zu verhindern, daß er iemals dergleichen wieder hervorbringt.

Es ist so mahr: irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller, abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beisall wird erworben, aber die Unabhängigkeit versoren; man zerrt das konzentrierte Talent in die Zerstreuung, weil man denkt, man könne von seiner Versönlichkeit etwas abzupsen und sich zueignen.

In diesem Sinne erhielt ich manche Ginladungen, oder nicht sowohl Ginladungen: ein Freund, ein Befannter schlug mir vor, gar oft mehr als dringend, mich da oder dort einzusühren.

Der Quasifremde, angefündigt als Bär wegen oftmaligen unfreundlichen Abweisens, dann wieder als Hurone Voltaires, Cumberlands Bestindier, als Naturfind bei so vielen Talenten, erregte die Neugierde, und so beschäftigte man sich in verschiednen häusern mit schicklichen Negociationen, ihn zu sehen.

Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends, mit ihm ein kleines Konzert zu besuchen, welches in einem angesehnen reformierten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich alles aus dem Stegreise liebte, solzte ich ihm, wie gewöhnlich anktändig angezogen. Wir treten in ein Jimmer gleicher Erde, in das eigentliche geräumige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich, ein Flügel stand in der Mitte, an den sich soziels die einzige Tochter des Hauses niedersetzte und mit bedeutender Fertigkeit und Anmut spielte. Ich stand am untern Ende des Flügels, um ihre Gestalt und Wesen nahe genug bewerten zu können; sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen, wozu das Spiel sie nötigte, waren unges awungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat sie ans Ende des Pianos gegen mir über; wir begrüßten uns ohne weitre Mede, denn ein Quartett war schon angegangen. Um Schlusse trat ich etwas näher und sagte einiges Verdindliche: wie sehr es mich sreue, daß die erste Bekanntschaft mich auch zugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. Sie wußte sehr artig meine Worte zu erwiedern, behielt ihre Stellung, und ich die meinige. Ich sonnte bemerken, daß sie mich ausmerksam betrachtete, und daß ich ganz eigentlich zur Schau stand, welches ich mir wohl konnte gefallen lassen, da man auch mir etwas gar Annuntiges

ju schauen gab. Indessen blieften wir einander an, und ich will nicht leugnen, daß ich eine Anziehungsfraft von der sanstellen Art zu empfinden glaubte. Das hin und Herwogen der Gesellschaft und ihrer Leistungen verhinderte jedoch sede andre Art von Annäherung diesen Woed, muß ich eine angenehme Empfindung gestehen, als die Mutter beim Abschied zu erkennen gab, sie hossten mich bald wieder zu sehen, und die Tochter mit einiger Freundlichseit einzustimmen schien. Ich wersehlte nicht, nach schiedichen Kausen meinen Besuch zu wiederschen, da sich denn ein heitres, verständiges Gespräch bildete, welches kein leidenschaftliches Versälltnis zu weissagen schien.

Indessen brachte die einmal eingeleitete Gastsreiheit unsers Hauses den guten Eltern und mir selbst manche Unbequemlichkeit; in meiner Richtung, die immer darauf hinging, das Höhere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern und womöglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Menschen, insosern sie gut waren, waren fromm, und insosern sie thätig waren, unkfug und oft ungeschickt. Seines konnte mir nichts helsen, und dieses verwirrte mich. Einen merkwürdigen Fall habe ich sorgfältig viedergeschrieben.

Im Anfang des Jahres 1775 melbete Jung, nachher Stilling genannt, vom Riederrhein, daß er nach Frankfurt komme, berufen, eine bedeutende Augenkur daselbst vorzunehmen; er war mir und meinen Eltern willkommen, und wir boten ihm das Quartier an.

Herr von Lersner, ein würdiger Mann in Jahren, durch Erziehung und Führung fürstlicher Kinder, versitändiges Betragen bei Hof und auf Reisen überall geschätzt, erduldete schon lange das Unglück einer völligen Blindheit; doch konnte seine Sehnsucht nach hilfe nicht ganz erlöschen. Nun hatte Jung seit einigen Jahren mit gutem Mut und frommer Dreistigkeit viele

Staroperationen am Niederrhein vollbracht und fich badurch einen ausgebreiteten Ruf erworben. Redlichkeit feiner Seele, Buverläffigfeit bes Charafters und reine Gottesfurcht bewirkten ihm ein allgemeines Zutrauen; dieses verbreitete sich stromaufwärts auf dem Wege vielfacher Sandelsverbindungen. Gerr von Lerener und die Seinigen, beraten von einem einsichtigen Urzte, ent= schlossen sich, den glücklichen Augenarzt kommen zu laffen, wenn schon ein Frankfurter Raufmann, an dem die Kur mißglückt war, ernstlich abriet. Aber was bewies auch ein einzelner Fall gegen so viele gelunane! Doch Jung fam, nunmehr angelockt durch eine bedeutende Belohnung, beren er gewöhnlich bisher entbehrt hatte: er tam, feinen Ruf zu vermehren, getroft und freudig. und wir wünschten und Glück zu einem fo wackern und heitern Tischaenossen.

Nach mehrern ärztlichen Borbereitungen ward nun endlich der Star auf beiden Augen gestochen: wir waren höchst gespannt, es hieß, der Patient habe nach ber Operation fogleich gefehen, bis der Berband bas Tageslicht wieder abgehalten. Allein es ließ fich bemerfen, daß Jung nicht heiter war und daß ihm etwas auf dem Bergen lag, wie er mir denn auch auf weitres Nachforschen bekannte, daß er wegen Ausgangs der Rur in Sorgen fei. Gewöhnlich, und ich hatte felbit in Straßburg mehrmals zugesehen, schien nichts leichter in der Welt zu fein, wie es benn auch Stillingen hundertmal gelungen war. Nach vollbrachtem schmerzlosen Schnitt durch die unempfindliche Sornhaut fprang bei dem gelindesten Druck die trübe Linfe von selbst heraus, der Patient erblickte fogleich die Gegenstände und mußte fich nur mit verbundnen Angen gedulden, bis eine voll= brachte Kur ihm erlaubte, fich des töftlichen Organs nach Willen und Bequemlichkeit ju bedienen, mancher Urme, dem Jung diefes Glück verschafft, hatte bem Bohlthater Gottes Segen und Belohnung von oben herab gewünscht, welche nun durch diesen reichen Mann abgetragen werden sollte.

Jung bekannte, daß es diesmal so leicht und glücklich nicht hergegangen: die Linse sei nicht herauszgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablösen müssen, dies sei nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Nun machte er sich Borwürse, daß er auch das andre Auge operiert habe. Allein man hatte sich sest vorgeseth, beide zugleich vorzunehmen, an eine solche Zufälligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie eingetreten, sich nicht sogleich erholt und des sienen. Genug, die zweite Linse kan nicht von selbst, sie nußte auch mit Unstatten abgelöst und herausgeholt werden.

Wie übel ein so gutmütiger, wohlgesinnter, gottesfürchtiger Mann in einem solchen Falle dran sei, läßt keine Beschreibung noch Entwicklung zu; etwas Allgemeines über eine solche Sinnesart steht vielleicht hier am rechten Blake.

Auf eigne moralische Bildung loszuarbeiten, ist das Einfachste und Thunlichste, was der Mensch vornehmen tann; der Trieb dazu ist ihm angeboren; er wird durch Menschenverstand und Liebe dazu im bürgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt.

Stilling lebte in einem sittlich religiösen Liebesgefühl; ohne Mitteilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht eristieren, er forderte wechselseitige Neigung; wo man ihn nicht kannte, war er still, wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig, deswegen besand er sich am besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschränkten ruhigen Berufskreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diefen gelingt nun wohl die Sitesteit abzuthun, dem Beftreben nach außerer Ghre zu entsagen, Behutsamkeit im Sprechen sich anzueignen, gegen Genossen und Nachebarn ein freundliches gleiches Betragen auszuüben.

Dit liegt hier eine dunkle Geistesform zum Grunde, durch Individualität modisiziert; solche Personen, zufällig angeregt, legen große Bichtigkeit auf ihre empirische Laufbahn; man hält alles für übernatürliche Bestimmung mit der Überzeugung, daß Gott unmittelbar einwirke.

Dabei ist im Menschen eine gewisse Neigung, in seinem Zustand zu verharren, zugleich aber auch sich itoken und jühren zu lassen, und eine gewisse Unentsichlossenheit selbst zu handeln. Diese vermehrt sich bei Miklingen der verständigsten Plane sowie durch zuställiges Gelingen günstig zusammentressender unvorherzgesehner Umstände.

Wie nun durch eine solche Lebensweise ein ausmertssames, männliches Betragen verkümmert wird, so ist die Urt, in einen solchen Zustand zu geraten, gleichssalls bedenklich und der Betrachtung wert.

Wovon sich dergleichen Sinnesverwandte am liebsten unterhalten, sind die sogenannten Erweckungen, Sinnessverändrungen, denen wir ihren psychologischen Wert nicht absprechen. Es sind eigentlich, was wir in wissensichaftlichen und poetischen Angelegenheiten Apercus nennen: das Gewahrwerden einer großen Maxime, welches immer eine geniatische Geisescperation ist; man fommt durch Anschauen dazu, weder durch Nachbenken noch durch Lehre oder Überliefrung. Hier ist es das Gewahrwerden der moralischen Kraft, die im Glauben ankert und so in stolzer Sicherheit mitten auf den Wogen sich empfinden wird.

Ein solches Aperçu giebt dem Entdeder die größte Freude, weil es auf originelle Beise nach dem Unendlichen hindeutet; es bedarf feiner Zeitfolge zur Überzzeugung, es entspringt ganz und vollendet im Augenblick, baher das gutmütige altfranzösische Reimwort:

En peu d'heure Dieu labeure. Außere Anstöße bewirfen oft das gewaltsame Losbrechen solcher Sinnesändrung, man glaubt Zeichen und Bunder au schauen.

Rutrauen und Liebe verband mich aufs herzlichste mit Stilling: ich hatte doch auch gut und glücklich auf seinen Lebensgang eingewirkt, und es mar gang feiner Natur gemäß, alles, was für ihn geschah, in einem bankbaren, feinen Herzen zu behalten; aber fein Umgang war mir in meinem damaligen Lebensgange weder erfreulich noch förderlich. Zwar überließ ich gern einem jeben, wie er fich bas Ratfel feiner Tage gurechtlegen und außbilden wollte: aber die Urt, auf einem abenteuerlichen Lebensgange alles, was uns vernünftiger= weise Gutes begegnet, einer unmittelbaren göttlichen Ginwirfung zuzuschreiben, schien mir doch zu anmaßlich, und die Borstellungsart, daß alles, was aus unferm Leichtsinn und Dünkel, übereilt oder vernachläffiat. schlimme, schwer zu ertragende Folgen hat, gleichfalls für eine göttliche Babagogit zu halten, wollte mir auch nicht in den Sinn. Ich tonnte also den guten Freund nur anhören, ihm aber nichts Erfreuliches erwiedern: boch ließ ich ihn wie fo viele andre gern gewähren und ichuste ihn fpater wie fruber, wenn man gar gu weltlich gefinnt fein gartes Befen zu verleten fich nicht scheute. Daher ich ihm auch den Ginfall eines schaltischen Mannes nicht zu Ohren tommen ließ, der einmal gang ernithaft ausrief: Rein! furwahr, wenn ich mit Gott jo aut stünde wie Jung, so murde ich das höchste Befen nicht um Geld bitten fondern um Beisheit und auten Rat, bamit ich nicht fo viel bumme Streiche machte, die Geld fosten und elende Schuldenjahre nach fich ziehen.

Denn freilich war zu solchem Scherz und Frevel jeht nicht die Zeit. Zwischen Furcht und Hossnung gingen mehrere Tage hin; jene wuchs, diese schwand und versor sich gänzlich: die Augen des braven gedulbigen Mannes entzündeten sich, und es blieb kein Zweifel, daß die Kur mißlungen sei.

Der Zustand, in den unfer Freund badurch geriet, lagt feine Schilberung gu; er wehrte fich gegen bie innerfte, tieffte Verzweiflung von ber schlimmiten Art. Denn was war nicht in diesem Falle verloren! Bu= vorderft der größte Dant des jum Lichte wieder Geneschen, das Gerrlichste, dessen sich der Urat nur erfreuen fann; das Butrauen fo vieler andern Silfsbedürftigen: ber Rredit, indem die gestorte Ausübung dieser Runft eine Familie im hilflofen Buftande guruckließ. Benug, wir fpielten das unerfreuliche Drama Siobs von Anfana bis zu Ende durch, da benn der treue Mann bie Rolle ber scheltenden Freunde felbst übernahm. Er wollte biefen Borfall als Strafe bisheriger Fehler anfehn: es. schien ihm, als habe er die ihm zufällig überkommnen Augenmittel frevelhaft als göttlichen Beruf zu Diefent Geschäft betrachtet; er warf sich vor, diefes höchit wichtige Fach nicht durch und durch studiert, sondern feine Kuren nur so obenhin auf aut Glück behandelt au haben; ihm kam augenblicklich vor die Geele, mas Miswollende ihm nachgeredet; er geriet in Zweifel, ob dies auch nicht Wahrheit fei; und dergleichen schmerzte um fo tiefer, als er fich ben für fromme Menschen fo gefährlichen Leichtsinn, leider auch wohl Dünkel und Gitelfeit in feinem Lebensgange mußte gu fchulden kommen laffen. In folden Augenblicken verlor er fich felbst, und wie wir uns auch verständigen mochten, wir gelangten doch nur zulett auf das vernünftig not= wendige Resultat, daß Gottes Ratschlusse unerforschlich feien.

In meinem vorstrebend heitern Sinne wäre ich noch mehr verletzt gewesen, hätte ich nicht nach herkömmelicher Beise biese Seelenzustände ernster, freundlicher Betrachtung unterworsen und sie mir nach meiner Weise zurecht gelegt; nur betrübte es mich, meine gute Mutter

für ihre Sorgfalt und häusliche Bemühung fo übel belohnt zu sehen: sie empfand es jedoch nicht bei ihrem unabläffig thätigen Gleichmut. Der Bater dauerte mich am meisten. Um meinetwillen hatte er einen strena geschlossenen Haushalt mit Anstand erweitert und genoß besonders bei Tisch, wo die Gegenwart von Fremden auch einheimische Freunde und immer wieder sonstige Durchreisende heranzog, fehr gern eines muntern, ja naradoren Gespräches, da ich ihm denn durch allerlei dialektisches Rlopffechten großes Behagen und ein freundliches Lächeln bereitete: benn ich hatte die gottlose Art, alles zu bestreiten, aber nur insofern hartnäckig, daß derienige, der Recht behielt, auf alle Fälle lächerlich wurde. Hieran war nun in den letten Wochen gar nicht gu benten: denn die glücklichsten, heitersten Greignisse, veranlaßt durch wohlgelungne Nebenkuren des durch die Hauptkur so unglücklichen Freundes, konnten nicht greifen, viel weniger ber traurigen Stimmung eine andre Wendung geben.

Denn fo machte uns im einzelnen ein alter blinder Bettelinde aus dem Renburgischen zu lachen, der in bem höchsten Glend nach Frankfurt geführt taum ein Obbach, faum eine fummerliche Nahrung und Wartung finden konnte, dem aber die gabe orien alische Natur so aut nachhalf, daß er vollkommen und ohne die minbeste Beschwerde sich mit Entzücken geheilt fah. Mis man ihn fraate, ob die Operation geschmerzt habe, fo sagte er nach der huperbolischen Beise: wenn ich eine Million Augen hatte, so wollte ich fie jedesmal für ein halb Ropfftück fämtlich nach und nach operieren laffen. Bei seinem Abwandern betrug er sich in der Kahrgaffe eben fo ercentrisch; er dankte Gott auf gut alttestamentlich, pries ben herrn und ben Bunbermann, feinen Befandten. So schritt er in diefer langen, gewerbreichen Straße langfam der Brucke zu. Berkäufer und Räufer traten aus den Läden heraus, überrascht

durch einen so seltnen, frommen, leibenschaftlich vor aller Welt ausgesprochnen Enthusiasmus; alle waren angeregt zur Teilnahme, dergestalt, daß er, ohne irgend zu fordern oder zu heischen, mit reichlichen Gaben zur Weaezehrung beglückt wurde.

Gines solchen heitern Vorsalls durfte man in unserm Kreise aber kaum erwähnen; denn wenn der Armste in seiner sandigen Heiner fandigen Heiner Main in hänslichem Elend höchst glüdlich gedacht werden konnte, so vermiste dagegen ein Wohlhabender, Würdiger diesseits das unschätzbare, zunächst gehoffte Behagen.

Aränkend war daher für unsern guten Jung der Empfang der taufend Gulden, die auf jeden Fall bedungen von großmätigen Menschen edel bezahlt wurden. Tiese Barschaft sollte bei seiner Rückehr einen Teil der Schulden auslöschen, die auf traurigen, ja unseligen Zuständen lasteten.

Und so schied er trostlos von uns, denn er sah zurücksehrend den Empfang einer sorglichen Frau, das
veränderte Begegnen von wohldenkenden Schwiegerelkern, die sich als Bürgen für so manche Schulden des
allzu zuversichtlichen Mannes in der Wahl eines Lebensgefährten für ihre Tochter vergriffen zu haben glauben
konnten. Hohn und Spott der ohnehin im Glücke schon
Mißwollenden konnte er in diesem und jenem Haufe,
aus diesem und jenem Fenster schon voraussehen; eine
durch seine Abwesenheit schon verkümmerte, durch diesen
Unfall in ihren Vurzeln bedrohte Praxis mußte ihn
äußerst ängstigen.

So entließen wir ihn, von unfrer Seite jedoch nicht ganz ohne hoffnung, benn feine tüchtige Natur, gestütt auf den Glauben an übernatürliche Hilfe, mußte seinen Freunden eine stillbescheidne Zuversicht einslößen.





## · Siehzehntes Buch

Penn ich die Geschichte meines Verhältnisses zu Lili wicher aufnehme, so hab ich mich zu erinnern, daß ich die angenehmsten Stunden teils in Gegenwart ihrer Mutter teils allein mit ihr zubrachte. Man trante mir aus meinen Schriften Kenntnis des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unfre Gespräche sittlich interessant auf jede Beise.

Wie wollte man sich aber von dem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? Es währte daher nicht lange, daß Lil mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genug aller geselligen Vorteile und Weltvergnügungen aufgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Berwandten sowie die nächsten Zustände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel.

Auch fleiner Schwächen wurde gedacht, und so konnte sie nicht leugnen, daß sie eine gewisse Gabe anzuziehen an sich habe bemerken müssen, womit zusgleich eine gewisse Siegenschaft fahren zu lassen verbunden sei. Hierdurch gelangten wir im hin und Widerreden auf den bedenklichen Kunkt, daß sie diese Gabe auch an mir geübt habe, jedoch bestraft worden sei, indem sie auch von mir angezogen worden.

Dieje Geftandniffe gingen aus einer fo reinen, findhaften Natur hervor, daß fie mich badurch aufs aller-

ftrengste sich zu eigen machte.

Ein wechselseitiges Bedürsnis, eine Gewohnheit, sich zu sehen, trat nun ein; wie hätt ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren müssen, wenn ich mich nicht hätte entschließen können, sie in ihren Zirkeln zu sehen! Hieraus erwuchs mir mannigfaltige Bein.

Mein Verhältnis zu ihr war von Person zu Person, zu einer schönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter; es glich meinen frühern Verhältnissen und war noch höherer Urt. Un die Äußerlichkeiten jedoch, an das Mischen und Wiedermischen eines geselligen Zustandes hatte ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Verlangen war herrschend geworden; ich sonnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sein; aber in den Umgebungen und bei den Einwirkungen einzelner Glieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft für Mißtage und Fehlstunden!

Die Geschichte von Lustpartien, die zur Unsuft ausliesen; ein retardierender Bruder, mit dem ich nachsahren sollte, welcher seine Geschäfte erst mit der größten
Gelassenseit, ich weiß nicht ob mit Schadensreube langsamst vollendete und dadurch die ganze wohldurchdachte
Berabredung verdarb; auch sonstiges Untressen und Berzsehlen, Ungeduld und Entbehrung, alle diese Peinen,
die in irgend einem Roman unständlicher mitgeteilt
gewiß teilnehmende Leser sinden würden, muß ich hier
beseitigen. Um aber doch diese betrachtende Darstellung einer lebendigen Anschaung, einem jugendlichen Mitgefühl anzunähern, mögen einige Lieder,
zwar bekannt aber vielleicht besonders hier eindrücklich,
eingeschaltet stehen.

herz, mein herz, was foll das geben? Was bedränget dich fo fehr? Welch ein fremdes neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, Weg, warum du dich betrübtest, Weg dein Fleiß und deine Ruh — Ach, wie kamst du nur dazu!

Feffelt dich die Jugendblüte, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blick voll Treu und Güte Mit unendlicher Sewalt?
Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entstiehen, Kühret mich im Augenblick Ach, mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zaubersäbchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe lose Mädchen, Mich so wider Willen sest; Muß in ihrem Zaubertreise. Leben nun auf ihre Weise. Die Berändrung, ach, wie groß! Liebe! Liebe! laß mich loß!

Marum ziehst du mich unwiderstehlich Ach, in jene Pracht? War ich guter Junge nicht so selig In der öden Nacht?

Seimlich in mein Zimmerchen verschloffen Lag im Mondenschein Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich bämmert' ein;

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Lust, Hatte schon dein liebes Bild empfunden Tief in meiner Brust. Bin ichs noch, den du bei so viel Lichtern An dem Spieltisch hältst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber stellst?

Reizender ist mir des Frühlings Blüte Nun nicht auf der Flur; Bo du, Engel, bist, ist Lieb und Güte, Bo du bist, Natur.

Hat man sich biese Lieder aufmerksam vorgelesen, lieder noch mit Gefühl vorgesungen, so wird ein Hauch iener Külle glücklicher Stunden gewiß vorüber weben.

Doch wollen wir aus jener größern, glangenden Gesellschaft nicht eilig abscheiben, ohne vorher noch einige Bemerkungen hinzuzufügen, befonders den Schluß des zweiten Gedichtes zu erläutern.

Diejenige, die ich nur im einsachen, selten gewechselten Hauskleide zu sehen gewohnt war, trat mir im eleganten Modeputz nun glänzend entgegen, und doch war es ganz dieselbe. Ihre Unmut, ihre Freundlichseit blieb sich gleich, nur möcht ich sagen, ihre Unzziehungsgabe that sich mehr hervor; es sei nun, weil sie hier gegen viele Wenschen stand, daß sie sich lebshafter zu äußern, sich von mehrern Seiten, je nachdem ihr dieser oder jener entgegen kam, zu vermannigsfaltigen Ursache sand; genug, ichkonnte mir nicht leugnen, daß diese Tremden mir zwar einerseits unbequem sielen, daß ich aber doch um vieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu lerren und einzusehen, sie sei auch weitern und allgemeinern Zuständen gewachsen.

War es doch derselbige nun durch Bug verhüllte Busen, der sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so klar wie in den meinigen hineinsah; waren es boch dieselben Lippen, die mir so früh den Zustand schilberten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verbracht hatte. Jeder wechselseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprach ein verborgnes edles Berständnis aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime unschuldige Berabredung, die sich auf das menschlichste, auf das natürlichste gefunden hatte.

Doch sollte bei eintretendem Frühling eine anständige ländliche Freiheit dergleichen Verhältnisse enger knüpsen. Offenbach am Main zeigte schon damals bedeutende Anfänge einer Stadt, die sich in der Folge zu bilden versprach. Schöne, sür die domaalige Zeit prächtige Gebäude hatten sich schon hervorgethan; Onkel Bernard, wie ich ihn gleich mit seinem Familientitel wennen will, bewohnte das größte; weitsäusige Fabrikgebäude schlossen sich an; die schonen von liebenswürdigen Eigenheiten wohnte gegenüber. Unstosende Gärten, Terrassen, bis an den Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden Umgegend erlaubend, sehten den Eintretenden um Verzweitenden in ein stattliches Behagen. Der Liebende konnte für seine Gefühle keinen erwünsichtern Raum sinder

Ich wohnte bei Johann André, und indem ich diesen Mann, der sich nachher genugsam bekannt gemacht, hier zu nennen habe, muß ich mir eine kleine Albschweifung erlauben, um von dem damaligen Operns

wesen einigen Begriff gu geben.

In Frankfurt dirigierte zu ber Zeit Marchand das Theater und suchte durch seine eigne Person das Mögsliche zu leisten. Es war ein schöner, groß und wohlsgestatteter Mann in den besten Jahren; das Behagliche, Beichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenswart auf dem Theater war daher angenehm genug. Er mochte so viel Stimme haben, als man damals zu Aussührung musikalischer Berke wohl allenfalls be-

durste; deshalb er denn die kleinern und größern sranzösischen Opern herüber zu bequemen bemüht war.

Der Bater in der Gretryschen Oper Die Schöne bei dem Ungeheuer gelang ihm besonders wohl, wo er sich in der hinter dem Flor veranstalteten Bisson gar ausdrücklich zu gebärden wußte.

Diese in ihrer Art wohlgelungne Oper näherte sich jedoch dem edeln Stil und war geeignet, die zartesten Gefühle zu erregen. Tagegen hatte sich ein realistischer Tämon des Operntheaters bemächtigt; Zustands und Handwerksopern thaten sich hervor. Die Zäger, der Faßbinder, und ich weiß nicht was alles, waren vorausgegangen; André wählte sich den Töpser. Er hatte sich das Gedicht selbst geschrieben und in den Text, der ihm angehörte, sein ganzes musikalisches Talent verwendet.

Ich war bei ihm einquartiert und will von diesem allzeit fertigen Dichter und Komponisten nur so viel sagen, als hier gesordert wird.

Er war ein Mann von angebornem lebhaften Talente, eigentlich als Techniter und Fabrikant in Offenbach ansäffig; er schwebte zwischen dem Kapellmeister und Tilettanten. In Hoffnung, jenes Verdienst zu erreichen, bemühte er sich ernstlich, in der Musik gründlichen Fuß zu sassen; als letzterer war er geneigt, seine Kompositionen ins Unendliche zu wiederholen.

Unter den Personen, welche damals den Kreis zu füllen und zu beleben sich höchst thätig erwiesen, ist der Pfarrer Ewald zu nennen, der geistreich heiter in Gesellschaft die Studien seiner Psichten, seines Standes im stillen für sich durchzusähren wußte, wie er denn auch in der Folge innerhalb des theologischen Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er nuß in dem damaligen Kreise als mentbehrlich, aufsassend und erswiedernd mitgedacht werden.

Lilis Pianospiel fesselte unfern guten Undré voll-

kommen an unfre Gefellschaft; als unterrichtend, meisternd, aussührend waren wenige Stunden des Tags und der Nacht, wo er nicht in das Jamilienwesen, in die gesellige Tagesreihe mit eingriff.

Bürgers Lenore, damals ganz frisch bekannt und mit Enthusiasmus von den Deutschen ausgenommen, war von ihm komponiert; er trug sie gern und wiederholt vor.

Auch ich, der viel und lebhaft recitierend vortrug, war sie zu deklamieren bereit; man langweilte sich das mals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchen von uns beiden sie hören wolle, so siel die Entscheidung oft zu meinen gunsten.

Dieses alles aber, wie es auch sei, diente den Liebenden nur zur Verlängerung des Zusammenseins; sie wissen kein Ende zu sinden, und der gute Johann André war durch wechselsweise Versährung der beiden gar leicht in ununterbrochne Bewegung zu sehen, um dis nach Mitternacht seine Nusik wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer werten, unentbehrlichen Gegenwart, unentbehrlichen Gegenwart,

Trat man am Morgen in aller Frühe aus dem Hause, so fand man sich in der freisten Lust, aber nicht eigentlich auf dem Lande. Ansehnliche Gebäude, die zu jener Zeit einer Stadt Chre gemacht hätten; Gärten, parterreartig übersehdar, mit slachen Blumens undsonstigen Pruntbeeten; freie Übersicht über den Fluß bis ans jenseitige User; oft schon früh eine thätige Schiffsahrt von Flößen und gelenken Martschiffen und Rähnen; eine sanst hingleitende Lebendige Belt mitebevollen, zarten Empfindungen im Ginklang. Selbst das einsame Vorüberwogen und Schisspessischen Stromes ward höchst erquicklich und verssehlte nicht, einen entschieden beruhigenden Zauber über den Berantretenden zu verbreiten. Ein heitrer Himmel

ber schönsten Jahreszeit überwölbte das Gauze, und wie angenehm mußte sich eine traute Gesellschaft von solchen Seenen umgeben morgendlich wiedersinden!

Sollte jedoch einem ernsten Leser eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtsertig erscheinen, so möge er bedenken, daß zwischen dassenige, was hier des Vortrags halben wie im Zusammenhange geschildert ist, sich Tage und Wochen des Entbehrens, andre Bestimmungen und Thätigkeiten, sogar unerträgliche Langeweile wiederwärtig einstellten.

Männer und Frauen waren in ihrem Pflichtkreise eifrig beschäftigt. Auch ich versäumte nicht, in Betracht der Gegenwart und Zukunft das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Zeit genug, dassenige zu vollbringen, wohin mich Talent und Leidenschaft unwider-

stehlich hindrängten.

Die frühsten Morgenstunden war ich der Dichtkunst schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigne Art behandelt wurden. Mein Bater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, führte seine Geschäfte selbst, die ihm sowehl die Verwaltung seines Vermögens als die Verbindung mit wertgeschäften Freunden auserlegte, und ob ihm gleich sein Charafter als kaiserlicher Rat zu praktizieren nicht ersaubte, so war er doch manchem Vertrauten als Rechtsstreund zur Hand, indem die ausgesertigten Schriften von einem ordinierten Abvokaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Villiges einbrachte.

Diese seine Thätigkeit war nur lebhaster geworden durch mein Herantreten, und ich konnte gar wohl bemerten, daß er mein Talent höher schätzte als meine Praxis und deswegen alles that, um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig aber von langsamer Conception und Aussihrung studierte er die Alken als geheimer Referendar, und wenn wir zusammentraten, legte er mir

bie Sache vor, und die Aussertigung ward von mir mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Laterfreude gedieh, und und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ: wenn ich ihm fremd wäre, er würde mich beneiden.

Diese Angelegenheit noch mehr zu erleichtern hatte fich ein Schreiber zu uns gesellt, beffen Charafter und Mefen wohl durchgeführt leicht einen Roman fördern und schmücken. könnte. Nach wohlgenütten Schuljahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige aute Renntnisse erlangt hatte, unterbrach ein allzu leichtfertiges akademisches Leben den übrigen Gang seiner Tage: er schleppte sich eine Weile mit siechem Rorper in Dürftigfeit bin und fam erft fpater in beffere Umstände durch Silfe einer fehr schönen Sandichrift und Rechnungsfertigkeit. Von einigen Udvokaten unterhalten ward er nach und nach mit den Förmlichkeiten bes Rechtsganges genau befannt und erwarb sich alle, benen er diente, durch Rechtlichkeit und Bunttlichkeit zu Gönnern. Auch unserm Sause hatte er sich verpflichtet und war in allen Rechts und Rechnungsfachen

Dieser hielt nun von seiner Seite unser sich immer mehr ausdehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Rechtsangelegenheiten als auf mancherlei Austräge, Bestellungen und Speditionen bezog. Auf dem Rathause wußte er alle Wege und Schliche; in den Beiden burgemeisterzlichen Audicuzen war er auf seine Weise gelitten, und da er manchen neuen Ratsherrn, worunter einige gar bald zu Schöffen herangestiegen waren, von seinem ersten Eintritt ins Annt her in seinem noch unsichern Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein gewisses Bertrauen erworben, das man wohl eine Art von Ginfluß nennen sonnte. Das alles wußte er zum Außen seiner Gönner zu verwenden, und da ihn seine Gesundheit nötigte, seine Thätigkeit mit Maß zu üben, so fand man ihn

immer bereit, jeden Auftrag, jede Bestellung sorgfättig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unangenehm, von Körper schlank und regelmäßiger Gesichtsbildung; sein Betragen nicht zudringlich aber doch mit einem Ausdruck von Sicherheit seiner Überzengung, was zu thur sei, auch wohl heiter und gewandt bei weg zuräumenden Hindernissen. Er mochte stark in den Vierzigen sein, und es reut mich noch (ich darf das Dbengesagte wiederholen), daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer Novelle mit eingefügt habe.

In Hoffnung, meine ernsten Lefer durch das Vorsgetragne einigermaßen befriedigt zu haben, darf ich mich wohl wieder zu denen glänzenden Tagespunkten hinwenden, wo Freundschaft und Liebe sich in ihrem schönften Lichte zeigten.

Daß Geburtstage forgfältig, froh und mit mancher Ubwechslung gefeiert wurden, liegt in der Natur folcher Berbindungen; dem Geburtstage des Pfarrers Swald zu gunsten ward das Lied gedichtet:

In allen guten Stunden, Grhöht von Lieb und Wein, Soll dieses Lied verbunden Bon uns gesungen fein! Uns hälf der Gott zusammen, Der uns hierher gebracht, Erneuert unsre Flammen, Er hat sie angefacht.

Da dies Lied sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat und nicht leicht eine muntre Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder ausgefrischt werde, so empsehlen wir es auch unsern Nachkommen und wünschen allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Behagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu

gedenken, und im beschränkten Areise zu einer Welt ausgebehnt empfanden.

Nun aber wird man erwarten, daß Lilis Geburtstag, welcher den 23. Juni 1775 sich zum siedzehntenmal wiederholte, besonders sollte geseiert werden. Sie hatte versprochen, am Mittag nach Offenbach zu kommen, und ich muß gestehn, daß die Freunde mit glücklicher Übereinkunst von diesem Feste alle herkömmlichen Verzierungsphrasen abgelehnt und sich nur allein mit Hertslichteiten, die ihrer würdig wären, zu Empfang und Unterhaltung vordereitet hatten.

Mit folchen angenehmen Aflichten beschäftigt fah ich die Sonne untergehn, die einen folgenden heitern Tag verfündigte und unferm Teft ihre frohe glanzende Gegenwart verfprach, als Lillis Bruder George, der fich nicht verstellen konnte, ziemlich ungebärdig ins Bimmer trat und ohne Schonung zu erfennen gab, baß unfer morgendes Fest gestört fei; er misse selbst weder wie noch wodurch, aber die Schwester laffe fagen, daß es ihr völlig unmöglich fei, morgen Mittag nach Diffenbach zu kommen und an dem ihr zugedachten Refte teil ju nehmen; erft gegen Abend hoffe fie ihre Untunft bewirfen gu fonnen. Hun fühle und miffe fie recht aut, wie unangenehm es mir und unfern Freunden fallen muffe, bitte mich aber fo herzlich bringend als sie könne, etwas zu erfinden, wodurch das Unangenehme biefer Nachricht, die fie mir überlaffe hinaus zu melden, gemildert, ja versöhnt werde; sie wolle mirs zum aller=

Ich schwieg einen Augenblick, hatte mich auch sogleich gefaßt und wie durch himmlische Eingebung gesunden, was zu thun war. Eile, rief ich, George! sag ihr, sie solle sich ganz beruhigen, möglich machen, daß sie gegen Abend komme; ich verspräche, gerade dieses Unheil solle zum Fest werden! Der Knabe war neugierig und wünschte zu wissen wie? Dies wurde ihm standhaft verweigert, ob er gleich alle Künfte und Gewalt zu Silse rief, die ein Bruder unfrer Geliebten auszuüben sich anmaßt.

Kaum war er weg, so ging ich mit sonderbarer Selbstgefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem frohen, freien Gefühl, daß hier Gelegenheit sei, mich als ihren Diener auf eine glanzende Weise zu zeigen, hestete ich mehrere Bogen mit schöner Seibe, wie es dem Gelegenheitsgedicht ziemt, zusammen und eilte den Titel zu schreiben:

## Sie kommt nicht!

ein jammervolles Familienstück, welches, geklagt sei es (Bott, den 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf das allernatürlichste wird aufgesührt werden. Die Handlung dauert vom Morgen bis auf'n Abend.

Da von diesem Scherze weber Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft darnach erkundigt, aber nie etwas davon wieder ersahren können; ich nunk daber es wieder aufs neue zusammendichten, welches im allgemeinen nicht schwer fällt.

Der Schauplag ift d'Drvilles Baus und Garten in Offenbach: Die Bandlung eröffnet fich durch die Dome: ftiten, wobei jedes genau feine Rolle fpielt, und bie Unitalten gum Geft vollkommen deutlich werden. Die Rinder mischen fich brein, nach dem gebeilbet; dann der Berr, die Frau mit eigentümlichen Thätigfeiten und Ginwirkungen; bann fommt, indem alles fich in einer gewiffen haftigen Geschäftigfeit burch einander treibt, der unermüdliche Nachbar Komponift Sans Undre: er fest fich an den Flügel und ruft alles zusammen, fein eben fertig gewordnes Gestlied anzuhören und durchzu: probieren. Das gange Saus gieht er heran, aber alles macht fich wieder fort, dringenden Geschäften nachzugebn: eins wird vom andern abgerufen, eins bedarf des andern, und die Dagwischenfunft bes Gartners macht aufmertfam auf die Garten und Bafferfcenen; Kränze, Banderolen mit Inschriften zierlichster Urt, nichts ist vergessen.

Als man sich nun eben um die erfreulichsten Gegenstände versammelt, tritt ein Bote herein, der als eine Art von lustigem Hin und Wiederträger berechtigt war, auch eine Charakterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzugute Trinkgeld wohl ungefähr merken komte, was für Berhältnisse obwaltelen. Er thut sich auf sein Kaket etwas zu gute, hosst ein Glas Wein und Semmelbrot und übergiebt nun nach einigem schaltschaften Weigern die Depesche. Dem Hausherrn sinken die Arme, die Papiere fallen zu Boden, er rust: Laßt mich zum Tisch! laßt mich zur Kommode, damit ich nar kreichen kann.

Das geistreiche Zusammensein lebesustiger Menschen zeichnet sich vor allem aus durch eine Sprach und Gebärdensymbolik. Gs entsteht eine Art Gauneridiom, welches, indem es die Eingeweihten höchst glücklich macht, den Fremden unbemerkt bleibt oder bemerkt perdrießlich wird.

Es gehörte zu Litis annutigsten Sigenheiten eine, die hier durch Wort und Gebärde als Streichen ausgedrückt ist, und welche stattsand, wenn etwas Anstöhiges gesagt oder gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische saß oder in der Nähe von einer Fläche

Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die sie einmal begangen, als ein Fremder bei Tasel neben ihr sitzend etwas Unziemliches vordrachte. Ohne das holde Gesicht zu verändern strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg und schob alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiße nicht, was alles, Messer, Gabel, Brot, Salzsaß, auch etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehörig; es war jedermann erschreckt: die Bedienten liesen zu, niemand wußte, was das heißen follte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß sie eine Unschieflichkeit auf eine so zierliche Weise erwiedert und ausgelöscht.

Hier war nun also ein Symbol gesunden für das Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch manchmal in tüchtiger, braver, schähenswerter, wohlgesinnter aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzufommen psiegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als ablehnend erlaubten wir uns alle; das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschmack erlaubt.

Benn der Tichter nun also dem Hausherrn diese Begierde zu streichen, eine uns zur Natur gewordne Gewohnheit als Mimit ausgiedt, so sieht man das Bedeutende, das Effektwolle; denn indem er alles von allen Flächen herunter zu streichen droht, so hält ihn alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Seffel wirft.

Was ist begegnet? rust man aus. Ist sie frank? Ist jemand gestorben? Lest! lest! rust d'Orville, bort liegts auf der Erde. Die Depesche wird aufgehoben, man liest, man rust: Sie kommt nicht!

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbereitet; — aber sie war doch wohl! — es war ihr nichts begegnet! Niemand von der Familie hatte Schaden genommen; Hoffnung blieb auf den Abend.

André, der indessen immersort musiziert hatte, kam doch endlich auch herbei gekausen, tröstete und suchte sich zu trösten. Pfarrer Ewald und seine Gattin traten gleichfalls charakteristisch ein mit Berdruß und Verstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Zurechtlegen. Alles ging aber noch bunt durch einander, bis der musterhaft ruhige Onkel Bernard endlich heranskommt, ein gutes Frühstück, ein löblich Mittagssest ers wartend, und der einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansieht, beschwichtigende, verseten Gesichtspunkte ansieht, beschwichtigende, verseten

nünftige Reden äußert und alles ins gleiche bringt, völlig wie in der griechischen Tragödie ein Gott die Berworrenheiten der größten Helden mit wenigen Borten aufzulösen weiß.

Dies alles ward während eines Teiles der Nacht mit laufender Jeder niedergeschrieben und einem Boten übergeben, der am nächsten Morgen punkt zehn Uhr mit der Depesche in Offenbach einzutressen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblickend wacht ich auf, mit Borfat und Ginrichtung, genau mittags gleichfalls in

Offenbach anzulangen.

Ich ward empfangen mit dem wunderlichsten Charis vari von Entgeanungen; das gestörte Fest verlautete faum: fie schalten und schimpften, daß ich fie fo aut getroffen hatte. Die Dienerschaft war gufrieden, mit ber Berrschaft auf gleichem Theater aufgetreten zu fein, nur die Kinder als die entschiedensten, unbestechbarften Realisten versicherten hartnäckig: fo hatten fie nicht gesprochen und es sei überhaupt alles gang anders gewesen, als wie es hier geschrieben stunde. Ich beschwichtigte fie mit einigen Borgaben bes Nachtisches. und fie halten mich wie immer lieb. Gin fröhliches Mittagsmahl, eine Mäßigung aller Feierlichkeiten aab und die Stimmung, Lili ohne Brunt aber vielleicht um besto lieblicher zu empfangen. Sie tam und ward von heitern, ja luftigen Gesichtern bewillkommt, beinah betroffen, daß ihr Außenbleiben fo viel Seiterkeit erlaube. Man ergählte ihr alles, man trug ihr alles por, und fie nach ihrer lieben und fugen Urt bantte mir, wie fie allein nur konnte.

Es bedurfte feines sonberlichen Scharffinns, um zu bemerken, daß ihr Ausbleiben von dem ihr gewidmeten Beste nicht zufällig sondern durch hin und herreden über unser Berhältnis verursacht war. Indessen hatte dies weder auf unfre Gesinnungen noch auf unser Bestragen den mindesten Einfluß.

Gin vielsacher geselliger Judrang aus der Stadt konnte in dieser Jahreszeit nicht sehlen. Oft kam ich nur spät des Albends zur Gesellschaft und sand sie dem Scheine nach teilnehmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mocht ich ihr gern in irgend etwas nühlich sein, indem ich ihr Größeres oder Kleineres besorgt hatte oder irgend einen Auftrag zu sibernehmen kam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfreulichste, was einem Menschen begegnen kann; wie uns die alten Nitterromane dergleichen zwar auf eine dunkse aber kräftige Weise zu überliesern verstehen. Daß sie mich beherrsche, war nicht zu erbergen, und sie durfte sich diesen Stolz gar wohl erlauben; hier kiumphieren Überwinder und Überwundne, und beide behagen sich in gleichem Stolze.

Dies mein wiederholtes, oft nur furges Ginwirfen war aber immer desto kräftiger. Johann André hatte immer Musikvorrat: auch ich brachte fremdes und eignes Neue: poetische und musikalische Bluten regneten herab. Es war eine durchaus glanzende Zeit; eine gewiffe Exaltation waltete in der Gesellschaft, man traf niemals auf nüchterne Momente. Bang ohne Frage teilte fich dies den übrigen aus unferm Berhältniffe mit. Denn wo Reigung und Leidenschaft in ihrer eignen fühnen Natur hervortreten, geben fie verschüchterten Gemütern Mut, die nunmehr nicht begreifen, warum fie ihre gleichen Rechte verheimlichen follten. Daber gewahrte man mehr ober weniger versteckte Berhältnisse, die sich nunmehr ohne Schen durchschlangen; andre, die sich nicht gut befennen ließen, schlichen boch behaglich unter der Decke mit burch.

Konnt ich benn auch wegen vermannigsaltigter Geschäfte die Tage dort draußen bei ihr nicht zubringen, so gaben die heitern Abende Gelegenheit zu verlängertem Jusammensein im Freien. Liebende Seelen werden nachstehendes Ereignis mit Wohlgefallen ausnehmen.

Es war ein Zustand, von welchem geschrieben steht: ich schlafe, aber mein Herz wacht; die hellen wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht der Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glanz der Neigung zum hellsten Tage.

Bir waren beim klarsten Sternhimmel bis spät in der freien Gegend umberspaziert; und nachdem ich sie und die Gesellschaft von Thüre zu Thüre nach Hause begleitet und von ihr zusetzt Absched genommen hatte, sischer dich mir so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwandrung anzutreten nicht fäumte. Ich ging die Landstraße nach Frankfurt zu, mich meinen Gebanten und Hoffnungen zu überlassen; ich sehte mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter dem blendenden Sternhimmel mir selbst und hranzugehören.

Bemerkenswert schien mir ein schwer zu erklärender Ton ganz nahe bei mir; es war fein Rascheln, kein Rauschen, und bei näherer Ausmerksamkeit entbeckte ich, daß es unter der Erde und das Arbeiten von kleinem Getier sei. Es mochten Tgel oder Wieseln sein, oder was in solcher Stunde dergleichen Geschäft vornimmt.

Ich war darauf weiter nach der Stadt zugegangen und an den Nöderberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach den Weingärten hinaufführen, an ihrem kaltweißen Scheine erkannte. Ich stieg hinauf, setze wich nieder und schlief ein.

Alls ich wieder aufwachte, hatte die Tämmrung sich schon verbreitet; ich sah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in frühern Zeiten als Schuhwehr wider die hüben stehenden Berge aufgerichtet war. Sachsenhausen lag vor mir, leichte Nebel deuteten den Weg des Flusses an; es war frisch, mir willsommen.

Da verharrt ich bis die Sonne nach und nach hinter mir aufgehend das Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wieder sehen sollte, und ich tehrte langsam in das Paradies zuruck, das sie, die noch Schlafende umgab.

Je mehr aber um des wachsenden Geschäftskreises willen, den ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparzsamer werden und dadurch eine gewisse peinliche Berzlegenheit hervorbringen mußten, so ließ sich wohl bezwerfen, daß man eigentlich um der Zutunst willen das Gegenwärtige hintansehe und verliere.

Wie nun meine Aussichten sich nach und nach verbesserten, hielt ich sie für bedeutender, als sie wirklich waren, und dachte umsomehr auf eine baldige Entscheidung, als ein so öffentliches Verhältnis nicht länger ohne Misbehagen fortzuführen war. Und wie es in folden Källen zu gehen pflegt, sprachen wir es nicht ausdrücklich gegen einander aus; aber bas Gefühl eines wechfelseitigen unbedingten Behagens, die volle überzeugung, eine Trennung sei unmöglich, bas in einander gleichmäßig gesetzte Vertrauen - das alles brachte einen folden Ernft hervor, daß ich, der ich mir fest vorgenommen hatte, fein schleppendes Verhältnis wieder anzuknüpfen, und mich doch in dieses ohne Sicherheit eines gunftigen Erfolges wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpffinn befangen war, von bem ich mich zu retten mich immer mehr in gleichgiltige weltliche Geschäfte verwickelte, aus denen ich auch nur wieder Vorteil und Zufriedenheit an der Hand der Geliebten gu gewinnen hoffen durfte.

In diesem wunderlichen Justande, dergleichen doch auch mancher peinlich empfunden haben mag, kam uns eine Hausstreundin zu hilfe, welche die fämtlichen Bezüge der Personen und Justände sehr wohl durchsah. Man nannte sie Demoiselle Dels; sie stand mit ihrer ältern Schwester einem kleinen Handelshaus in Heidelberg vor und war der größern Frankfurter Wechselbandlung bei verschiedenn Vorfällen vielen Dant schuldig

geworden. Sie kannte und liebte Lili von Augend auf: es war eine eigne Berfon, ernften, mannlichen Anfehens und gleichen, berben, hastigen Schrittes vor fich bin. Sie hatte fich in die Belt besonders zu fugen Urfache gehabt und kannte fie taher wenigstens in gewissem Man tonnte fie nicht intrigant nennen; fie pfleate den Berhältnissen lange zuzusehen und ihre Absichten stille mit fich fortzutragen; dann aber hatte fie Die Gabe, Die Gelegenheit zu ersehen, und wenn fie Die Gefinnungen der Versonen zwischen Zweifel und Entschluß schwanken fah, wenn alles auf Entschiedenheit ankam, fo mußte fie eine folche Kraft der Charaftertüchtigkeit einzuseken, daß es ihr nicht leicht miklang. ihr Borhaben auszuführen. Gigentlich hatte fie feine egvistischen Awecke: etwas gethan, etwas vollbracht. befonders eine Beirat gestiftet zu haben war ihr schon Belohnung. Unfern Zuftand hatte fie längst burchblicft, bei wiederholtem Sierfein durchforscht, fodaß fie fich endlich überzeugte, diefe Reigung fei zu begunftigen, Diefe Borfage, redlich aber nicht genugfam verfolgt und angegriffen, mußten unterftukt, und diefer fleine Roman fördersamst abgeschlossen werden.

Seit vielen Jahren hatte sie das Bertrauen von Litis Mutter. In meinem Hause durch mich eingeführt, hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; denn gerade dieses darsche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig und mit Verstand im Hintergrunde sogar willkommen. Sie kannte sehr wohl unfre Wünsche, unste Hoffmungen, ihre Luft zu wirken sah darin einen Auftrag; kurz, sie unterhandelte mit den Estern. Wie sie sed begonnen, wie sie Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen stellen mochten, beseitigt, genug, sie tritt eines Albends zu uns und bringt die Simvilligung. Gebt euch die Honde! rief sie mit ihrem pathetisch gebieterischen Besein. Ich siand gegen List über und reichte meine Hond dar; sie legte die ihre zwar nicht zaubernd aber

doch langsam hinein. Nach einem tiefen Atemholen fielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein feltsamer Beschluß des hohen über uns Waltenden, daß ich in dem Berlaufe meines wundersamen Lebensganges doch auch erfahren sollte, wie es einem Bräutigam zu Mute sei.

Ich darf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sei. Es ist erfreulich, sich jene Gesähle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklären lassen. Der vorhergehende Zustand ist durchaus verändert; die schrossischen Gegensätz sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Bernunst, die tyrannisierenden Triebe, das verständige Geset, welche sonst in immerwährendem Zwistunsbestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Sinigkeit heran, und bei allgemein geseiertem frommen Feste wird das Verbotne gesordert, und das Verpönte zur unerläßlichen Psslicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, daß von dem Augenblick an eine gewisse Sinnesversändrung in mir vorging. War die Geliebte mir bisher schön, anmutig, anziehend vorgekommen, so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmut und Liebenswürdigkeit gehörten mein, das fühlt ich wie sonst; aber der Wert ihres Charakters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuwerlässigkeit in allem, das blieb ihr eigen. Ich durchblicke es und freute mich dessen als eines Kapitals, von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen hätte.

Es ist schon längst mit Grund und Bebeutung aussgesprochen: auf dem Gipsel der Zustände hält man sich nicht lange. Die ganz eigentlich durch Demoiselle Telseroberte Zustimmung beiderseitiger Eltern ward nunsuchr als obwaltend anerkannt, stillschweigend und ohne

weitre Förmlichfeit. Tenn sobald etwas Joecles, wie man ein solches Berlöbnis wirklich nennen kann, in die Birklichfeit eintritt, so entsteht, wenn man röllig abgeschlossen zu haben glaubt, eine Krise. Die Angenwelt ist durchaus undarmherzig und sie hat recht, denn sie muß sich ein für allemal selbst behaupten; die Zuversicht der Leidenschläft ist groß, aber wir sehen sie duversicht der Leidenschläft ist groß, aber wir sehen sie doch gar oft an dem ihr entgegenstehenden Mirklichen scheitern. Junge Gatten, die besonders in der spätern Zeit mit nicht genugsamen Gütern versehen in diese Austände sinklichen Forderungen ja sich keine Honigmonde versprechen; unmitteldar droht ihnen eine Welt mit unversträglichen Forderungen, welche nicht befriedigt ein junges Schepaar absurd erscheinen lassen.

Die Unzulänglichseit der Mittel, die ich zur Erreichung meines Zwecks mit Ernst ergriffen hatte, konnte ich früher nicht gewahr werden, weil sie dis auf einen gewissen Punkt zugereicht hätten; nun der Zweck näher heranrückte, wollte es hüben und drüben nicht voll-

fommen paffen.

Der Trugschluß, den die Leidenschaft so bequem findet, trat nun in seiner völligen Inkongruenz nach und nach hervor. Mit einiger Nüchternheit mußte mein Hauß, meine häußliche Lage in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtsein, das Ganze sei auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Krauenzimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Wir haben die Mäßige, Liebe, Berständige, Schöne, Tüchtige, sich immer Gleiche, Neigungsvolle und Leidensschaftlose zu Ende des dritten Bandes kennen lernen; sie war der passende Schlußstein zu einem schon ausgemauerten, zugerundeten Gewölbe; aber hier hatte man bei ruhiger, unbesangner Betrachtung sich nicht leuguen können, daß, um diese neue Gewordne in solche Funktion gleichsalls einzusehen, man ein neues Gewölbe hätte aurichten müssen.

Indessen war mir dies noch nicht deutlich geworden, und ihr ebensowenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause und gedacht ich, sie hereinzussühren, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Jirseln zu erscheinen, um gegen die Tags und Modemenschen nicht abzustechen, meine Kleidung von Beit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das sonnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem neugebauten, stattlichen Bürgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rückwärts die Einrichtung geseitet hatte.

So hatte sich auch selbst nach dieser gewonnenen Einwilligung kein Berhältnis der Eltern unter einander bilden und einleiten können, kein Familienzusammen-hang. Andre Religionsgebräuche, andre Sitten! Und wollte die Liebenswürdige einigermaßen ihre Lebensweise sortsetzen, so sand sie in dem anständig geräumigen Hause.

Hatte ich bisher von allem diesen abgesehen, so waren mir zur Beruhigung und Stärfung von außen her schöne Ansichten eröffnet, zu irgend einer gedeihslichen Anstellung zu gelangen. Gin rühriger Geist saßt überall Juß; Fähigteiten, Talente erregen Vertrauen; jedermann benkt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Zudringliche Jugend findet Gunst, dem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein (vewissevermag.

Das deutsche geistig litterarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehn. Se sanden sich unter den Geschäftsleuten kluge Menschen, die für den neu auszumühlenden Boden tüchtige Andauer und kluge Haushälter wünschten. Selbst die angesehne, wohlgegründete Freimaurerloge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Berhältnis zu Lili bekannt geworden war, wußte auf schistliche Weise meine Anmäherung einzuleiten; ich aber aus einem Un-

abhängigkeitsgefühl, welches mir fpäter als Berrücktheit erschien, lehnte jede nähere Berknüpfung ab, nicht gewahrend, daß diese Männer, wenn schon in höherun Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nah verwandten Zwecken hätten förderlich sein müssen.

Ich gebe zu dem Besonderften gurudt.

In solchen Städten wie Frankfurt giebt es kollektive Stellen: Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thätigkeit grenzenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, beim ersten Andlick vorteilhaft und ehrenvoll zugleich. Man sehte voraus, daß ich für sie passe; es wäre auch gegangen unter der Bedingung siener geschilderten Kanzleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweisel, man teilt sich das Günstige mit, man isberwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thätigseit; es kommt dadurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft deshalb gemildert werde.

. .

In Friedenszeiten ift für die Menge mohl fein er= freulicheres Lefen als die öffentlichen Blätter, welche uns von den neuften Beltereigniffen eilige Nachricht geben. Der ruhige, wohlbehaltne Burger übt baran auf eine unschuldige Weise den Barteigeist, den wir in unfrer Beschränktheit weder los werden konnen noch follen. Jeder behagliche Mensch erschafft fich alsbann wie bei einer Wette ein willfürliches Intereffe, unwesentlichen Gewinn und Berluft und nimmt wie im Theater einen fehr lebhaften jedoch nur imaginaren Teil an fremdem Gluck und Ungluck. Diese Teilnahme erscheint oft willfürlich, jedoch beruht fie auf sittlichen Gründen. Denn bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beifall; bald aber von glänzendem Erfolg hingeriffen wenden wir uns zu bemienigen, beffen Borfage wir würden getadelt haben. Bu allem diesen verschaffte uns jene Zeit reichlichen Stoff.

Friedrich der Zweite, auf feiner Kraft ruhend, ichien noch immer bas Schickfal Europens und ber Belt absumiegen; Katharina, eine große Frau, die fich felbst des Thrones würdig gehalten, gab tüchtigen, hochbegunftigten Mannern einen großen Spielraum, ber Berrscherin Macht immer weiter auszubreiten, und ba Dies über die Türken geschah, denen wir die Verachtung, mit welcher sie auf uns herniederblicen, reichlich zu vergelten gewohnt find, fo schien es, als wenn teine Menschen aufgeopfert würden, indem diese Unchriften gu Taufenden fielen. Die brennende Flotte in dem Safen von Tichesme verurfachte ein allgemeines Freudenfeit über die gebildete Welt, und jedermann nahm teil an dem siegerischen Übermut, als man, um ein wahrhaftes Bild jener großen Begebenheit übrig ju behalten, jum Behuf eines fünftlerischen Studiums auf ber Reede von Livorno fogar ein Kriegsschiff in die Luft svrengte. Nicht lange barauf ergreift ein junger nordischer Ronig gleichfalls aus eigner Gewalt die Zügel des Regiments. Die Aristotraten, die er unterdrückt, werden nicht be-Dauert, denn die Aristofratie überhaupt hatte feine Gunft bei bem Bublifum, weil sie ihrer Natur nach im ftillen wirkt und um besto sicherer ift, je weniger fie pon sich reden macht; und in diesem Falle bachte man von dem jungen König um besto beffer, weil er, um bem oberften Stande das Gleichgewicht zu halten, Die untern begunftigen und an fich fnupfen mußte.

Noch lebhafter aber war die Welt interessiert, als ein ganzes Bolt sich zu besreien Miene machte. Schon früher hatte man demselben Schauspiel im tleinen gern zugesehn; Corsica war lange der Punkt gewesen, auf den sich aller Augen richteten; Paoli, als er sein patriotisches Borhaben nicht weiter durchzusehen imstande durch Teutschland nach England ging, zog aller Herzen an sich; es war ein schöner, schlanker, blonder Mann voll Annut und Freundlichteit; ich sah ihn in

bem Bethmannschen Saufe, wo er furze Zeit verweilte und ben Neugierigen, die sich zu ihm brängten, mit heiterer Gefälliakeit begegnete. Run aber follten fich in dem entferntern Beltteil ähnliche Auftritte wieder= holen: man wünschte den Amerikanern alles Glück, und die Namen Franklin und Washington fingen an am politischen und friegerischen Simmel zu glänzen und zu funkeln. Manches zu Erleichterung der Menschheit war geschehen, und als nun gar ein neuer wohlwollender König pon Frankreich die besten Absichten zeigte, fich felbst gu Beseitigung fo mancher Digbräuche und zu den edelften Awecken zu beschränken, eine regelmäßig auslangende Staatswirtschaft einzuführen, fich aller willfürlichen Gewalt zu begeben und durch Ordnung wie durch Recht allein zu herrichen, fo verbreitete fich die heiterfte Boffnung über die gange Welt, und die gutrauliche Augend glaubte fich und ihrem gangen Zeitgeschlechte eine fchone. ja herrliche Zufunft versprechen zu dürfen.

Un allen diesen Greignissen nahm ich jedoch nur insofern teil, als sie die größere Gesellschaft interessierten, ich selbst und mein engerer Kreis besasten uns nicht mit Zeitungen und Neuigkeiten; uns war darum zu thun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen

überhaupt ließen wir gern gewähren.

Ter beruhigte Zustand des deutschen Vaterlandes, in welchem sich auch meine Vaterstadt schon über hundert Jahre eingefügt sah, hatte sich trot manchen Ariegen und Erschütterungen in seiner Gestatt vollesommen erhalten. Ginem gewissen Wehagen günstig war, daß von dem Höchsten die zu dem Tiefsten, von dem Kaizer bis zu dem Juden herunter die mannigssattigste Abstung alle Persönlichkeiten anstatt sie zu termen zu verbinden schien. Wenn dem Kaizer sich Könige sudordinierten, so gab diesen ihr Wahlrecht und die dabei erwordnen und behaupteten Gerechtsame ein entschieden Gleichgewicht. Nun aber war der hohe

Abel in die erste königliche Reihe verschränkt, sodaß er seiner bedeutenden Vorrechte gedenkend sich ebensbürtig mit dem Höchsten achten konnte, ja im gewissen noch höher, indem ja die geistlichen Kurfürsten allen andern vorangingen und als Sprößlinge der Hierarchie einen unangesochtnen ehrwürdigen Raum behaupteten.

Gedenke man nun der außerordentlichen Borteile, welche diese altgegründeten Familien zugleich und außerbem in Stiftern, Ritterorden, Minifterien, Bereinigungen und Berbrüderungen genoffen haben, fo wird man leicht benfen fonnen, daß diefe große Maffe von bedeutenden Menschen, welche sich zugleich als subordiniert und als foordiniert fühlten, in höchster Zufriedenheit und geregelter Weltthätigkeit ihre Tage zubrachten und ein gleiches Behagen ihren Nachkommen ohne befondre Mühe porbereiteten und überließen. Auch fehlte es biefer Rlaffe nicht an geiftiger Rultur; benn schon feit hundert Jahren hatte fich erft die hohe Militar und Geschäftsbildung bedeutend hervorgethan und sich bes ganzen vornehmen sowie des diplomatischen Kreises bemächtigt; jugleich aber auch durch Litteratur und Philosophie die Geifter zu gewinnen und auf einen hohen, der Gegenwart nicht allzugunstigen Standpunkt au verseken gewußt.

In Deutschland war es noch kaum jemand eingefallen, jene ungeheure privilegierte Masse zu beneiden oder ihr die glücklichen Weltvorzüge zu mißgönnen. Der Mittelstand hatte sich ungestört dem Handel und den Wissenschaften gewidmet und hatte freilich dadurch sowie durch die nahverwandte Technik sich zu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben; ganz oder halb freie Städte begünstigten diese Thätigteit, so wie die Menschen darin ein gewisses ruhiges Behagen empsanden. Wer seinen Reichtum vermehrt, seine gestige Thätigkeit dessonders im juristischen und Staatssache gesteigert sah,

ber konnte sich überall eines bedeutenden Ginflusses erfreuen. Sette man doch bei ben höchsten Reichs= gerichten und auch wohl fonst ber abligen Bant eine Gelehrtenbank gegenüber; die freiere Übersicht der einen mochte fich mit ber tiefern Ginficht ber andern gerne befreunden, und man hatte im Leben durchaus feine Spur von Rivalität; der Abel war ficher in feinen unerreichbaren, durch die Zeit geheiligten Borrechten. und der Bürger hielt es unter feiner Bürde, durch eine feinem Namen vorgesetzte Partifel nach bem Schein berfelben zu ftreben. Der Sandelsmann, ber Techniter hatte genug zu thun, um mit den schneller vorschreiten= ben Nationen einigermaßen zu wetteifern. Wenn man die gewöhnlichen Schwanfungen bes Tages nicht beachten will, so durfte man wohl sagen, es war im gangen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie fie früher nicht erschienen, noch auch in der Folge wegen äußerer und innerer Steigerungen fich lange erhalten fonnte.

In dieser Zeit war meine Stellung gegen die obern Stände sehr günstig. Wenn auch im Werther die Unannehmlichkeiten an der Grenze zweier bestimmten Berhältnisse mit Ungeduld ausgesprochen sind, so ließ man das in Betracht der übrigen Leidenschaftlichkeiten des Buches gelten, indem jedermann wohl sühlte, daß es hier auf keine unmittelbare Wirkung abgesehn sei.

Durch Göh von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt; was auch an Schicklichseiten bisheriger Litter...tur mochte verleht sein, so war doch auf eine kenntnisreiche und tüchtige Weise das altbeutsche Verhältnis den unverlehbaren Kaiser an der Spitze, mit manchen andern Stussen under len und ein der Spitze, mit manchen andern Stussen unstellt, der im allgemein gesehlosen Justande als einzelner Privatmann wo nicht gestylich doch rechtlich zu handeln dachte und dadurch in sehr schlimme Lagen gerät. Dieser Konnplex aber war nicht aus der Lust gegriffen, sondern durchaus heiter sebendig und

deshalb auch wohl hie und da ein wenig modern, aber boch immer in dem Sinne vorgeführt, wie der wackre, tüchtige Mann sich selbst und also wohl zu leidlichen aunsten in eigner Erzählung dargestellt hatte.

Die Jamilie blüfte noch; ihr Berhältnis zu der fränkischen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenngleich diese Beziehungen, wie manches andre jener Zeit, bleicher und unwirksamer mochten geworden sein.

Nun erhielt auf einmal das Flüßlein Jagt, die Burg Jagthaufen eine poetische Bedeutung; fie murden

besucht sowie das Rathaus zu Seilbronn.

Man wußte, daß ich noch andre Punkte jener Zeitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte, und manche Familie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieb, hatte die Aussicht, ihren Altervater gleichsam aus Lages-

licht hervorgezogen zu feben.

Es entsieht ein eignes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Vorsahren und belächelt die Mängel derselben, welche sie längst überwunden zu haben glaubt. Teilnahme und Beisall kann daher einer solchen Tarsstellung nicht sehlen, und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielsachen Wirkung zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch sein, daß unter den zahlreichen Unnäherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich kein Geklmann besand; aber dagegen waren manche, die, schon in die Dreißig gelangt, mich aufsuchten, besuchten, und in deren Bollen und Bestreben eine freudige Hossinung sich durchzog, sich in vaterländischem und allgemein menschlicherm Sinne ernstlich auszubilden.

Zu dieser Zeit war denn überhaupt die Richtung nach der Epoche zwischen dem fünszehnten und sechzehnten Jahrhundert erössnet und lebendig. Die Werke Ulrichs von Hutten kamen mir in die Hände, und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das ähnliche, was dort hervorgetreten, hier gleichsalls wieder zu manisestieren schien.

Folgender Brief Ulrichs von Hutten an Wilibald Birtheimer burfte bemnach hier eine schickliche Stelle

finden:

Bas uns das Glück gegeben, nimmt es meift wieder weg, und bas nicht allein; auch alles andre, was fich an den Menschen von außen anschließt, seben wir bem Bufall unterworfen. Nun aber ftreb ich nach Ghren, Die ich ohne Miggunft zu erlangen wünschte, in welcher Weise es auch sei; denn es besitzt mich ein heftiger Durft nach dem Ruhm, daß ich so viel als möglich geabelt zu fein munschte. Es murde schlecht mit mir ftehen, teurer Wilibald, wenn ich mich schon jest für einen Ebelmann hielte, ob ich gleich in diesem Rang, Diefer Familie, von folchen Eltern geboren worben. wenn ich mich nicht durch eignes Bestreben geadelt hätte. Gin fo großes Wert hab ich im Sinn! 3ch dente höher! Nicht etwa, daß ich mich in einen vornehmern, alänzenbern Stand verfent feben möchte, fondern anderwärts möcht ich eine Quelle fuchen, aus der ich einen befondern Aldel schöpfte und nicht unter die wahnhaften Gdelleute gezählt murbe, zufrieden mit bem, mas ich von meinen Boreltern empfangen; fondern daß ich zu jenen Gutern noch etwas felbst hinzugefügt hatte, was von mir auf meine Nachkommen hinüberginge. Daher ich benn mit meinen Studien und Bemühungen mich dahin wende und beftrebe, entgegengeseht in Meinung benenjenigen, Die alles bas, mas ift, für genug achten; benn mir ift nichts bergleichen genug, wie ich bir benn meinen Chrgeis diefer Art bekannt habe. Und fo gesteh ich benn, daß ich diejenigen nicht beneide, die von den untersten Ständen ausgegangen über meine Buftanbe binausgeschritten find; und hier bin ich mit ben Männern

meines Standes feineswegs übereindenkend, welche Berfonen eines niedrigen Ursprungs, die sich durch Tüchtigkeit hervorgethan haben, zu schimpfen pflegen, Denn mit vollkommnem Rechte werden diejenigen uns vorgezogen, welche den Stoff des Ruhms, den wir felbit vernachläffigt, für fich ergriffen und in Befit genommen; fie mogen Sohne von Balfern ober Gerbern fein, haben fie doch mit mehr Schwierigkeit, als wir gefunden hätten, dergleichen zu erlangen gewußt. Nicht allein ein Thor ift der Ungelehrte zu nennen, welcher den beneidet, der durch Renntniffe fich hervorgethan, fondern unter die Elenden, ja unter die Elendesten zu gablen; und an diesem Fehler frankt unser Adel gang besonders, daß er folche Zieraten quer ansehe. Denn mas, bei Gott! heißt es, ben beneiden, der bas besitht, mas wir vernachlässigten? Warum haben wir uns der Gesethe nicht befleißigt? die schöne Gelahrtheit, die besten Kunfte warum nicht felbst gelernt? Da find uns nun Balter, Schufter und Wagner vorgelaufen. Warum haben wir die Stellung verlaffen, warum die freisten Studien den Dienftleuten und, fchandlich fur und! ihrem Schmut überlaffen? Bang rechtmäßig hat das Erbteil bes Abels, das wir verschmähten, ein jeder Gewandter, Fleißiger in Besit nehmen und durch Thätigkeit benüten fonnen. Wir Glenden, die das vernachläffigen, was einem jeden Unterften fich über uns zu erheben genügt: hören wir boch auf zu beneiden, und suchen basjenige auch zu erlangen, was zu unfrer schinpflichen Beschämung andre sich anmaßen. Jedes Berlangen nach Ruhm ift ehrbar, aller Kampf um das Tüchtige lobenswürdig. Mag doch jedem Stand feine eigne Chre bleiben, ihm eine eigne Bierde gewährt fein! Bene Almenbilder will ich nicht verachten, jo wenig als die wohl ausgestatteten Stammbäume: aber was auch deren Bert fei, ift nicht unfer eigen, wenn wir es nicht durch Berdienste erit eigen machen; auch tann es nicht bestehen,

wenn der Abel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Bergebens wird ein fetter und beleibter jener Hausväter die Standbilder seiner Borsahren dir auszeigen, indes er selbst unthätig eher einem Alog ähnlich, als daß er jenen, die ihm mit Tüchtigkeit voranleuchteten, zu versgleichen wäre. So viel hab ich dir von meinem Ehrsgeiz und seiner Beschassenheit so weitläufig als aufrichtia vertrauen wollen.

Wenn auch nicht in folchem Flusse des Zusammenhangs, so hatte ich doch von meinen vornehmern Freunden und Bekannten dergleichen tüchtige und frästige Gesinnungen zu vernehmen, von welchen der Srsolg sich in einer redlichen Thätigkeit erwies. Es was zum Eredo geworden, man müsse sich einen persönlichen Woel erwerden, und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben herunter.

Wir andern dagegen hatten, was wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unfrer von der Natur verliehenen Zasente, wie er wohl allenfalls mit unsern bürgerlichen Verhältnissen bestehen konnte.

Denn meine Baterstadt hatte darin eine ganz eigne nicht genugsam beachtete Lage. Wenn die nordischen freien Reichsstädte auf einen ausgebreiteten Handel, und die süblichern bei zurücktretenden Handelsverhältnissen auf Kunst und Technik gegründet standen, fo war in Frankfurt am Main ein gewisser Komplex zu bemerken, welcher aus Handel, Kapitalvermögen, Haus und Grundbesitz, aus Wissen und Sammlerkuft zur sammengestochten schien.

Die lutherische Konfession führte das Regiment; die alte Ganerbschaft, vom Hause Limburg den Namen schrend; das Haus Frauenstein mit seinen Ansanen nur ein Klub, bei den Erschütterungen, durch die untern Stände herbeigesührt, dem Verständigen getreu; der Jurist, der sonstige Wohlhabende und Wohldenkende, uiemand war von der Magistratur ausgeschlossen; selbst

biejenigen Handwerfer, welche zu bedenklicher Zeit an der Ordnung gehalten, waren ratsfähig, wenn auch nur stationär auf ihrem Plate. Die andern versassungsmäßigen Gegengewichte, sormelle Ginrichtungen, und was sich alles an eine solche Versassung anschließt, gaben vielen Menschen einen Spielraum zur Thätigkeit, indem Handel und Technis bei einer glücklich örklichen Lage sich auszubreiten in keinem Sinne gehindert waren,

Der höhere Abel wirkte für sich unbeneidet und fast unbemerkt; ein zweiter sich annähernder Stand mußte schon strebsamer sein und auf alten vermögenden Familiensundamenten beruhend, suchte er sich durch rechtliche und Staatsgelehrsamkeit bemerklich zu machen.

Die sogenannten Reformierten bildeten, wie auch an andern Orten die Refugiés, eine ausgezeichnete Alasse, und selbst wenn sie zu ihrem Gottesdienst in Bocken-heim sonntags in schönen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgerzabteilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Fuße zu gehen.

Die Katholiken bemerkte man kaum; aber auch sie waren die Vorteile gewahr geworden, welche die beiden andern Konfessionen sich zugeeignet hatten.





## Aditiehntes Buch

Bu litterarischen Angelegenheiten zurückehrend muß ich einen Umstand herworheben, der auf die deutsche Boesie der damaligen Spoche großen Sinsluß hatte und besonders zu beachten ist, weil eben diese Sinwirkung in den ganzen Berlauf unstrer Dichtkunst bis zum heutigen Tag gedauert hat und auch in der Zusunst

sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen waren von den altern Reiten ber an ben Reim gewöhnt, er brachte ben Borteil, bag man auf eine fehr naive Weise verfahren und fast nur bie Silben gahlen burfte. Uchtete man bei fortschreitenber Bilbung mehr ober weniger inftinktmäßig auch auf Sinn und Bedeutung der Silben, fo verdiente man Lob, welches sich manche Dichter anzueignen wußten. Der Reim zeigte ben Abschluß bes poetischen Sages, bei fürzern Zeilen waren fogar die fleinern Ginschnitte merklich, und ein natürlich wohlgebildetes Dhr forgte für Abwechslung und Annut. Run aber nahm man auf einmal ben Reim weg, ohne gu bebenten, baß über den Gilbenwert noch nicht entschieden, ja fchwer gu entscheiben war. Rlopitod ging voran. Wie fehr er fich bemuht und was er geleistet, ift befannt. Jebermann fühlte die Unficherheit der Sache, man wollte fich nicht gerne wagen und aufgefordert durch jene Naturtendeng griff man nach einer poetischen Profa. Gefiners höchft liebliche Idullen öffneten eine unendliche Bahn, Movitod ichrieb ben Dialog von Bermanns

Schlacht in Profa, fowie den Tod Abams. Durch die bürgerlichen Trauerspiele sowie durch die Dramen bemächtigte fich ein empfindungsvoller höherer Stil bes Theaters, und umgekehrt jog ber fünffüßige Jambus, der fich durch Ginfluß der Englander bei uns verbreitete, die Poesie gur Prosa herunter. Allein Die Forderungen an Rhythmus und Reim konnte man im allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach unfichern Grundfagen ftreng gegen feine eignen Sachen. konnte nicht unterlaffen, diese Strenge auch gegen fremde Berke geltend zu machen. Er verwandelte Profa in Berfe, veränderte und verbesserte die Arbeit andrer, wodurch er sich wenig Dank verdiente und die Sache noch mehr verwirrte. Um beften aber gelang es benen, die fich des herkömmlichen Reims mit einer gewiffen Beachtung bes Silbenwertes bedienten und durch naturlichen Geschmack geleitet unausgesprochne und unentschiedne Gefete beobachteten, wie gum Beifpiel Bieland, ber obgleich unnachahmlich eine lange Beit mäßigern Talenten zum Mufter biente.

Unsicher aber blieb die Ausübung auf jeden Ball, und es war keiner auch der Besten, der nicht augenblicklich irre geworden wäre. Daher entstand das Unglück, daß die eigentliche geniale Spoche unser Poesse weniges hervorbrachte, was man in seiner Art korrett nennen könnte; denn auch hier war die Zeit strömend, fordernd und thätig aber nicht betrachtend und sich selbst genugthuend.

Um jedoch einen Boben zu finden, worauf man poetisch sußen, um ein Element zu entdecken, in dem man freisinnig atmen könnte, war man einige Jahrhunderte zurückgegangen, wo sich aus einem chaotischen Zustande ernste Lüchtigkeiten glänzend hervorthaten, und so befreundete man sich auch mit der Dichtkunst jener Zeiten. Die Minnesänger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hätte man erst studieren müssen,

und das war nicht unfre Sache, wir wollten leben und nicht lernen.

Hans Sachs, der wirklich meisterliche Dichter, lag uns am nächsten. Ein wahres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und Hofmänner sondern ein schlichter Bürger, wie wir uns auch zu sein rühmten. Ein didattischer Realism sagte uns zu, und wir benühten den leichten Rhythmus, den sich willig anbietenden Reim bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Urt so bequem zur Poesie des Tages, und deren bedursten wir iede Stunde.

. . .

Wenn nun bedeutende Werke, welche eine jahrelange, ja eine lebenslängliche Aufmerkamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegnem Grunde bei leichtsinnigen Anlässen mehr oder weniger ausgebaut wurden, so kann man sich denken, wie freventlich mitunter andre vorübergehende Produktionen sich gestalteten, zum Beispiel die poetischen Episteln, Parabeln und Invettiven aller Formen, womit wir sortsuhren, uns innerlich zu bekriegen und nach außen Kändel zu suchen.

Außer dem schon Abgedruckten ist nur weniges davon übrig; es mag erhalten bleiben. Kurze Notizen mögen Ursprung und Absicht denkenden Männern etwas deutlicher enthüllen. Tieser Eindringende, denen diese Tinge künstig zu Gesicht kommen, werden doch geneigt bemerken, daß allen solchen Greentricitäten ein redliches Bestreben zu Grunde lag. Aufrichtiges Wollen streitet mit Annahung, Natur gegen Herkötiges Wollen streitet mit Annahung, Natur gegen Herkötiges gegen entsaltete Wicklickeit, unentwickeltes Tüchtiges gegen entsaltete Mittelmäßigkeit, sodaß man jenes ganze Betragen als ein Vorposengesecht ansehen kann, das auf eine Kriegsertlärung folgt und eine gewaltsame Fehde verkündigt. Denn genau besehen, so ist der Kanups in diesen fünszig

Rahren noch nicht ausgefämpft, er sett sich noch immer fort, nur in einer böbern Region.

. .

Ich hatte nach Unleitung eines ältern beutschen Puppen und Budenspiels ein tolles Frakenwesen ersonnen, welches ben Titel Hanswurfts Sochzeit führen follte. Das Schema war folgendes: Hanswurft, ein reicher, elternlofer Bauersfohn, welcher foeben mundig geworden, will ein reiches Mädchen namens Urfel Blandine heiraten. Sein Vormund, Kilian Bruftfled und ihre Mutter Urfel 2c. find es höchlich zufrieden. Ihr vieljähriger Plan, ihre höchften Bunfche werden dadurch endlich erreicht und erfüllt. hier findet fich nicht bas mindeste Sindernis, und bas Ganze beruht eigentlich nur darauf, daß das Berlangen ber jungen Leute sich zu besitzen, durch die Anstalten der Bochzeit und dabei vorwaltenden unerläßlichen Umständlichkeiten hingehalten wird. 2013 Prologus tritt der Sochseitbitter auf, halt feine herkommliche banale Rebe und endigt mit den Reimen:

Bei dem Wirt zur goldnen Laus Da wird sein der Hochzeitschmaus.

Um dem Borwurf der verletten Einheit des Orts zu entgehen, war im Hintergrunde des Theaters gedachtes Wirtshaus mit seinen Insignien glänzend zu sehen, aber so, als wenn es auf einem Zapfen umgedreht nach allen vier Seiten könnte vorgestellt werden; wobei sich jedoch die vordern Coulissen des Theaters schicklich zu verändern hatten.

Im ersten Alt stand die Vorderseite nach der Straße zu mit den goldnen nach dem Sonnenmitrostop gearbeiteten Insignien; im zweiten Alt die Seite nach dem Hausgarten; die dritte nach einem Wäldchen; die vierte nach einem nahe liegenden See; wodurch denn geweissagt war, daß in folgenden Zeiten es dem Tetorateur geringe Mühe machen werde, einen Wellenschlag über das ganze Theater bis an das Souffleurloch zu führen

Durch alles dieses aber ift das eigentliche Interesse Stücks noch nicht ausgesprochen; denn der gründliche Scherz ward die zur Tollheit gesteigert, daß das sämtliche Personal des Schauspiels aus lauter deutsch hertsmulichen Schinns und Etelnamen bestand, wodurch der Charafter der Ginzelnen sogleich ausgesprochen und das Verhältnis zu einander gegeben war.

Da wir hoffen dürsen, daß Gegenwärtiges in guter Gesellschaft, auch wohl in anständigem Familientreise worgelesen werde, so dürsen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theateranschlag Sitte ist, unstre Personen hier der Reihe nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarsten und eminentesten beweisen, hier am Ort anssühren; obgleich auf dem einsachsten Wege heitre, necksische, unversängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthun müßten. Jun Versuche legen wir ein Blatt bei, unsern Herausgebern die Zuställsteit zu beurteilen anheim stellend.

Better Schuft hatte das Recht durch fein Verhältnis zur Familie zu dem Fest geladen zu werden, niemand hatte dabei etwas zu erinnern; denn wenn er auch gleich durchaus im Leben untauglich war, so war er doch da, und weil er da war, konnte man ihn schieklich nicht verleugnen; auch durste man an so einem Festage sich nicht erinnern, daß man zuweilen unzufrieden mit ihm gewesen wäre.

Mit herrn Schurke war es schon eine bedenklichere Sache, er hatte der Familie wohl genüßt, wenn es ihm gerade auch nützte; dagegen ihr auch wieder geichadet, vielleicht zu seinem eignen Borteil, vielleicht auch, weil er es eben gelegen sand. Die mehr oder minder Klugen stimmten für seine Zulässigkeit, die

wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden überstimmt.

Nun aber war noch eine britte Person, über die sich schwerer entscheiden ließ: in der Gesellichaft ein ordentlicher Mensch, nicht weniger als andre, nachzgiebig, gesällig und zu mancherlei zu gedrauchen: er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Namen nicht hören konnte und sobald er ihn vernahm, in eine Helbenwut, wie der Norde sie Berserkerwut benennt, augenblicklich geriet, alles rechts und links totzuschlagen drohte und in solchem Raptus teils beschädigte teils beschädigt ward, wie denn auch der zweite Alt des Stücks durch ihn ein sehr verworrnes Ende nahm.

Sier konnte nun ber Anlag unmöglich verjäumt werben, ben räuberischen Macflot zu guchtigen. Er geht nämlich hausieren mit feiner Macklotur, und wie er die Unftalten zur Sochzeit gewahr wird, fann er bem Triebe nicht widerstehen, auch hier zu schmaruten und auf andrer Leute Roften feine ausgehungerten Bebarme zu erquiden. Er melbet fich; Rilian Bruftfled untersucht feine Unfpruche, muß ihn aber abweisen, benn alle Gafte, beißt es, feien anerkannte öffentliche Charaftere, woran ber Supplifant boch feinen Unfpruch machen könne. Dlacklot versucht sein Möglichstes, um zu beweisen, daß er eben fo berühmt fei als jene. Da aber Kilian Bruftfled als ftrenger Ceremonienmeister fich nicht will bewegen laifen, nimmt fich jener Nichtgenannte, ber von feiner Berferferwut am Schluffe des zweiten Afts fich wieder erholt hat, des ihm fo nahe verwandten Nachdruckers fo nachdrucklich an, daß biefer unter die übrigen Gafte schlieflich aufgenommen mirb.

\* \*

Um biese Beit melbeten fich die Grafen Stolberg an, die auf einer Schweizerreise begriffen bei uns ein-

fprechen wollten. Ich war durch das frühste Auftauchen meines Talents im Göttinger Musenalmanach mit ihnen und fämtlichen jungen Männern, deren Wesen und Wirken bekannt genug ist, in ein gar freundlidies Verhältnis geraten. Zu der damaligen Zeit hatte man fich ziemlich wunderliche Beariffe von Freundschaft und Liebe gemacht. Eigentlich war es eine lebhafte Sugend, die fich gegen einander auffnöpfte und ein talentnolles aber ungebildetes Innere hervorkehrte. Ginen folden Bezug gegen einander, der freilich wie Bertrauen aussah, hielt man für Liebe, für mahrhafte Neigung: ich betrog mich darin so gut wie die andern und habe davon viele Sahre auf mehr als eine Weise gelitten. Es ist noch ein Brief von Bürgern aus jener Reit vorhanden, woraus zu ersehen ift, daß von sittlich Alfthetischem unter diefen Gesellen teineswegs die Rebe mar. Jeder fühlte fich aufgeregt und glaubte gar wohl hiernach handeln und dichten zu dürfen.

Die Gebrüber tamen an, Graf Haugwit mit ihnen. Bon mir wurden sie mit offner Brust empfangen, mit gemütlicher Schicklichkeit. Sie wohnten im Gasthose, waren zu Tische jedoch meistens bei uns. Das erste heitre Zusammensein zeigte sich höchst ersreussich; allein gar bald traten excentrische Außerungen

Bu meiner Mutter machte sich ein eignes Verhältnis. Sie wußte in ihrer tüchtigen, graden Art sich gleich ins Mittelalter zurückzusehen, um als Asa dei irgendeiner sombardischen oder byzantinischen Prinzessin ansgestellt zu sein. Nicht anders als Frau Asa ward sie genannt und sie gesiel sich in dem Scherze und ging socher in die Phantastereien der Jugend mit ein, als sie schon in Göt von Berlichingens Hausfrau ihr Gensbild au erblicken glaubte.

Doch hiebei follte es nicht lange bleiben; benn man hatte nur einigemale zusammen getasett, als schon nach ein und der andern genoffenen Rlasche Wein ber poetische Tyrannenhaß zum Vorschein kam und man nach dem Blute folcher Bütriche lechzend fich erwies. Mein Bater schüttelte lächelnd ben Ropf; meine Mutter hatte in ihrem Leben kaum von Tyrannen gehört, doch erinnerte fie fich in Gottfrieds Chronik bergleichen Unmenschen in Aupser abgebildet gesehen zu haben: den König Kambyses, ber in Gegenwart bes Baters bas Berg bes Sohnchens mit dem Pfeil getroffen zu haben trimmphiert, wie ihr folches noch im Gedachtnis aeblieben mar. Diese und ähnliche aber immer heftiger werdende Außerungen ins Seitere zu wenden verfügte fie fich in ihren Reller, wo ihr von den altesten Beinen wohlunterhaltne große Fässer verwahrt lagen. Nicht geringre befanden sich daselbst, als die Sahrgange 1706, 19, 26, 48, von ihr selbst gewartet und gepflegt, felten und nur bei feierlich bedeutenden Belegenheiten angesprochen.

Indem sie nun in geschliffner Flasche den hochfarbigen Wein hinsetzte, rief sie aus: Hier ist das wahre Tyrannenblut! Daran ergetzt euch, aber alle Mordgedanken laßt mir aus dem Sause!

Ja wohl Tyrannenblut! rief ich auß; keinen größern Tyrannen giebt es, als den, bessen Herzblut man euch vorsetzt. Labt euch daran, aber mäßig! Tenn ihr müßt besürchten, daß er euch durch Wohlgeschmad und Geist untersoche. Der Weinstod ist der Universaltyrann, der ausgerottet werden sollte; zum Patron sollten wir deshalb den heiligen Lyturgus, den Thracier wählen und verehren; er griff das fromme Wert frästig an, aber vom bethörenden Tämon Bacchus verblendet und vereberbt verdient er in der Jahl der Märtyrer oben an zu stehen. Tieser Weinstod ist der allerschlimmste Tyrann, zugleich Heuchler, Schmeichter und Gewaltsamer. Die ersten Züge seines Blutes munden euch, aber ein Tropsen lodt den andern unaussaltsam nach:

fie folgen fich wie eine Perlenschnur, die man gu gerreißen fürchtet.

Benn ich hier, wie die besten Historiker gethan, eine singierte Rede statt jener Unterhaltung einzuschieben in Berdacht geraten könnte, so dars ich den Bunsch aussprechen, es möchte gleich ein Geschwindschreiber diese Percration ausgesaßt und uns überliesert haben. Man würde die Motive genan dieselbigen und den Fluß der Rede vielleicht annutiger und einsadender sinden. Überhaupt sehlt dieser gegenwärtigen Darzitellung im ganzen die weitläusige Redsseltigkeit und külle einer Jugend, die sich sicht und nicht weiß, wo sie mit Kraft und Bermögen hinaus soll.

In einer Stadt wie Frankfurt befindet man fich in einer wunderlichen Lage; immer fich freuzende Fremde luit. Früher war ich schon bei manchem Anlag mobil geworden, und gerade jest im Augenblicke, wo es darauf ankam einen Versuch zu machen, ob ich Lili enthehren fonnte, wo eine gewisse veinliche Unruhe mich zu allem bestimmten Geschäft unfähig machte, war mir Die Aufforderung der Stolberge, fie nach der Schweiz zu begleiten, willkommen. Begunftigt durch das Bureben meines Baters, welcher eine Reise in jener Richtung fehr gerne fah und mir empfahl einen Abergang nach Italien, wie es sich fügen und schicken wollte, nicht zu verfäumen, entschloß ich mich daher schnell, und es war bald gepactt. Mit einiger Undeutung aber ohne Abschied trennt ich mich von kili; sie war mir fo ins Berg gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr

In wenigen Stunden fah ich mich mit meinen luftigen Gefährten in Darmstadt. Bei Hofe baselbst sollte man sich noch ganz schiedlich betragen; hier hatte Graf Haugwit eigentlich die Führung und Leitung. Er war der jüngste von uns, wohlgestaltet, von zartem, edelm Unsehen,

weichen, freundlichen Zügen, sich immer gleich, teilsnehmend, aber mit solchem Maße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er mußte deshalb von ihnen allerlei Spottreden und Benamsungen erdulden. Dies mochte gelten, so lange sie glaubten als Naturskinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schicklichkeit ankam und man nicht ungern genötigt war, wieder einmal als Graf aufzutreten, da wußte er alles einzuleiten und zu schlichken, daß wir wenn nicht mit dem besten doch mit leidlichen, daß wir wenn nicht mit dem besten doch mit leidlichen Ruse davon kamen.

Ich brachte unterbessen meine Zeit bei Merck zu, welcher meine vorgenommne Reise mephistophelisch querblickend ansah und meine Gesährten, die ihn auch bessucht hatten, mit schonungsloser Verkändigkeit zu schildern wußte. Er kannte mich nach seiner Art durchaus, die unüberwindliche naive Gutmütigkeit meines Wesens war ihm schmerzlich; das ewige Geltenlassen, das Leben und Lebenlassen war ihm ein Greuel. Daß du mit diesen Burschen ziehst, rief er auß, ist ein dummer Streich; und er schilderte sie sodann tressend aber nicht ganz richtig. Durchaus sehlte ein Bohlwollen, daher ich glauben konnte, ihn zu übersehen, obschon ich ihn nicht sowohl übersah als nur die Seiten zu schäßen wußte, die außer seinem Gesichiskreise lagen.

Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben! Das war das Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich mich eines merkwürdigen Wortes, das er mir später wiederholte, das ich mir selbst wiederholte und oft im Leben bebeutend fand. Dein Bestreben, sagte er, deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das giedt nichts wie dummes Zeug. Faßt man die ungeheure Differenz dieser beiden Handlungsweisen, hält man sie sest und wendet sie an, so erlangt man viel Ausschluß über tausend andre Dinge.

Unglücklicherweise, eh sich die Gesellschaft von Darmstadt loslöste, gab es noch Anlaß, Mercks Meinung umumstößlich zu bekräftigen.

Unter die damaligen Verrücktheiten, die aus bem Beariff entstanden, man muffe fich in einen Naturzustand zu verseigen suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Baffer unter offnem Simmel; und unfre Freunde konnten auch hier nach allenfalls überftandner Schicklichkeit auch dieses Unschickliche nicht unterlaffen. Darmftadt, ohne fliegendes Gemäffer, in einer fandigen Rläche gelegen, mag boch einen Teich in ber Nahe haben, von dem ich nur bei diefer Belegenheit gehört. Die beiß genaturten und fich immer mehr erhinenden Freunde fuchten Labfal in diefem Beiher: nackte Junalinge bei hellem Sonnenschein zu feben mochte wohl in biefer Gegend als etwas Besondres erscheinen; es gab Standal auf alle Fälle. Mercf schärfte seine Konklusionen, und ich leugne nicht, ich beeilte unfre Abreife.

Schon auf bem Bege nach Mannheim zeigte fich ungeachtet aller guten und ebeln gemeinsamen Gefühle boch schon eine gewisse Differeng in Gesinnung und Betragen. Leopold Stolberg außerte mit Leidenschaft, wie er genötigt worden, ein herzliches Liebesverhältnis mit einer schönen Englanderin aufzugeben, und bes: wegen eine fo weite Reise unternommen habe. Wenn man ihm nun dagegen teilnehmend entdectte, daß man folchen Empfindungen auch nicht fremd fei, fo brach bei ihm das grengenlofe Gefühl ber Sugend beraus: feiner Leidenfchaft, feinen Schmerzen, forvie der Schonheit und Liebensmurdigfeit feiner Geliebten burfe fich in der Welt nichts gleichstellen. Bollte man folche Behauptung, wie es sich unter guten Gefellen wohl ziemt, durch mäßige Rede ins Bleichgewicht bringen, fo schien fich die Sache nur zu verschlimmern, und Graf Saugwit wie auch ich mußten gulett geneigt werben. dieses Thema fallen zu lassen. Angelangt in Mannheim bezogen wir schöne Zimmer eines auständigen Gasthoses, und beim Dessert des ersten Mittagsessens, wo der Wein nicht war geschont worden, forderte uns Leopold auf, seiner Schönen Gesundheit zu trinken, welches dem unter ziemlichem Gesose geschah. Nach geleerten Gläsern rief er auß: nun aber ist auß solchen geheiligten Bechern kein Trunk mehr erlaubt; eine zweite Gesundheit wäre Entweisung, deshald vernichten wir diese Gesäße! und warf sogleich sein Stengelglas hinter sich wider die Wand. Wir andern solzten, und ich bildete mir denn doch ein, als wenn nich Merc am Kragen zupste.

Allein die Jugend nimmt das aus der Kindheit mit herüber, daß sie guten Gesellen nichts nachträgt, daß eine unbesangne Wohlgewogenheit zwar unangenehm berührt werden kann aber nicht zu verletzen ist.

Nachdem die nunmehr als englisch angesprochnen Gläser unsre Zeche verstärkt hatten, eilten wir nach Karlsruhe, getrost und heiter, um uns zutraulich und sorglos in einen neuen Kreis zu begeben. Wir fanden Ktopstock dasselbst, welcher seine alte sittliche Herschaft über die ihn so hoch verehrenden Schüler gar anständig aussübte, dem ich denn auch mich gern unterwarf, sodaß ich mit den andern nach Hos gebeten mich sür einen Neuting ganz seidlich mag betragen haben. Auch ward man gewissermaßen ausgesordert natürlich und doch bedeutend zu sein.

Der regierende Herr Martgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortresslichen Regierungszwecke unter den deutschen Regenten hoch verehrt, unterhielt sich gern von staatswirtlichen Angelegenheiten. Die Frau Martgräsin, in Künsten und mancherlei guten Kenntnissen thätig und bewandert, wollte auch mit annutigen Reden eine gewisse Teilnahme beweisen; wogegen wir und zwar dautbar ver hielten, konnten aber doch zu Hause ihre schlechte Papierfabrikation und Begünstigung des Nachdruckers Macklot

nicht ungeneckt laffen.

Am bedeutendsten war für mich, daß der junge Herzog von Sachsen-Beimar mit seiner edeln Braut, der Prinzessin Louise von Hessenschaftlichen Schehluchte einzugehen; wie denn auch deshald Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Berbältnisse instanz siehen und mit dem Dberhosmeister Grasen Görtz völlig abzuschließen. Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemuttlichten, und sie schlossen piechen waren die gemuttlichten, und sie schlossen siehe der Albschiedsaudienz wiederholt mit der Versichrung, es würde ihnen beiderseits angenehm sein, mich bald in Weimar zu sehen.

Ginige besondre Gespräche mit Alopstock erregten gegen ihn bei der Freundlichkeit, die er mir erwies, Sisenheit und Vertrauen; ich teilte ihm die neusten Scenen des Faust mit, die er wohl auszunchmen schien, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andre Perfonen mit entschiednem Beisall, der sonst licht leicht in seiner Art war, bechrt und die Vollendung des

Studs gewünscht hatte.

Jenes ungebildete, damals mitunter genial genamte Betragen ward in Karlsruhe auf einem anftändigen, gleichsam heiligen Boden einigermaßen beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen hatte, um nach Emmendingen zu gehen, wo mein Schwager Obersamtmann war. Ich achtete diesen Schritt, meine Schwester zu sehen, für eine wahrhaste Prüfung. Ich wußte, sie lebte nicht glücktich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den Zuständen hätte schuld geden können. Sie war ein eigues Mesen, von dem schwer zu sprechen ist; wir wolsen suchen, das Mitteilbare hier zusammenzusassen

Sin schöner Körperbau begünstigte sie; nicht so die Gesichtszüge, welche, obgleich Güte, Verstand, Teilenahme deutlich genug ausdrückend, doch einer gewissen Regelmäßigkeit und Anmut ermangelten.

Dazu fam noch, daß eine hohe, ftart gewölbte Stirn durch die leidige Mode, die haare aus dem Gesicht ju ftreichen und zu zwängen, einen gewiffen unangenehmen Gindruck machte, wenn fie gleich fur die fittlichen und geistigen Eigenschaften bas beste Zeugnis gab. Ich fann mir benten, daß, wenn fie, wie es bie neuere Zeit eingeführt hat, den obern Teil ihres Gefichtes mit Locen umwölfen, ihre Schläfe und Bangen mit gleichen Ringeln hatte bekleiden konnen, fie vor bem Spiegel fich angenehmer wurde gefunden haben, ohne Beforgnis, andern zu mißfallen wie fich felbit. Rechne man hiezu noch das Unbeil, daß ihre Haut felten rein war, ein Übel, das fich durch ein damonisches Miggeschick schon von Jugend auf gewöhnlich an Fest: tagen einzufinden pflegte, an Tagen von Konzerten, Bällen und fonstigen Ginladungen.

Diese Zustände hatte sie nach und nach durchgekämpst, indes ihre übrigen herrlichen Gigenschaften sich immer mehr und mehr ausbildeten.

Sin fester, nicht leicht bezwinglicher Charafter, eine teilnehmende, Teilnahme bedürsende Seele, vorzügliche Geistesbildung, schöne Kenntnisse sowie Talente; einige Sprachen, eine gewandte Feder, sodaß, wäre sie von außen begünstigt worden, sie unter den gesuchtesten Frauen ihrer Zeit würde gegolten haben.

Bu allem diesen ist noch ein Wundersames zu offenbaren: in ihrem Wesen lag nicht die mindeste Simlichkeit. Sie war neben mir herausgewachsen und wünschte ihr Leben in dieser geschwisterlichen Harmonie fortzusehen und zuzubringen. Wir waren nach meiner Rückfunst von der Akademie unzertrennlich geblieben; im innersten Vertrauen hatten wir Gedauten, Empfindungen und Grillen, die Eindrücke alles Zufälligen in Gemeinschaft. Alls ich nach Weglax ging, schien ihr die Einsamkeit unerträglich; mein Freund Schlosser, der Guten weder unbekannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Leider verwandelte sich dei ihm die Brüberlichkeit in eine entschiedene und dei seinem strengen, gewissenschlichen Wesen vielleicht erste Leidenschaft. Hier sand sich, wie nan zu sagen pslegt, eine sehr gätliche, erwünschte Partie, welche sie, nachdem sie verschiedne bebeutende Anträge aber von unbedeutenden Männern, von solchen, die sie verabscheute, standhaft ausgeschlagen hatte, endlich anzunehmen sich, ich darf wohl sagen bereden ließ.

Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich manchmal über ihr Schickfal phantasierte, fie nicht gern als Hausfrau, wohl aber als Abtissin, als Borsteherin einer edeln Gemeine gar gern denken mochte. Sie befaß alles, mas ein folcher höherer Buftand verlangt; ihr fehlte, mas die Welt unerläßlich fordert. Über weibliche Seelen übte fie burchaus eine unwiderftehliche Gewalt; junge Gemüter zog fie liebevoll an und beherrschte fie durch den Geift innerer Borguge. Wie fie nun die allgemeine Duldung des Guten, Menschlichen mit allen seinen Wunderlichkeiten, wenn es nur nicht ins Verkehrte ging, mit mir gemein hatte, so brauchte nichts Eigentumliches, wodurch irgend ein bedeutendes Naturell ausgezeichnet war, sich vor ihr su verbergen ober fich vor ihr zu genieren; weswegen unfre Geselligkeiten, wie wir schon früher gesehn, immer mannigfaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal ans Rühne heran sich bewegen mochten. Die Gewohnbeit, mit jungen Frauenzimmern anständig und verbindlich umzugehen, ohne daß fogleich eine entscheidende Beschränfung und Aneignung erfolgt mare, hatte ich nur ihr zu danken. Nun aber wird der einsichtige Lefer, welcher fähig ift zwischen Diese Zeilen hineingulesen, was nicht geschrieben sieht aber angedeutet ist, sich eine Ahnung der ernsten Gefühle gewinnen, mit welchen ich damals Emmendingen betrat.

Allein beim Afchiede nach kurzem Aufenthalte lag es mir noch schwerer auf dem Bergen, daß meine Schwefter mir auf das ernstefte eine Trennung von Lili empfohlen, ja befohlen hatte. Sie felbst hatte an einem langwierigen Brautstande viel gelitten; Schloffer nach feiner Redlichkeit verlobte sich nicht eber mit ihr, als bis er feiner Unftellung im Großherzogtum Baden gewiß, ja, wenn man es so nehmen wollte, schon angestellt war. Die eigentliche Bestimmung aber verzögerte fich auf eine undenkliche Weise. Soll ich meine Vermutung hierüber eröffnen, so war ber wachre Schloffer, wie tüchtig er zum Geschäft sein mochte, doch wegen seiner schroffen Rechtlichkeit weder bem Fürsten als unmittels bar berührender Diener, noch weniger den Ministern als naber Mitarbeiter munschenswert. Seine gehoffte und dringend gewünschte Anstellung in Karlsruhe kam nicht zu stande. Mir aber flärte sich diese Zögerung auf, als die Stelle eines Oberamtmanns in Emmendingen ledig ward, und man ihn alsobald dahin verfette. Es war ein stattliches, einträgliches Umt nunmehr ihm übertragen, dem er sich völlig gewachsen zeigte. Seinem Sinn, feiner Sandlungsweise deuchte es gang gemäß bier allein zu fteben, nach Aberzeugung zu handeln und über alles, man mochte ihn loben oder tadeln, Rechenschaft zu geben.

Dagegen ließ sich nichts einwenden, meine Schwester nußte ihm folgen, freilich nicht in eine Residenz, wie sie gehosst hatte, sondern an einen Ort, der ihr eine Einsamfeit, eine Einöbe scheinen nußte; in eine Wohnung, zwar geräumig, antäherrlich, stattlich aber aller Geselligkeit entbehrend. Einige junge Frauenzimmer, mit denen sie früher Freundschaft geptsogen, folgten ihr nach, und da die Kamilie Geroct mit Töchtern ge-

segnet war, wechselten diese ab, sodaß sie wenigstens bei so vieler Entbehrung eines längstvertrauten Umaanas genoß.

Diese Zustände, diese Ersahrungen waren es, woburch sie sich berechtigt glaubte, mir auss ernsteste eine Trennung von Lili zu beschlen. Es schien ihr hart, ein solches Frauenzinnner, von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, aus einer wo nicht glänzenden voch lebhast bewegten Eristenz herauszuzerren in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellschaften eingerichtetes Haus, zwischen einen wohlewollenden, ungesprächigen aber gern didattischen Vater und eine in ihrer Art höchst häuslich thätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft bei einer besquemen Handarbeit nicht gestört sein wollte in einem gemütlichen Gespräch mit jungen herangezognen und ausserwählten Verfönlichseiten.

Dagegen schte sie mir Lilis Berhältnisse lebhaft ins klare; denn ich hatte ihr teils schon in Briesen teils aber in leidenschaftlich geschwähiger Vertranlichkeit alles haarklein vorgetragen.

Leiber war ihre Schilberung nur eine umständliche wohlgefinnte Ausführung dessen, was ein Ohrenbläser von Freund, dem man nach und nach nichts Gutes zutraute, mit wenigen charakteristischen Zügen einzusslüstern bemüht gewesen.

Bersprechen konnt ich ihr nichts, ob ich gleich gestehen nußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit dem rätselhaften Sefühl im Herzen, woran die Leidenschaft sich sortnährt; denn Almor das Kind hält sich noch hartnäckig seit am Rieide der Hossinung, eben als sie schon starken Schrittes sich zu entsernen den Ansauf nimmt.

Das einzige, was ich mir zwischen da und Zürich noch deutlich erinnre, ist der Rheinfall bei Schafshausen. Hier wird durch einen mächtigen Stromfurz merklich die erste Stuse bezeichnet, die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillt sind; wo wir denn nach und nach, Stuse für Stuse immer in wachsendem Bershältnis die Höhen mühlam erreichen sollen.

Ter Unblick des Züricher Sees, von dem Thore des Schwertes genoffen, ist mir auch noch gegenwärtig; ich fage von dem Thore des Gasthauses, denn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Lavatern. Der Empfang war heiter und herzlich, und man muß gestehen, ans mutig ohnegleichen; zutraulich, schonend, segnend, erzhebend, anders konnte man sich seine Gegenwart nicht denken. Seine Gattin, mit etwas sonderbaren aber stiedlichen zartfronnnen Zügen, stimmte völlig wie alles andre um ihn her in seine Sinnes und Lebensweise.

Unfre nächste und fast ununterbrochne Unterhaltung war seine Physiognomik. Der erfte Teil dieses felt= famen Wertes war, wenn ich nicht irre, schon völlig abgedruckt oder wenigstens feiner Bollständigfeit nabe. Man dari es wohl als genial enwirisch, als methodisch tollettiv ansprechen. Ich hatte dazu das sonderbarite Berhältnis. Lavater wollte die gange Welt zu Mitarbeitern und Teilnehmern; schon hatte er auf seiner Rheinreife fo viel bedeutende Menschen porträtieren laffen, um durch ihre Perfonlichkeit fie in das Intereffe eines Berts zu giehen, in welchem fie felbst auftreten follten. Cbenfo verfuhr er mit Rünftlern; er rief einen jeden auf, ihm fur feine Zwede Zeichnungen gu fenden. Sie famen an und taugten nicht entschieden zu ihrer Bestimmung. Gleicherweise ließ er rechts und links in Rupfer ftechen, und auch Diefes gelang felten charafteristisch. Gine große Arbeit war von seiner Geite geleistet, mit Geld und Unitrengung aller Urt ein bedeutendes Werk vorgearbeitet, ber Physignomit alle Chre geboten; und wie nun daraus ein Band werden follte. Die Physiognomif, durch Lehre gegründet, durch Beiwiele belegt, fich der Burde einer Biffenschaft nabern

follte, so faate keine Tafel, was fie zu fagen hatte; alle Platten mußten getadelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar durch die Erklärungen weggelöscht werden. Es war für mich, der, eh er fortschritt, immer Ruß zu fassen suchte, eine der venibelften Aufgaben, die meiner Thätiakeit auferleat werden konnte. Man urteile felbst. Das Manuffript mit den zum Tert eingeschobnen Blattenabdrücken ging an mich nach Frankfurt. Ich hatte das Recht, alles zu tilgen, mas mir mißfiel, zu ändern und einzuschalten, was mir beliebte, wovon ich freilich fehr mäßig Gebrauch machte. Gin einzigmal hatte er eine gewisse leidenschaftliche Kontroverse gegen einen ungerechten Tadler eingeschoben, die ich wegließ und ein heitres Naturgedicht dafür einlegte, weswegen er mich schalt. jedoch fpater, als er abgefühlt war, mein Berfahren

Wer die vier Bände der Physiognomik durchblättert und, was ihn nicht reuen wird, durchlieft, mag bedeuten, welches Interesse unser Jusammensein gehabt habe, indem die meisten der darin vorkommenden Blätter schon gezeichnet und ein Teil gestochen waren, vorgelegt und beurteilt wurden, und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Untaugliche in diesem Falle lehrreich und also tauglich gemacht werden könnte.

Geh ich das Lavaterische Werk nochmals durch, so macht es mir eine komisch heitre Empfindung; es ist mir, als sähe ich die Schatten mir ehemals sehr bekannter Menschen vor mir, über die ich mich schon einmal geärgert und über die ich mich jeht nicht ersteuen sollte.

Die Möglichkeit aber, so vieles unschieklich Gebildete einigermaßen zusammenzuhalten, lag in dem schönen und entschiednen Talente des Zeichners und Kupferslechers Lips; er war in der That zur freien prosaischen Darstellung des Wirklichen geboren, worauf es denn doch eigentlich hier ankam. Er arbeitete unter dem wunderlich fordernden Physiognomisten und mußte deschalb genau aufpassen, um sich den Forderungen seines Meisters anzunähern; der talentreiche Bauernknabe stühlte die ganze Berpflichtung, die er einem geistlichen Herrn aus der so hoch privilegierten Stadt schuldig war, und besorgte sein Getäßt aufs beste.

In getrennter Wohnung von meinen Gesellen lebend. ward ich täglich, ohne daß wir im geringsten Arges daran gehabt hätten, denfelben immer fremder; unfre Landpartien paßten nicht mehr zusammen, obgleich in der Stadt noch einiger Berkehr übrig geblieben war. Sie hatten fich mit allem jugendlich gräflichen Übermut auch bei Lavatern gemeldet, welchem gewandten Physicanomisten sie freilich etwas anders vortamen als ber übrigen Welt. Er äußerte sich gegen mich darüber, und ich erinnere mich gang deutlich, daß er von Leovold Stolberg sprechend ausrief: ich weiß nicht, was ihr alle wollt, es ift ein edler, trefflicher, talentvoller Sunaling, aber fie haben mir ihn als einen Beroen, als einen Herkules beschrieben, und ich habe in meinem Leben keinen weichern, gartern und, wenn es barauf ankommt, bestimmbarern jungen Mann gesehen. bin noch weit von sichrer physicanomischer Ginsicht entfernt, aber wie es mit euch und der Menge ausfieht, ift doch gar zu betrübt.

Seit der Reise Lavaters an den Niederrhein hatte sich das Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lebhaft gesteigert; vielsache Gegenbesuche drängten sich zu ihm, sodaß er sich einigermaßen in Verlegenheit sühlte, als der erste geistlicher und geistreicher Männer angesehen und als einer betrachtet zu werden, der die Fremden allein nach sich sinzöge; daher er denn, um allem Neid und Mißgunst auszuweichen, alse dieseinzen, die ihn besuchten, zu erinnern und anzutreiben vusser, auch die übrigen

bedeutenden Männer freundlich und ehrerbielig anzu-

gehen.

Der alte Bodmer ward hiebei vorzüglich beachtet, und wir mußten uns auf den Weg machen, ihn zu besuchen und jugendlich zu verehren. Er wohnte in einer Höhe iber der am rechten Ufer, wo der See seine Wasser alten Stadt; diese durchfreuzten wir und erstiegen zutett auf immer steilern Psaden die Höhe hinter den Ballen, wo sieh zwischen den Festungswerken und der alten Stadtmauer gar aumutig eine Borstadt teils in aneinander geschlossenen teils einzelnen Halb ländlich gebildet hatte. Hier nun stand Vohners Halb ländlich gebildet siehe. Heitersten Lingebung, die wir bei der Schönheit und Karheit des Tages schon vor dem Eintritt höchst veransstalts zu überschauen hatten.

Wir wurden eine Stiege hoch in ein rings getäfeltes Zimmer geführt, wo uns ein muntrer Greis von mittlerer Statur entgegentam. Er empfing uns mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jüngern anzusprechen plegte: wir würden es ihm als eine Artigkeit anrechnen daß er mit seinem Abscheiden aus dieser Zeitlichteit so lange gezögert habe, um uns noch freundlich aufzuenehmen, uns kennen zu kernen, sich au unsern Talenten au erfreuen und Gtück auf unfern fernern Lebensgang

zu wünschen.

Wir dagegen priesen ihn glüctlich, daß er als Dichter ber patriarchalischen Welt angehörig und doch in der Nähe der höchst gebildeten Stadt eine wahrhaft idyllische Bohnung zeitlebens beseisen und in hoher, freier Luft sich einer folchen Fernsicht mit stetem Bohlbehagen der Augen so lange Jahre erfreut habe.

Es schien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Übersicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche benn wirklich bei heiterm Sonnenschein in der besten Jahreszeit ganz unvergleichlich erschien. Man übersah vieles von dem, was sich von der großen Stadt nach der Tiefe senkte, die kleinere Stadt über der Limmat, sowie die Fruchtbarkeit des Sihlseldes gegen Abend. Nüchwärts links einen Teil des Zürichsees mit seiner glänzend bewegten Fläche und seiner unendlichen Mannigsaltigkeit von abwechselnden Berg und Thalufern, Erhöhungen, dem Auge unfaßlichen Mannigsaltigkeiten; worauf man denn, geblendet von allem diesen, in der Ferne die blaue Reihe der höhern Gebirgsrücken, deren Gipfel zu benamsen man sich getraute, mit größter Sehnsucht zu schauen hatte.

Die Entzückung junger Männer über das Außersorbentliche, was ihm so vicle Jahre her täglich geworden war, schien ihm zu behagen; er ward, wenn man so sagen darf, ironisch teilnehmend, und wir schieden als die besten Freunde, wenn schon in unsern Geistern die Sehnsucht nach jenen blauen Gebirgshöhen die Übershand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff siehe, mich von unserm würdigen Patriarchen zu beurlauben, so merk ich erst, daß ich von seiner Gestalt und Gesichisbildung, von seinen Bewegungen und seiner Art, sich zu benehmen, noch nichts ausgesprochen.

Überhaupt zwar sinde ich nicht ganz schieklich, daß Reisende einen bedeutenden Mann, den sie besuchen, gleichsam signalisieren, als wenn sie Stoff zu einem Steckbriefe geben wollten. Niemand bedenkt, daß es eigentlich nur ein Augenblick ist, wo er, vorgetreten, neugierig beobachtet und doch nur auf seine eigne Weise; und so kann der Besuchte bald wirklich bald scheindar als stolz oder demütig, als schweigsam oder gesprächig, als heiter oder verdrießlich erscheinen. In diesem besondern Falle aber möcht ich mich damit entschuldigen, daß Bodmers ehrwürdige Person in Worten geschildert keinen gleich günstigen Eindruck machen dürste. Glücksteinen gleich günstigen Eindruck machen dürste.

**Eister Mitter** 337 **Eister Schalter** 337 **Eister Schalter** 166 Brufe won Baufe.

licherweise existiert das Bild nach Graff von Bause, welches vollkommen den Mann darstellt, wie er auch und erschienen, und zwar mit seinem Blick der Beschauung und Betrachtung.

Ein befondres, zwar nicht unerwartetes, aber höchst erwünschtes Bergnügen empfing mich in Zürich, als ich meinen jungen Freund Passavant daselbst antras. Sohn eines angesehenen resormierten Hauses meiner Baterstadt, sebte er in der Schweiz an der Quelle berjenigen Lehre, die er dereinst als Prediger verständigen sollte. Nicht von großer aber gewandter Betalt, versprach sein Gesicht und sein ganzes Wesen eine anmutige, rasche Entschlossenkt. Schwarzes Haar und Bart, lebhaste Augen. Im ganzen eine teilnehmende, mäßige Geschäftigkeit.

Raum hatten wir uns umarmend die ersten Grüße gewechselt, als er mir gleich den Vorschlag that, die kleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzücken durchwandert habe und mit deren Anblick er mich num ergehen und entzücken wolle.

Indes ich mit Lavatern die nächsten und wichtigsen Gegenstände durchgesprochen und wir unsre gemeinschaftlichen Angelegenheiten beinah erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgethan. Passavant, mich mit herzlicher Freundschaft umsangend, glaubte dadurch ein Necht zu dem ausschließenden Besig niemes Umgangs erworden zu haben und wußte daher in Abwesenheit jener mich um so eher in die Gedirge zu locken, als ich selbst enteigne Weise diese längst ersehnte Wandrung zu vollsbringen. Wir schifften uns ein und suhren an einem alänzenden Morgen den herrlichen See hinauf.

Möge ein eingeschaltetes Gebicht von jenen gludlichen Momenten einige Ahnung herüberbringen: **ૺ૱૽૱૽૱૽૱૽૱૽૱૽૱૽૱૽૱** 88**6 ઌ૾૾૽૽૱૽૽૱૽૽૱૽૽૱૽૽૱૽૱૽** 

Und frische Nahrung, neues Blut Saug ich aus freier Belt; Bie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält!

Die Welle wieget unsern Kahn Im Audertakt hinauf, Und Berge, wolkig himmelan, Begegnen unsern Lauf.

Aug, mein Aug, was sinkst du nieder? Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum! so Gold du bist; Hier auch Lieb und Leben ist.

Auf der Welle blinken Tausend schwebende Sterne; Weiche Nebel trinken Kings die türmende Ferne; Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reisende Frucht.

Wir landeten in Richterschwyl, wo wir an Doktor Hotze durch Lavater empfohlen waren. Er besaß als Urzt, als höchst verständiger, wohlwollender Mann ein ehrwürdiges Ansehn an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben sein Andenten nicht besser au ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavaters Physiognomik hinweisen, die ihn bezeichnet.

Aufs beste bewirtet, aufs anmutigste und nütlichste auch über die nächsten Stationen unfrer Wandrung unterhalten, erstiegen wir die dahinter liegenden Berge. Als wir in das Thal von Schindelegi wieder hinabsteigen sollten, kehrten wir uns nochmals um, die entstückende Aussicht über den Züricher See in uns aufsaunehmen.

Wie mir zu Mute gewesen, beuten folgende Zeilen an, wie sie damals geschrieben noch in einem Gedenkheftchen ausbewahrt sind:

> Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gab mir dieser Blick! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Wär, was wär mein Glück?

Ausbruckvoller find ich hier diese kleine Interjektion, als wie sie in der Sammlung meiner Gedichte abgederuckt ist.

Die rauhen Bege, die von da nach Maria Ginsiedeln führten, konnten unserm auten Mut nichts anhaben. Eine Anzahl von Ballfahrern, die schon unten am See pon uns bemerkt mit Gebet und Gefang regelmäßig fortschritten, hatten und eingeholt; wir ließen fie begrüßend porbei, und fie belebten, indem fie uns gur Ginstimmung in ihre frommen Zwecke beriefen, Diefe öden Söhen anmutia charafteristisch. Wir fahen lebendia ben schlängelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu mandern hatten, und schienen freudiger zu folgen; wie benn die Gebräuche der römischen Kirche dem Brotestanten burchaus bedeutend und imposant sind, indem er nur das Erste. Innere, wodurch sie hervorgerufen, das Menschliche, wodurch sie sich von Geschlecht zu anerkennt, ohne sich gerade in dem Augenblick mit der Schale der Fruchthülle, ja bem Baume felbit, feinen Ameigen, Blättern, feiner Rinde und feinen Burgeln

Nun sahen wir in einem öben, baumlosen Thale die prächtige Kirche hervorsteigen, das Aloster von weitem, ansehnlichem Umsang in der Mitte von reinlicher Unsiedlung, um so eine große und mannigsaltige Unzahl von Gästen einigermaßen schicklich aufzunehmen.

Das Kirchlein in der Kirche, die ehemalige Einfiedlerwohnung des Seiligen, mit Marmor infrustiert und so viel als möglich zu einer anständigen Ravelle verwandelt, war etwas Neues, von mir noch nie Gesehenes, dieses kleine Gefäß, umbaut und überbaut von Bfeilern und Gewölben. Es mußte ernfte Betrachtungen erregen, daß ein einzelner Funke von Sittlichkeit und Gottelfurcht bier ein immer brennendes leuchtendes Flämmchen angezündet, zu welchem gläubige Scharen mit großer Beschwerlichkeit heranvilgern follten, um an dieser heiligen Flamme auch ihr Kerzlein anzugunden. Wie dem auch fei, fo deutet es auf ein grengens loses Bedürfnis der Menschheit nach gleichem Licht, aleicher Wärme, wie es jener erfte im tiefsten Gefühl und sicherster Überzeugung gehegt und genossen. Man führte und in die Schatkammer, welche, reich und imposant genug, vor allen lebensgroße, wohl gar kolossale Busten von Seiligen und Ordensstiftern dem staunenden Auge barbot.

Doch ganz andre Ausmerksamkeit erregte der Anblick eines darauf eröffneten Schrankes. Er enthielt altertümliche Kostbarkeiten, hieher gewidmet und verehrt. Verschieden Kronen von merkwürdiger Goldschmiedsarbeit hielten meinen Blick sest, unter denen wieder eine ausschließlich betrachtet wurde. Eine Zackenkrone im Kunstsinne der Borzeit, wie man wohl ähnliche auf den Hausern altertümlicher Königinnen gesehen, aber von so geschmackvoller Zeichnung, von solcher Ausstührung einer unermüdeten Arbeit, selbst die eingesugten sarbigen Steine mit solcher Wahl und Geschicklichkeit verteilt und gegen einander gestellt, genug, ein Wert der Art, daß man es bei dem ersten Anblick für vollstommen erklärte, ohne diesen Eindruck funstmäßig entwickeln zu können.

Auch ift in solchen Fällen, wo die Kunst nicht erstannt sondern gefühlt wird, Geist und Gemut gur

Anwendung geneigt, man möchte das Kleinod bestigen, um damit Freude zu machen. Ich erbat mir die Gralaubnis, das Krönchen hervorzunehmen, und als ich solches in der Hand anständig haltend in die Höhe hob, dacht ich mir nicht anders, als ich müßte es Lii auf die hellglänzenden Locken ausbrücken, sie vor den Spiegel führen und ihre Freude über sich selbst und das Glück, das sie verbreitet, gewahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht, diese Scene, durch einen talentvollen Maler verwirklicht, müßte einen höchst sinn und gemütvollen Unblick geben. Da wäre es wohl der Mühe wert, der junge König zu sein, der sich auf diese Weise eine Braut und ein neues Keich erwirbe.

Um und die Besitztumer des Mosters vollständig feben zu laffen, führte man uns in ein Kunft, Kuriofitäten und Naturalienkabinett. Ich hatte damals von dem Wert folcher Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die zwar höchst löbliche aber doch den Gindruck der schönen Erdoberfläche vor dem Anschauen des Geiftes zerftückelnde Geognosie nicht angelockt, noch weniger eine phantaftische Geologie mich in ihre Frrfale verschlungen; jedoch nötigte mich der herumführende Beiftliche, einem toffilen, von Kennern, wie er fagte, höchst geschätzten, in einem blauen Schieferthon wohl erhaltnen fleinen wilden Schweinstopf einige Aufmerksamkeit zu schenken, der auch, schwarz wie er war, für alle Kolgezeit in der Einbildungsfraft geblieben ist. Man hatte ihn in der Gegend von Rapperschwyl gefunden, in einer Gegend, die morastig von Urzeiten her, gar wohl dergleichen Mumien für die Nachwelt aufnehmen und bewahren fonnte.

Ganz anders aber zog mich unter Rahmen und Glas ein Kupferstich von Martin Schön an, das Abscheiden der Maria vorstellend. Freilich kann nur ein vollkommnes Exemplar uns einen Begriff von der Kunst eines solchen Meisters geben, aber alsdann werden wir auch, wie von dem Bollkommnen in jeder Art, dergestalt ergriffen, daß wir die Begierde, daß gleiche zu besithen, den Anblick immer wiederholen zu können — es ung noch so viel Zeit dazwischen verkließen — nicht wieder loswerden. Warum sollt ich nicht vorzgreisen und hier gestehen, daß ich später nicht eher nachließ, als bis ich ebenfalls zu einem tresssichen Abstruck dieses Blattes gelangt war?

Am 16. Juli 1775, benn hier find ich zuerst bas Datum verzeichnet, traten wir einen beschwerlichen Bea an; wilde, fteinige Soben mußten überftiegen werden, und zwar in vollkommner Ginfamkeit und Dbe. Albends dreiviertel auf achte standen wir den Schwnzer Saten gegenüber, zweien Berggipfeln, Die neben einander mächtig in die Luft ragen. Wir fanden auf unsern Wegen zum erstenmal Schnee, und an jenen gactigen Felsgipfeln hing er noch vom Winter her. Ernsthaft und fürchterlich füllte ein uralter Richtenwald die unabsehlichen Schluchten, in die wir hinab follten. Rach furzer Raft, frisch und mit mutwilliger Behendigkeit, sprangen wir den von Klippe gu Klippe, von Blatte zu Blatte in die Tiefe fich fturgenden Sußvfad hinab und gelangten um gehn Uhr nach Schwyz. Wir waren zugleich mude und munter geworden, hinfällig und aufgeregt; wir löschten gähling unsern heftigen Durft und fühlten uns noch mehr begeiftert. Man dente fich den jungen Mann, der etwa vor zwei Jahren den Werther Schrieb, einen jungern Freund, ber fich schon an dem Manuffript jenes munderbaren Berts entzündet hatte, beide ohne Biffen und Bollen gemiffermaßen in einen Naturguftand verfett, lebhaft gebenfend vorübergegangner Leibenschaften, nachhängend ben gegenwärtigen, folgelofe Plane bildend, im Gefühl behaglicher Kraft das Reich der Phantasie durchschwelgend; bann nähert man fich ber Borftellung jenes

Bustandes, den ich nicht zu schildern wüßte, stünde nicht im Tagebuche: Lachen und Jauchzen dauerte bis um Mitternacht.

Den 17. morgens sahen wir die Schwyzer Haken vor unsern Fenstern. An diesen ungeheuern unregelsmäßigen Naturpyramiden stiegen Wosken nach Wolfen hinauf. Um ein Uhr nachmittags von Schwyz weg, gegen den Rigi zu; um zwei Uhr auf dem Lauerzer See herrlicher Sonnenschein. Bor sauter Wonne sah man gar nichts. Zwei tüchtige Mädchen sührten das Schiff, das war anmutig, wir ließen es geschehen. Auf der Insel sangten wir an, wo sie sagen, hier habe der ehemalige Zwingherr gehaust; wie ihm auch sei, jeht zwischen die Nuinen hat sich die Hütte des Waldsbruders eingeschoben.

Wir bestiegen den Rigi; um halb achte standen wir bei der Mutter Gottes im Schnee; sodann an der Kapelle, am Kloster vorbei im Wirtshaus zum Ochsen.

Den 18, fonntags früh die Rapelle vom Ochsen aus gezeichnet. Um zwölf Uhr nach dem Raltenbad ober jum Dreischwessernbrunnen. Gin Biertel nach zwei hatten wir die Bobe erstiegen; wir fanden uns in Molfen, diesmal uns doppelt unangenehm als die Aussicht hindernd und als niedergehender Nebel negend. Aber als fie hie und da auseinander riffen und uns von wallenden Rahmen umgeben eine flare, herrliche, sonnenbeschienene Welt als vortretende und wechselnde Bilber feben ließen, bedauerten wir nicht mehr biefe Rufalligfeiten: benn es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Anblick, und wir verharrten lange in biefer gewiffermaßen unbequemen Lage, um burch Die Riten und Klufte ber immer bewegten Bolfenballen einen fleinen Bipfel befonnter Erbe, einen fchmalen Uferzug und ein Endchen Gee zu ge-

Um acht Uhr abends waren wir wieder vor der

Wirtshausthure gurud und stellten uns an gebadnen Fischen und Giern und genugsamem Bein wieder her.

Wie es denn nun dämmerte und allmählich nachtete, beschäftigten ahnungsvoll zusammenftimmende Tone unfer Ohr; das Glockengebimmel der Kapelle, das Platschern des Brunnens, das Säufeln wechfelnder Lüftchen, in der Ferne Waldhörner - es maren wohlthätige, beruhigende, einlullende Momente.

Um 19. früh halb fieben erst aufwärts, bann hinab an den Waldstätter See, nach Bignau; von ba gu Baffer nach Gerfau. Mittags im Birtshaus am See. Gegen zwei Uhr dem Grutli gegenüber, mo die brei Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo ber Beld aussprang, und wo ihm zu Ehren die Legende jeines Dafeins und feiner Thaten durch Malerei verewigt ift. Um brei Uhr in Flüelen, wo er eingeschifft ward, um vier Uhr in Altorf, wo er den Apfel abschoß.

Un diesem poetischen Faden schlingt man sich billig burch bas Labyrinth biefer Felfenwände, die fteil bis in das Baffer hinabreichend uns nichts zu fagen haben. Sie, die Unerschütterlichen, fteben fo rubig ba wie die Coulissen eines Theaters; Glud ober Unglud, Lust ober Trauer ift blog den Versonen zugedacht, Die heute auf dem Zettel stehn.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren ganglich außer dem Gefichtstreis jener Junglinge; bas Rurgvergangne hatten fie aus bem Sinne gefchlagen, und die Zufunft lag so wunderbar unerforschlich vor ihnen wie bas Gebirg, in bas fie hineinstrebten.

Am 20. brachen wir nach Amstäg auf, wo man uns gebackne Fische gar schmackhaft bereitete. nun an biefem schon genugsam wilden Angebirge, mo bie Reuß aus schroffern Felstlüften bervordrang und bas frifche Schneewaffer über bie reinlichen Riesbante hinsvielte, enthielt ich mich nicht, die gewünschte Gelegenheit zu nützen und mich in den rauschenden Bellen zu erquicken.

Um drei Uhr gingen wir von da weiter; eine Reihe Saumrosse zog vor uns her, wir schritten mit ihr über eine breite Schneemasse und ersuhren erst nachher, daß sie unten hobl sei. hier hatte sich der Winterschnee in eine Bergschlucht eingelegt, um die man sonst herumziehen mußte, und diente nunmehr zu einem geraden, verkürzten Wege. Die unten durchströmenden Wasser hatten sie nach und nach ausgehöhlt, durch die milbe Sommerlust war das Gewölb innner mehr abgezichmolzen, sodäß sie nunmehr als ein breiter Brückensbogen das hüben und Drüben natürlich zusammenhielt. Wir überzeugten uns von diesem vundersamen Natureerignis, indem wir uns etwas oberhalb hinuster in die breitere Schlucht wagten.

Wie wir uns nun immer weiter erhuben, blieben Fichtenwälber im Abgrund, durch welche die schäumende Reuß über Felsenstürze sich von Zeit zu Zeit sehen ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Wasen, wo wir uns mit dem roten, schweren, sauern sombardischen Wein zu erquicken erst mit Wasser nachhelsen und mit vielem Jucker das Ingrediens ersehen nußten, was die Natur in der Traube auszukochen verjagt hatte. Der Wirt zeigte schöne Krystalle vor; ich war aber damals so entsernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Vergerzeugnissen beschweren mochte.

Den 21. halb sieben Uhr auswärts; die Felsen wurden immer mächtiger und schrecklicher; der Weg bis zum Teufelssteiche immer mühseliger. Meinem Gesährten beliebte es hier auszuruhen; er munterte mich auf, die bedeutenden Unssichten zu zeichnen. Die Umrisse mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurück; für dergleichen Gegenstärde hatte ich keine Sprache. Wir mühten uns

weiter; das ungeheure Wilde schien sich immer zu steigern, Platten wurden zu Gebirgen, und Vertiefungen zu Ubgründen. So geleitete mich mein Führer bis ans Urserner Loch, durch welches ich gewissermaßen verdrießlich hindurchging; was man bisher gesehen, war doch erhaben, diese Finsternis hob alles auf.

Aber freilich hatte sich der schelmische Rührer das freudige Erstaunen voraus vorgestellt, das mich beim Austritt überraschen mußte. Der mäßig schäumende Aluf fchlängelte fich hier milde durch ein flaches, von Bergen zwar umschlossenes aber doch genugsam weites. zur Bewohnung einladendes Thal. Über dem reinlichen Ortchen Urferen und feiner Rirche, die uns auf ebnem Boden entgegen standen, erhob sich ein Fichtenwäldchen, heilig geachtet, weil es die am Ruße Ungefiedelten vor höher herabrollenden Schneelawinen schütte. Die grünenden Wiesen des Thales waren wieder am Rluß her mit furgen Beiden geschmückt: man erfreute fich hier einer lange vermißten Begetation. Die Beruhiaung war groß, man fühlte auf flachen Pfaben Die Rräfte wieder belobt, und mein Reisegefährte that sich nicht wenig zu gute auf die Aberraschung, die er so schicklich eingeleitet hatte.

Un der Matte fand sich der berühmte Urserner Käse, und die exaltierten jungen Leute ließen sich einen leidelichen Wein trefflich schmecken, um ihr Behagen noch mehr zu erhöhen und ihren Projekten einen phanstaftischern Schwung zu verleihen.

Den 22. halb vier Uhr verließen wir unste Herberge, um aus dem glatten Urserner Thal ins steinichte Liviner Thal einzutreten. Auch hier ward sogleich alle Fruchtbarteit vermißt; nachte wie bemooste Jelsen mit Schnee bedeckt, ruchweisser Sturmwind, Bolken heran und vorbeissührend, Geräusch der Bassersälle, das Klingeln der Saumrosse in der höchsten Ode, wo man weder die Geranfommenden noch die Scheidenden ers

blickte. Her kostet es der Einbildungskraft nicht viel, sich Drachennester in den Klüsten zu denken. Aber doch erheitert und erhoben sühlte man sich durch einen der schönkten, am meisten zum Bilde sich eignenden, in allen Ubstufungen grandios mannigsaltigen Wassersalt, der gerade in dieser Jahreszeit vom geschmolznen Schnee überreich begabt, von Wosten bald verhüllt bald enthüllt uns geraume Zeit an die Stelle fessete.

Endlich gelangten wir an tleine Nebelseen, wie ich sie nennen möchte, weil sie von den atmosphärischen Streisen kaum zu unterscheiden waren. Nicht lange, so trat aus dem Dunste ein Gebäude entgegen: es war das Hospiz, und wir fühlten große Zufriedenheit, uns zunächst unter seinem gastlichen Nache schirmen zu können.



## Neunzehnfes Buch

Durch das leichte Aläffen eines uns entgegentommenden Hündchens angemeldet wurden wir von einer ältlichen aber rüftigen Frauensperson an der Thüre freundlich empfangen. Sie entschuldigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen sei, jedoch diesen Abend wieder erwartet werde; alsdann aber sorgte sie, ohne viel Worte zu machen, für Bequemlichteit und Bedürfnis. Eine warme geräumige Stube nahm uns auf; Brot, Käse und trinkbarer Wein wurden ausgesetzt, auch ein hinreichendes Abendessen wersprochen. Nun wurden die Überraschungen des Tags wieder aufgenommen, und der Freund that sich höchlich darauf zu gute, daß alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sei, dessen Eindrücke weder Boeste noch Prosa wieder berzustellen imstande.

Bei spät einbrechender Tämmrung trat endlich der anschnliche Pater herein, begrüßte mit freundlich vertraulicher Würde seine Gäste und empfahl mit wenigen Worten der Köchin alle mögliche Ausmerksamteit. Alls wir unsre Bewundrung nicht zurüchhielten, daß er hier oben in so völliger Wüste, entsernt von aller Gesellschaft sein Leben zudringen gewollt, versicherte er, an Gesellschaft sehle es ihm nie, wie wir denn ja auch gekommen wären, ihn mit unserm Besuche zu erfreuen. Gar ftart sei der wechselseitige Warentransport zwischen Italien und Deutschland. Dieser immersort währende Speditionswechsel sehe ihn mit den ersten Handelsshäusern in Verhältnis. Er steige oft nach Mailand

hinab, komme feltner nach Luzern, von woher ihm aber aus den Häusern, welche das Postgeschäft dieser Hauptstraße zu besorgen hätten, zum östern junge Leute zugeschickt würden, die hier oben auf dem Scheidepunkt mit allen in diese Angelegenheiten eingreisenden Umtränden und Vorfallenheiten bekannt werden sollten.

Unter solchen mannigsaltigen Gesprächen ging der Abend hin, und wir schliefen eine ruhige Nacht in etwas furzen, an der Wand befestigten, eher an Repositorien als Betritellen erinnernden Schlasstätten.

Früh aufgestanden besand ich mich bald zwar unter freiem Himmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgstuppen umschlossenen Räumen. Ich hatte mich an den Fußpsad, der nach Italien hinunterging, niedergeslassen und zeichnete nach Art der Diletanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geden konnte: die nächsten Gebirgskuppen, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und sichwarzen Rücken sehen ließ. Indessen für mir durch diese Fruchtlose Benühung jenes Bild im Gedächtnis unauslösschlich geblieben,

Mein Gefährte trat mutig zu mir und begann: was sagst du zu der Erzählung unsers geistlichen Wirts von gestern abend? Hast du nicht, wie ich, Lust besonmen, dich von diesem Drachengipsel hinab in jene entzückenden Gegenden zu begeben? Die Wandrung durch diese Schluchten hinab muß herrlich sein und mühelos, und wann sichs dann der Bellinzona öffinen mag, was würde das für eine Lust sein! Die Inseln weber geogen Sees sind mir durch die Worte des Paters wieder lebendig in die Seele getreten. Man hat seit Keysters Keisen so viel davon gehört und gesehen, daß ich der Versuchung nicht widerstehen kann.

Ift dirs nicht auch so? fuhr er fort; du sitest gerade am rechten Fleck; schon einmal stand ich hier und hatte nicht den Mut hinabzuspringen. Geh voran ohne weiteres, in Airolo wartest du auf mich, ich komme mit dem Boten nach, wenn ich vom guten Pater Abschied genommen und alles berichtigt habe.

So ganz aus dem Stegreif ein solches Unternehmen will mir doch nicht gefallen, antwortete ich. — Bas soll da viel Bebenten, rief jener, Geld haben wir genug nach Mailand zu kommen, Kredit wird sich finden, mir ist von unsern Messen her dort mehr als ein Handelstreund bekannt. Er ward noch dringender. Geh! sagte ich, mach alles zum Abschiede fertig, entschließen wollen wir uns alsdann.

Mir kommt vor, als wenn der Mensch in solchen Augenblicken keine Entschiedenheit in sich fühlte, vielemehr von frühern Eindrücken regiert und bestimmt werde. Die Lombardei und Italien lag als ein ganz Fremdes vor mir; Deutschland als ein Bekannes, Liebwertes, voller freundlichen einheimischen Aussichten, und sei es nur gestanden, das, was mich so lange ganz umfangen, meine Existenz getragen hatte, blieb auch jeht das unentbehrlichste Element, aus dessen Grenzen zu treten ich mich nicht getraute. Sin goldnes Herzehen, das ich in schönsten Stunden von ihr erhalten hatte, hing noch an demselden Bändehen, an welchem sie es an und küßte es; mag ein dadurch veranlaßtes Gedickt auch hier einzelschaltet sein:

Ungedenken du verklungner Freude, Das ich immer noch am Halse trage, Hältst du länger als das Seelenband uns beibe? Berlängerst du der Liebe kurze Tage?

Flieh ich, Lili, vor dir! Muß noch an deinem Bande Durch fremde Lande, Durch ferne Thäler und Wälder wallen! Uch, Lilis Herz konnte so bald nicht Bon meinem Herzen fallen. Wie ein Vogel, der den Faden bricht Und zum Walde kehrt, Er schleppt des Gefängnisses Schmach, Noch ein Stückchen des Fadens nach; Er ist der alte freigeborne Vogel nicht, Er hat schon jemand angehört.

Schnell stand ich auf, damit ich von der schrossen Stelle wegtäme, und der mit dem resstragenden Boten heranstürmende Freund mich in den Abgrund nicht mit sortrisse. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Bort zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir gekommen waren. Etwas zaudernd solgte mir der Freund und ungeachtet seiner Liebe und Anhänglichteit an mich blieb er eine Zeit lang eine Strecke zurüch, dis uns endlich jener herrliche Wasserschlassen zusammenbrachte, zusammenhielt, und das einmal Beschlossene endlich auch für gut und heilsam gelten sollte.

Bon dem Herabstieg sag ich nichts weiter, als daß wir jene Schneedrücke, über die wir in schwerbeladner Gesellschaft vor wenig Tagen ruhig hinzogen, völlig zusammengestürzt fanden und nun, da wir einen Unweg durch die eröffnete Bucht machen mußten, die kolossalen Trümmer einer natürlichen Baukunst anzustaunen und zu bewundern hatten.

Ganz komite mein Freund die rückgängige Wanderung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte sich solche früher ausgedacht und mit liebevoller Arglist mich an Ort und Stelle zu überraschen gehofft haben. Deshalb ließ sich die Rücktehr nicht so heiter vollsühren; ich aber war auf meinen stummen Pfaden um deshandltender beschäftigt, das Ungehoure, das sich in unsern Geiste mit der Zeit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in seinen saslichen, charakteristischen Einzelbeiten sestzuhalten.

Nicht ohne manche neue wie erneuerte Empfinbungen und Gedanken gelangten wir durch die bedeutenden Söhen des Bierwaldstätter Sees nach Rugnacht. wo wir, landend und unfre Bandrung fortsekend, die am Bege ftehende Tellenkapelle zu begrüßen und jenen ber gangen Welt als heroifch patriotisch rühmlich geltenden Meuchelmord zu gedenken hatten. Ebenso fuhren wir über ben Zuger See, ben wir ichon vom Rigi herab aus der Ferne hatten kennen lernen. In Zug erinnere ich mich nur einiger im Gasthofzimmer nicht aar großer aber in ihrer Art vorzüglicher in die Fenfterflügel eingefügter gemalter Scheiben. Dann ging unser Weg über den Albis in das Gihlthal, mo wir einen jungen in der Ginsamfeit sich gefallenden Sannoveraner, von Lindau, befuchten, um feinen Ber= druß zu beschwichtigen, den er früher in Zurich über eine von mir nicht aufs freundlichste und schicklichste abgelehnte Begleitung empfunden hatte. Die eiferfüchtige Freundschaft des trefflichen Paffavant war eigentlich Ursache an dem Ablehnen einer zwar lieben aber doch unbequemen Gegenwart.

She wir aber von diesen herrlichen Höhen wieder zum See und zur freundlich liegenden Stadt hinabiteigen, muß ich noch eine Bemerkung machen über meine Versuche, durch Zeichnen und Stizzieren der Gegend etwas adzugewinnen. Die Gewohnheit, von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen, verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Natur die Gegend als Bild erblickte, sie sirieren, mir ein sichres Andenken von solchen Augenblicken seihalten zu wollen. Sonst nur an beschränkten Gegenständen mich einigermaßen übend, fühlt ich in einer solchen Welt gar bald meine Unzulänglichseit.

Drang und Gile zugleich nötigten mich zu einem wunderbaren Silfsmittel: kaum hatte ich einen interseffanten Gegenstand gefaßt und ihn mit wenigen Strichen

im allgemeinsten auf dem Papier angedeutet, so führte ich das Detail, das ich mit dem Bleistift nicht erreichen noch durchführen konnte, in Worten gleich daneben aus und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von dergleichen Ansichten, daß eine jede Lofalität, wie ich sie nachher in Gedicht oder Erzählung nur etwa brauchen nochte, mir alsobald vorschwebte und zu Gebote kand.

Bei meiner Mückfunft in Zürich fand ich die Stolsberge nicht mehr; ihr Ausenthalt in dieser Stadt hatte sich auf eine wunderliche Weise verfürzt.

Gestehen wir überhaupt, daß Reisende, die sich aus ihrer häuslichen Beschräntung entsernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde sondern völlig freie Natur einzutreten glauben, welchen Wahn man damals um so eher hegen konnte, als man noch nicht durch polizeisliche Untersuchung der Pässe, durch Zolladgaben und andre dergleichen hindernisse jeden Augenblick erinnert wurde, es sei draußen noch bedingter und schlimmer als au Kause.

Bergegenwärtige man-sich zunächst jene unbedingte Richtung nach einer verwirklichten Natursreiheit, so wird man ben jungen Gemütern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Lokal ansahen, ihre frische Jünglingsnatur zu idollisieren. Hatten doch Gesners zurte Gedichte sowie seine allerliehten Nadierungen hiezu am entschiedensten berechtigt.

In der Wirklichfeit nun scheint sich für solche poetische-Lußerungen das Baden in unbeengten Gewässern am allerersten zu qualifizieren. Schon unterwegs wollten dergleichen Naturisbungen nicht gut zu den modernen Sitten paklich erscheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber beim Anblick und Fruchtgefühl des rinnenden, sausenden, fürzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum See sich ausbreitenden Gewässers war der Berfuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht leugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit meinen Gesellen vereinte, und wie es schien, weit genug von allen menschlichen Blicken. Nackte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Argernis daran.

Die auten harmlosen Jünglinge, welche gar nichts Unftößiges fanden, halb nacht wie ein poetischer Schafer ober gang nacht wie eine heidnische Gottheit sich gu feben, wurden von Freunden erinnert, dergleichen zu unterlaffen. Man machte ihnen begreiflich, fie weseten nicht in der uranfänglichen Natur, sondern in einem Lande, das für aut und nüklich erachtet habe, an ältern, aus der Mittelzeit fich herschreibenden Ginrichtungen und Sitten festzuhalten. Sie waren nicht abgeneigt dies einzusehen, besonders da vom Mittelalter die Rede war, welches ihnen als eine zweite Natur verehrlich ichien. Sie verließen daber die allzutaahaften Seeufer und fanden auf ihren Spaziergängen durch das Gebirg fo flare, rauschende, erfrischende Gewässer, daß in ber Mitte Juli es ihnen unmöglich schien, einer folchen Erquictung zu widerstehen. So waren fie auf ihren weitschweifenden Spaziergängen in das duftre Thal gelangt, wo hinter dem Albis die Sihl ftromend herabschießt, um sich unterhalb Zürich in die Limmat zu ergießen. Entfernt von aller Wohnung, ja von allem betretnen Aufpfad fanden fie es bier gang unverfänglich, die Kleider abzuwerfen und sich fühnlich den ichaumenden Stromwellen entgegen zu feken; dies geschah freilich nicht ohne Geschrei, nicht ohne ein wildes, teils von der Kühlung teils von dem Behagen aufgeregtes Lustjauchzen, wodurch fie diese duster bewaldeten Felfen zur idullischen Scene einzuweihen ben Beariff hatten.

Allein ob ihnen frühere Migwollende nachgeschlichen, ober ob sie sich durch diesen dichterischen Tumult in ber Einsamkeit selbst Gegner aufgerufen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mußten aus dem obern stummen Gebüsch herab Steinwurf auf Steinwurf ersahren, ungewiß ob von wenigen ober mehrern, ob zufällig ober absichtlich, und sie sanden daher für das Klügste, das erquickende Element zu verlassen und ihre Kleider au suchen.

Keiner war getroffen; Überraschung und Verdruß war die geistige Beschädigung, die sie erlitten hatten, und sie wußten als lebenslustige Jünglinge die Erinnerung daran leicht abzuschütteln.

Auf Lavatern jedoch erstreckten sich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frechbeit dei sich freundlich aufgenommen, mit ihnen Spaziersfahrten angestellt und sie sonst begünzigt, deren wildes, undändiges, unchristliches, ja heidnisches Naturell einen solchen Standal in einer gesitteten, wohlgeregelten Gegend anrichte.

Der geistliche Freund jedoch, wohl verstehend, solche Vorkommenheiten zu beschwichtigen, wußte dies auch beizulegen, und nach Albzug dieser meteorisch Reisenden war schon bei unfrer Rückfehr alles ins gleiche gebracht.

In dem Fragment von Werthers Reisen, welches in dem sechzehnten Bande meiner Werte neuerlich wieder mit abgedruckt ist, habe ich diesen Gegensat der schweizerischen löblichen Ordnung und gesetlichen Beschwänkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn gesovderten Naturleben zu schilbern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter undewunden darstellt, gleich als entschieden Weinung, als didaktischen Tadel aufzunehmen pslegt, so waren die Schweizer deshalb sehr unwillig, und ich unterließ die intentionierte Fortsetzung, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschenkennern willkommen sein sollte.

In Zürich angelangt gehörte ich Lavatern, bessen Gaststreundschaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit ganz allein. Die Physiognomik lag mit allen ihren Gebilden und Unbilden dem tresslichen Manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach gründlich genug, und ich versprach ihm dabei nach meiner Rückehr die bisherige Teilnahme.

Hierzu verseitete mich das jugendsich unbedingte Bertrauen auf eine schnelle Fassungskraft, mehr noch das Gesühl der willigsten Bildsamkeit; denn eigentlich war die Art, womit Lavater die Physiognomien zergliederte, nicht in meinem Wessen. Der Eindruck, den der Mensch beim ersten Begegnen auf mich machte, beitimmte gewissermaßen mein Verhältnis zu ihm; obgleich das allgemeine Bohlwollen, das in mir wirkte, gesellt zu dem Leichtsinn der Jugend, eigentlich inmer vorwaltete und mich die Gegenstände in einer gewissen dämmernden Atmosphäre schauen ließ.

Lavaters Geist mar durchaus imposant; in feiner Nähe konnte man sich einer entscheibenden Ginwirfung nicht erwehren, und so mußt ich mir benn gefallen laffen, Stirn und Rafe, Augen und Mund einzeln zu betrachten und ebenfo ihre Berhältniffe und Bezüge zu erwägen. Jener Geber that bies notgedrungen, um sich von dem, was er so klar anschaute, vollkommne Rechenschaft zu geben; mir tam es immer als eine Tude, als ein Spionieren vor, wenn ich einen gegenwärtigen Menschen in feine Elemente gerlegen und feinen fittlichen Gigenschaften badurch auf die Spur fommen wollte. Lieber hielt ich mich an fein Gefprach, in welchem er nach Belieben fich felbst enthüllte. Bier= nach will ich benn nicht leugnen, bag es in Lavaters Nähe gewiffermaßen banglich war; benn indem er fich auf physiognomischem Wege unfrer Gigenschaften bemächtigte, fo war er in ber Unterredung Gerr unfrer Gebanfen, bie er im Bechfel bes Gefprachs mit einigem Scharffinn gar leicht erraten tonnte.

Wer eine Synthese recht prägnant in sich fühlt, der hat eigentlich das Recht zu analysieren, weil er am äußern Ginzelnen sein inneres Ganze prüft und legistimiert. Wie Lavater sich hierbei benommen, sei nur ein Beispiel gegeben.

Sonntags nach der Predigt hatte er als Geistlicher die Verpslichtung, den kurzgestielten Sammetbeutel jedem Heraustretenden vorzuhalten und die mitde Gabe segnend zu empfangen. Nun setzte er sich zum Beispiel diesen Sonntag die Aufgabe, keine Person anzusehen, sondern nur auf die Hände zu achten und ihre Geitalt sich auszuslegen. Aber nicht allein die Form der Finger sondern auch die Miene derselben deim Niederlassen der Gabe entging nicht seiner Ausmertsamkeit, und er hatte mir viel davon zu eröffnen. Wie besehrend und aufregend mußten mir solche Unterhaltungen werden, mir, der ich doch auch auf dem Wege war, mich zum Menschennaler au auchssisseren?

Manche Spoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlaßt, über diesen Mann zu denken, welcher unter die Borzüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Berhältnis gelangte. Und so sind nachistehende Äußerungen über ihn zu verschiednen Zeiten geschrieben. Nach unsern aus einander strebenden Nichtungen mußten wir uns allmählich ganz und gar fremd werden, und doch wollt ich mir den Begriff von seinem worzüglichen Wesen nicht verkümmern lassen. Ich ververziglichen Wesen micht verkümmern lassen. Ich ververziglichen Wesen wird ihn mehrmals, und so entstanden diese Blätter ganz unabhängig von einander, in denen man Wiederholung aber hossenstlich keinen Widerspruch sinden wird.

Lavater war eigentlich ganz real gesinnt und kannte nichts Heelles als unter der moralischen Form; wenn man diesen Begriff festhält, wird man sich über einen seltnen und seltsamen Mann am ersten auftlären.

Seine Aussichten in die Ewigkeit sind eigentlich nur Fortsehungen des gegenwärtigen Daseins unter leichtern Bedingungen, als die sind, welche wir hier zu erdulden haben. Seine Physiognomik ruht auf der Überzeugung, daß die sinnliche Gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle, ein Zeugnis von ihr ablege, ja sie selbst porttelle.

Mit den Kunstidealen konnte er sich nicht leicht befreunden, weil er bei seinem scharsen Blick solchen Wesen die Unmöglichkeit, lebendig organisiert zu sein, nur allzusehr aufah und sie daher ins Fabelreich, ja in das Reich des Monstrosen verwies. Seine unaufhaltsame Neigung, das Joesle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Ruf eines Schwärmers, ob er sich gleich überzeugt sühlte, das niemand mehr auf das Wirkliche dringe als er; deswegen er denn auch den Wisgriff in seiner Tenk und Handelsweise niemals entdessen konnte.

Nicht leicht war jemand leidenschaftlicher bemüht anerkannt zu werden, als er und vorzüglich dadurch eignete er sich zum Lehrer; gingen aber seine Bemühungen auch wohl auf Sinnes und Sittenbesserung andrer, so war doch dies keineswegs das letzte, worauf er hinarbeitete,

Um die Verwirklichung der Person Christi war es ihm am meisten zu thun; daher jenes beinahe unsinnige Treiben, ein Christusbild nach dem andern fertigen, fopieren, nachbilden zu lassen, wovon ihm denn, wie natürlich, keines genug that.

Seine Schriften sind schon jetzt schwer zu verstehen, benn nicht leicht kann jemand eindringen in das, was er eigentlich will. Niemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er; seine Schriften sind wahre Tagesblätter, welche die eigentlichste Erläuterung aus der Zeitgeschichte fordern; sie sind in einer Koterie-

sprache geschrieben, die man kennen muß, um gerecht gegen sie zu sein, sonst wird dem verständigen Leser manches ganz toll und abgeschmackt erscheinen; wie denn auch dem Manne schon bei seinem Leben und nach demselben hierüber genugsame Vorwürfe gemacht wurden.

So hatten wir ihm zum Beispiel mit unserm Dramatisieren den Kopf so warm gemacht, indem wir alles Vortömmliche nur unter dieser Form darsiellten und keine andre wollten gelten lassen, daß er hierdurch aufgeregt in seinem Pontius Pilatus mit Heftigkeit, geigen bemüht ist, es gebe doch kein dramatischeres Werk als die Vibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christi sei für das Drama aller Dramen zu erklären.

In diesem Kapitel des Büchleins, ja in dem ganzen Werke überhaupt erscheint Lavater dem Pater Abraham von Santa Clava sehr ähnlich; denn in diese Manier muß seder Geistreiche verfallen, der auf den Augenblick wirken will. Er hat sich nach den gegenwärtigen Neigungen, Leidenschaften, nach Sprache und Terminos logie zu erkundigen, um solche alsdann zu seinen Zwecken zu brauchen und sich der Masse anzumähern, die er an sich heranziehen will.

\* \* \*

Da er nun Christum buchstäblich auffaßte, wie ihn bie Schrift, wie ihn manche Ausleger geben, so diente ihm diese Vorstellung dergestalt zum Supplement seinen Wesens, daß er den Gottmenschen seiner individuellen Menschheit so lange ideell einverleibte, bis er zuleht mit demselben wirklich in Eins zusammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben derselbe zu sein wähnen durfte.

Durch diesen entschiednen bibelbuchstäblichen Glauben mußte er auch eine völlige Überzeugung gewinnen, daß man eben so gut noch heutzutage als zu jener Zeit Bunder muffe ausüben können, und da es ihm vollends schon früh gelungen war, in bedeutenden und dringenden Angelegenheiten durch brünstiges, ja gewaltsames Gebet im Augenblick eine günstige Umwendung schwer bedrohender Unsälle zu erzwingen, so konnte ihn keine kalte Verstandseinwendung im mindesten irre machen. Durchdrungen serner von dem großen Werte der durch Christum wieder hergestellten und einer glüstlichen Ewigkeit gewidmeten Menschheit, aber zugleich auch bekannt mit den mannigsaltigen Bedürsnissen des Geistes und Herzens, mit dem grenzenlosen Berlangen nach Wissen, selhe sinden, wozu uns der gestirnte Hinnel sogar sinnlich einlädt, entwarf er seine Aussichten in die Ewigkeit, welche indes dem größten Teil der Zeitgenossen sehr wunderlich vorkommen mochten.

Alles dieses Streben jedoch, alle Winiche, alles Unternehmen ward von dem physiognomischen Genie überwogen, das ihm die Natur zugeteilt hatte. Denn wie der Prodierstein durch Schwärze und rauhglatte Gigenschaft seiner Oberstäche den Unterschied der aufgestrichnen Metalle anzuzeigen am geschicktesten ist, so war auch er durch den reinen Begriff der Menschheit, den er in sich trug, und durch die scharf zarte Bewerkungsgabe, die er erst aus Naturtried, nur obenhin, zufällig, dann mit Überlegung, vorsählich und geregelt aussibte, im höchsten Grade geeignet, die Besonderheiten einzelner Menschen zu gewahren, zu kennen, zu untersscheid, ja auszusprechen.

Jedes Talent, das sich auf eine entschiedne Naturanlage gründet, scheint uns etwas Magisches zu haben, weil wir weder es selbst noch seine Wirkungen einem Begriffe unterordnen können. Und wirtlich ging Lawaters Einsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunte, ihn zu hören, wenn man über diesen oder jenen vertraulich sprach, ja es war surchtbar, in der Nähe des Mannes zu leben, dem jede

Grenze deutlich erschien, in welche die Natur uns Lindividuen einzuschränken beliebt hat.

Rebermann glaubt basienige mitteilbar, mas er felbit befitt, und fo wollte Lavater nicht nur für fich pon diefer großen Gabe Gebrauch machen, sondern fie follte auch in andern aufgefunden, angeregt, sie follte fogar auf die Menge übertragen werden. Bu welchen bunkeln und boshaften Mißbentungen, zu welchen albernen Späßen und niederträchtigen Berfpottungen diese auffallende Lehre reichlichen Anlaß gegeben, ist wohl noch in einiger Menschen Gedächtnis, und es geschah dieses nicht gang ohne Schuld des vorzüglichen Mannes felbst. Denn ob zwar die Ginheit seines innern Wesens auf einer hohen Sittlichkeit ruhte, fo konnte er doch mit feinen mannigfaltigen Beftrebungen nicht zur äußern Ginheit gelangen, weil in ihm fich meder Anlage zur philosophischen Sinnesmeise noch gum Runsttalent finden wollte.

Er war weber Denker noch Dichter, ja nicht einmal Redner im eigenklichen Sinne. Keineswegs imftande, etwas methodisch anzusassen, griff er das Ginzelne einzeln sicher auf, und so stellte er es auch kühn neben einander. Sein großes physiognomisches Wert ist hierz von ein auffallendes Beispiel und Zeugnis. In ihm selbst mochte wohl der Begriff des sittlichen und sinnlichen Wenschen ein Ganzes bilden; aber außer sich wußte er diesen Begriff nicht darzustellen, als nur wieder praktisch im einzelnen, so wie er das Einzelne im Leben aufackaßt hatte.

Gben jenes Werk zeigt uns zum Bedauern, wie ein so scharssinniger Mann in der gemeinsten Ersahrung umhertappt, alle lebenden Künstler und Pfuscher anzuft, für charafterlose Zeichnungen und Kupser ein unglaubliches Geld ausgiebt, um hinterdrein im Buche zu sagen, daß diese und jene Platte mehr oder weniger mistungen, unbedeutend und unnütz sei. Freisich

schärfte er dadurch sein Urteil und das Urteil andrer: allein es beweift auch, daß ihn feine Reigung trieb. Erfahrungen mehr aufzuhäufen, als sich in ihnen Luft und Licht zu machen. Gben daher konnte er niemals auf Resultate losgehn, um die ich ihn öfters und bringend bat. Was er als folche in späterer Zeit Freunden vertraulich mitteilte, waren für mich feine; benn fie bestanden aus einer Sammlung von gewiffen Linien und Zügen, ja Warzen und Leberflecken, mit benen er bestimmte sittliche, öfters unsittliche Eigen= schaften verbunden gesehn. Es waren darunter Bemerfungen jum Entfeten; allein es machte feine Reihe, alles stand vielmehr zufällig durch einander, nirgends war eine Anleitung zu feben, ober eine Rückweifung zu finden. Gben fo wenig schriftstellerische Methode ober Künftlerfinn herrschte in feinen übrigen Schriften, welche vielmehr ftets eine leidenschaftlich heftige Darstellung seines Denkens und Wollens enthielten und das, mas fie im gangen nicht leisteten, burch die herz= lichften, geiftreichften Gingelheiten jederzeit erfenten.

图 個

Nachfolgende Betrachtungen möchten wohl, gleichs falls auf jene Zustände bezüglich, hier am rechten Orte eingeschaltet stehen.

Niemand räumt gern andern einen Borzug ein, so lang er ihn nur einigermaßen leugnen kann. Naturvorzüge aller Art sind am wenigsten zu leugnen, und doch gestand der gemeine Redegebrauch damaliger Zeit nur dem Dichter Genie zu. Nun aber schien auf eine mal eine andre Welt aufzugehen; man verlangte Genie vom Arzt, vom Feldherrn, vom Staatsmann und bold von allen Menschen, die sich theoretisch oder praktisch hervorzuthun dachten. Zimmermann vorzüglich hatte dies Forderungen zur Sprache gebracht. Lavater in seiner Physioanomik mußte notwendig auf eine all-

gemeinere Berteilung der Geistesgaben aller Urt hinweisen; das Wort Genie ward eine allgemeine Lofung. und weil man es fo oft aussprechen hörte, fo dachte man auch, das, was es bedeuten follte, fei gewöhnlich porhanden. Da nun aber jedermann Genie von andern zu fordern berechtigt war, so glaubte er es auch endlich felbit befiten zu muffen. Es war noch lange hin bis zu ber Zeit, wo ausgesprochen werden konnte, daß Genie diejenige Kraft des Menfchen fei, welche durch Handeln und Thun Geset und Regel giebt. Damals manifestierte sichs nur, indem es die porhandnen Gefete überschritt, die eingeführten Regeln umwarf und fich für grenzenlos erklärte. Daber war es leicht, genialisch zu sein, und nichts natürlicher, als daß der Mißbrauch in Wort und That alle geregelten Menschen aufrief, sich einem folchen Unwefen zu wider=

Wenn einer zu Fuße, ohne recht zu wissen warum und wohin, in die Welt lief, so hieß dies eine Geniereise, und wenn einer etwas Verfehrtes ohne Zweef und Rugen unternahm, ein Geniestreich. Füngere sehaste, oft wahrhaft begabte Wenschen verloren sich ins Grenzensose; ältere verständige, vielleicht aber talent und geistose, wußten dann mit höchster Schadenfreude ein gar mannigsattiges Wißtingen vor den Augen des Kublikums lächerlich dazzustellen.

Und so sand ich mich fast mehr gehindert, mich zu entwickeln und zu äußern, durch falsche Mit und Einwirkung der Sinnesverwandten, als durch den Widersstand der Entgegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrasen zu ungunsten der höchsten Geistesgaben, verbreiteten sich unter der gesitlos nachsprechenden Menge dergestalt, daß man sie noch jeht im gemeinen Leben hie und da von Ungebildeten vernimmt, ja daß sie sogar in die Wörterbücher eindrangen, und das Wort Genie eine folche Mißdeutung erlitt, aus der man die Notwendig-

keit ableiten wollte, es gänzlich aus der deutschen Sprache zu verbannen.

Und so hätten sich die Deutschen, bei denen überhaupt das Gemeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit sindet als bei andern Nationen, um die schönfte Blüte der Sprache, um das nur scheinbar fremde aber allen Bölkern gleich angehörige Wort vielleicht gebracht, wenn nicht der durch eine tiesere Philosophie wieder neugegründete Sinn fürs Höchste und Beste sich wieder glücklich hergestellt hätte.

\* \*

In dem Borhergehenden ift von bem Gunglingsalter zweier Männer die Rede gewesen, beren Undenten aus ber deutschen Litteratur- und Sittengeschichte fich nimmer verlieren wird. In gemeldeter Epoche jedoch lernen wir fie gemiffermaßen nur aus ihren Irrschritten fennen, ju benen fie durch eine falsche Tagsmarime in Gesellschaft ihrer gleichjährigen Zeitgenoffen verleitet worden. Plunmehr aber ift nichts billiger, als daß wir ihre natürliche Geftalt, ihr eigentliches Wefen geschätzt und geehrt porführen, wie folches eben damals in unmittelbarer Begen= wart von dem durchdringenden Lavater geschehen; des= halb wir benn, weil die schweren und teuern Bande bes großen physiognomischen Wertes nur wenigen unfrer Lefer gleich zur Sand fein mochten, die merkwürdigen Stellen, welche fich auf beide beziehen, aus bem zweiten Teile gedachten Werkes und deffen dreißigstem Fragmente Seite 244 hier einzuruden fein Bedenken tragen:

Die Jünglinge, deren Bilber und Silhouetten wir hier vor uns haben, find die ersten Menschen, die mir zur physiognomischen Beschreibung saßen und standen, wie, wer sich malen läßt, dem Maler sist.

Ich kannte sie sonst, die ebeln — und ich machte ben ersten Versuch, nach der Natur und mit aller

fonstigen Renntnis ihren Charafter zu beobachten und zu beschreiben. —

Sier ift die Beschreibung bes ganzen Menschen:

## Erftlich bes jüngern.

Siehe ben blühenden Jüngling von fünfundzwanzig Jahren! das leichtschwebende, schwimmende, elastische Geschöpfe! es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es sliegt nicht; es schwebt oder schwimmt. Zu lebendig, um zu ruhen; zu locker, um sestzustehen; zu

schwer und zu weich, um zu fliegen.

Ein Schwebendes also, das die Erde nicht berührt! In feinem gangen Umriffe feine völlig schlaffe Linie, aber auch keine gerade, keine gespannte, keine fest= gewölbte, hart gebogne; fein eckiger Ginschnitt, kein felfiges Vorgebirge der Stirn; feine Harte; feine Steifig= feit: feine gurnende Rohigfeit; feine drohende Obermacht: fein eiserner Mut - elastisch reizbarer wohl, aber fein eiserner; fein fester, forschender Tieffinn; feine langsame Überlegung ober fluge Bedächtlichkeit: nirgends der Raisonneur mit der festgehaltnen Bagschale in der einen, dem Schwerte in der andern Sand, und boch auch nicht die mindefte Steifheit im Blice und Urteile! Und doch die völligste Geradheit des Berftandes, ober vielmehr ber unbeflecttefte Bahrheitsfinn! Immer der innige Empfinder, nie der tiefe Ausdenker; nie der Erfinder, nie der prufende Entwickler der fo schnellerblickten, schnellerkannten, schnellgeliebten, schnellergriffnen Wahrheit . . . Ewiger Schweber, Seber; Idealifierer; Berichonerer. — Geftalter aller feiner Ideen! Immer halbtrunkner Dichter, der fieht, mas er sehen will; - nicht ber trubfinnig schmachtenbe nicht der hartzermalmende; - aber der hohe, edle, gewaltige! der mit gemäßigtem "Sonnendurft" in den Regionen ber Luft bin und ber wallt, über fich ftrebt, und wieber - nicht zur Erbe fintt! jur Grbe fich itürzt, in bes "Kelsenstroms" Fluten sich taucht und sich wiegt "im Tonner der hallenden Felsen umber." — Sein Blick nicht Flammenblick des Ablers! Seine Stirn und Nase nicht Mut des Löwen! Seine Brust — nicht Festigkeit des itreitwiehernden Pierdes! Im ganzen aber viel von der schwebenden Gelenksamkeit des Elesanten . . . .

Die Aufgezogenheit feiner vorragenden Oberlippe gegen die unbeschnittne, unedige, vorhängende Rafe zeigt bei diefer Beichloffenheit des Mundes viel Geichmad und feine Empfindiamfeit; ber untre Teil bes Gefichtes viel Sinnlichkeit, Tragheit, Achtlongfeit. Der gange Umrig bes Salbgenichtes Offenheit, Redlichfeit. Menschlichkeit, aber zugleich leichte Berführbarfeit und einen hoben Grad von gutherziger Unbedachtiamfeit, Die niemanden als ihm felber ichabet. Die Mittellinie bes Mundes ift in feiner Rube eines geraden, planlojen, weichgeschaffnen, guten; in feiner Bewegung eines gartlichen, feinfühlenden, außerft reigbaren, gutigen, ebeln Menschen. Im Bogen der Augenlider und im Glange ber Mugen fitt nicht Somer, aber ber tieffte, innigite, schnellite Empfinder, Ergreifer homers; nicht ber epische, aber ber Dendichter; Benie, bas quillt, umichafft, veredelt, bildet, idmebt, alles in Beldengestalt zaubert, alles vergöttlicht. - Die halbsichtbaren Augenlider von einem folden Bogen find immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Plan ichaffender, als langiam arbeitender Künitler; mehr ber verliebten als der strengen. - Das gange Angesicht des Junglings ift viel einnehmender und angiehender, als das um etwas zu lodre, zu gedehnte Salbgeficht; bas Bordergeficht zeugt bei ber geringften Bewegung von empfindfamer, forgiältiger, erfindender, ungelernter, innerer Bute und fanit gitternder, Unrecht verab: ichenender Freiheit - durftender Lebendigfeit. Ge fann nicht ben geringften Gindrud von ben vielen verbergen, die es auf einmal, die es unaufhörlich empfängt.

— Jeder Gegenstand, der ein nahes Verhältnis zu ihm hat, treibt das Geblüt in die Wangen und Nase; die jungfräulichste Schamhastigkeit in dem Punkte der Ehre verbreitet sich mit der Schnelle des Bliges über die zart bewegliche Haut.

Die Gesichtsfarbe, sie ift nicht die blaffe des alles erschaffenden und alles verzehrenden Genius; nicht die mildalübende des verachtenden Zertreters; nicht die milchweiße bes Blöden; nicht die gelbe bes Sarten und Rähen; nicht die bräunliche bes langfam fleißigen Arbeiters: aber die weißrötliche, violette, fo fprechend und so unter einander wallend, so glücklich gemischt wie die Stärfe und Schwäche des gangen Charafters. - Die Seele bes Gangen und eines jeden befondern Ruges ift Freiheit, ift elastische Betriebfamkeit, Die leicht fortstößt und leicht guruckgestoßen wird. Großmut und aufrichtige Heiterkeit leuchten aus dem ganzen Bordergefichte und der Stellung des Ropfes. - Unverderblichfeit ber Empfindung, Feinheit des Geschmacks, Reinheit bes Beiftes, Bute und Abel der Ceele, betriebfame Kraft, Gefühl von Kraft und Schwäche scheinen fo allzudurchbringend im ganzen Gefichte durch, daß das fonst mutige Gelbstaefühl fich badurch in edle Bescheidenheit auflöst, und der natürliche Stolz und die Junglingseitelfeit fich ohne Awang und Runft in diesem herrlich spielenden All liebenswürdig verdämmert. — Das weißliche Hgar, Die Lange und Unbehaglichkeit ber Geftalt, die fanfte Leichtigkeit bes Auftritts, bas Bin und Berschweben bes Banges, Die Gläche ber Bruft, Die weiße, faltenlofe Stirn, und noch verschiedne andre Ausbrücke verbreiten über ben gangen Menschen eine gewisse Beiblichkeit, wodurch die innere Schnellfraft gemäßigt, und bem Herzen jede vorfähliche Beleidigung und Niederträchtigfeit ewig unmöglich gemacht, zugleich aber auch offenbar wird, daß der mut und feuervolle Poet mit allem feinen

unaffektierten Durste nach Freiheit und Befreiung nicht bestimmt ist, für sich allein ein sester, Plan durchesetzender, ausharrender Geschäftsmann oder in der blutigen Schlacht unsterblich zu werden. Und nun erst am Ende merk ich, daß ich von dem Auffallendsten noch nichts gesagt; nichts von der edeln, von aller Alfektation reinen Simplicität! Nichts von der Kindeltet des Herzens! Nichts von dem gänzlichen Nichtsgesühle seines äußerlichen Abels! Nichts von der uns aussprechlichen Bonhommie, mit welcher er Warnung und Tadel, sogar Vorwürse und Unrecht annimmt und dulbet.

Doch wer will ein Ende finden, von einem guten Menschen, in dem so viele reine Menschheit ift, alles zu sagen, was an ihm wahrgenommen oder empfunden wird!

## Beschreibung des ältern.

Bas ich von dem jüngern Bruder gesagt — wie viel davon kann auch von diesem gesagt werden! Das Bornehmste, das ich anmerken kann, ist dies:

Diefe Figur und diefer Charafter find mehr gepact und weniger gedehnt, als die vorige. Dort alles länger und flächer, hier alles fürzer, breiter, gewölbter, gebogner; dort alles lockrer, hier beschnittner. So die Stirn; fo die Nafe; fo die Bruft; gufammengebrangter, lebendiger, weniger verbreitete, mehr zielende Kraft und Lebendigkeit! Sonft diefelbe Liebenswürdigkeit und Bonhommie! Nicht die auffallende Offenheit, mehr Ber= schlagenheit, aber im Grunde oder vielmehr in der That eben diefelbe Ehrlichkeit. Derfelbe unbezwingbare Abschen gegen Unrecht und Bosheit; Dieselbe Unverföhnlichkeit mit allem, was Ränke und Tücke heißt; dieselbe Unerbittlichfeit gegen Tyrannei und Despotisme; dasselbe reine, unbestechliche Gefühl für alles Eble, Gute, Große; dasselbe Bedürfnis der Freundschaft und Freiheit, dieselbe Empfindsamkeit und edle Huhm**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

begierbe: dieselbe Allgemeinheit des Bergens für alle guten, weisen, einfältigen, fraftvollen, berühmten ober unberühmten, gekannten ober miftannten Menschen. und - Dieselbe leichtsinnige Unbedachtsamfeit. Rein! nicht gerade dieselbe. Das Gesicht ift beschnittner one gezogner, fester; hat mehr innere sich leicht entwickelnde Geschicklichkeit zu Geschäften und praktischen Beratschlagungen: mehr durchsetzenden Mut, der fich befonders in den ftark vordringenden, stumpf abgerundeten Anochen der Augen zeigt. Nicht das aufquillende, reiche reine, hohe Dichtergefühl; nicht die schnelle Leichtigfeit ber produktiven Kraft des andern. Aber bennoch, miewohl in tiefern Regionen, lebendig, richtig, innig. Nicht das luftige, in morgenrötlichem Simmel bahin schwebende, Geftalten bilbende Lichtgenie - mehr innere Kraft, vielleicht weniger Ausdruck! mehr gewaltig und furchtbar - weniger prächtig und rund, obgleich seinem Pinfel weder Farbung noch Zauber fehlt. - Mehr Win und rasende Laune: brolliger Satur, Stirn, Nafe, Blick - alles fo herab, fo porhängend: recht entscheidend für originellen, allbelebenden Big, der nicht von außenher einsammelt sondern von innen berauswirft. Überhaupt ift alles an biefem Charafter pordringender, ectiger, angreifender, flürmenber! - Nirgends Blattheit, nirgends Erichlaffung, ausgenommen im zusinkenden Auge, wo Wolluft, wie in Stirn und Rafe - hervorfpringt. Sonft felbit in diefer Stirn, Diefer Gedrängtheit von allem - Diefem Blick fogar - untrügbarer Ausbruck von ungelernter Größe: Stärfe: Drang ber Menschheit; Ständigfeit, Ginfachheit. Bestimmtheit! -

\* \*

Nachdem ich sodann in Darmstadt Mercken seinen Triumph gönnen müssen, daß er die baldige Trennung von der fröhlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, sand ich mich wieder in Frankfurt, wohl empfangen von jedermann, auch von meinem Vater, ob dieser gleich seine Mißbilligung, daß ich nicht nach Airolo hinadsgestiegen, ihm meine Ankunst in Mailand gemeldet habe, zwar nicht ausdrücklich aber stillschweigend merken ließ, besonders auch keine Teilnahme an jenen wilden Felsen, Nebelseen und Drachennestern im mindesten beweisen konnte. Nicht im Gegensat aber gelegentlich ließ er doch merken, was denn eigentlich an allem dem zu haben sei; wer Neapel nicht gesehn, habe nicht gesehn, habe nicht gesehn.

Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden, Liti zu sehen; es war ein schonender, zarter Zustand zwischen uns beiden. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt, sie müsse sich von mir trennen, und dieses sei um so notwendiger, ja thunlicher, weil ich durch meine Reise und eine ganz willkürsiche Abwesenheit mich genugsam selbst erklätt habe. Dieselben Lokalitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen, mit allem Bisherigen vertraut, ließen denn doch kaum die beiden noch immer Liebenden, obgleich auf eine wundersame Weise auseinander Gezognen ohne Berührung. Es war ein verwünschter Zustand, der sich in einem gewissen Sinne dem Hades, dem Zusammensein jener glücklich unglücklichen Abgeschiedenen veralich.

Es waren Augenblicke, wo die vergangnen Tage sich wieder herzustellen schienen, aber gleich wie wetterleuchtende Gespenster verschwanden.

Wohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geäußert, indem alle die hindernisse unfrer Berbindung ihr vorgetragen worden, sie unternehme wohl aus Neigung zu mir, alle dermaligen Zustände und Berhältnisse aufzugeben und mit nach Umerika zu gehen. Umerika var damals vielleicht noch mehr als seht das Eldorado dersenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden.

Aber eben das, was meine Hoffnungen hätte beleben follen, drückte sie nieder. Mein schönes väterliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leidlicherer, zu gewinnender Bustand als die über das Meer entsernte ungewisse Umgebung; aber ich leugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Wünsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten beweaten sich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebote meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verständigen Gesühl, dessen sie sage nicht nur ins klare gesetzt, sondern ihre wahrhaft schwerzlich mächtigen Briese versolgten immer mit frästigerer Luskührung denselben Text. Gut, sagte sie, wenn ihrs nicht vermeiden könntet, so müßtet ihrs ertragen; dergleichen muß man dulden aber nicht wählen. Ginige Monate gingen hin in dieser unseligkten aller Lagen, alle Umgedungen hatten sich gegen diese Verbindung gestimmt; in Ihr allein, glaubt ich, wußt ich, lag eine ktraft, die das alles überwältigt hätte.

Beide Liebende, sich ihres Zustandes bewußt, vermieden sich allein zu begegnen; aber herkömmlicherweise konnte man nicht umgehen, sich in Gesellschaft zu finden. Da war mir denn die stärkste Prüfung auferlegt, wie eine edel fühlende Seele einstimmen wird, wenn ich mich näher erkläre.

Gestehen wir im allgemeinen, daß bei einer neuen Bekanntschaft, einer neu sich anknüpsenden Neigung über das Borhergegangne der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Neigung kümmert sich um keine Untecedenzien, und wie sie blitzschnell genialisch hervorztritt, so mag sie weder von Vergangenheit noch Zustunft wissen. Zwar hatte sich meine nähere Vertrauklichteit zu List gerade dadurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer frühern Jugend erzählte, wie sie von Kind auf durchaus manche Neigung und Anhänglichkeit, be-



sonders auch in fremden ihr lebhastes Haus Besuchenden erregt und sich daran ergeht habe, obgleich ohne weitre Folge und Berknüpfung.

Wahrhaft Liebende betrachten alles, was sie bisher empfunden, nur als Vorbereitung zu ihrem gegenwärtigen Glück, nur als Vase, worauf sich erk ihr Lebensgebäude erheben soll. Vergangne Neigungen erscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor dem ansbrechenden Tage wegschleichen.

Aber was ereignete sich! Die Messe kam, und so erschien der Schwarm jener Gespenster in ihrer Wirklichkeit; alle Handelstreunde des bedeutenden Hauses kamen nach und nach hevan, und es ossendarte sich schnell, daß keiner einen gewissen Anteil an der liebenswürdigen Tochter völlig autgeben wollte noch konnte. Die Jüngern, ohne zudringlich zu sein, erschienen doch als Wohlbekannte; die Mittlern mit einem gewissen werbindlichen Anstand wie solche, die sich beliebt machen und allensalls mit höhern Ansprüchen hervortreten nöchten. Es waren schone Männer darunter mit dem Behagen eines gründlichen Wohlknudes.

Nun aber die alten Herren waren ganz unerträglich mit ihren Onkelsmanieren, die ihre Hände nicht im Zaum hielten und bei widerwärtigem Tätscheln sogar einen Kuß verlangten, welchem die Wange nicht verssagt wurde. Ihr war so natürlich, dem allem anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bedenkliche Erinnern. Bon jenen Lustzahrten wurde gesprochen zu Wasser und zu Lande, von mancherlei Fährlichsteiten mit heiterm Ausgang, von Bällen und Abenopromenaden, von Verspottung lächerlicher Wersen des trostlos Liebenden auvegen konnte, der gleichsam das Facit so vieler Jahre auf eine Zeit lang an sich gerissen batte. Aber unter diesem Judrang, in dieser Bewegung versäunte sie den Freund nicht, und

wenn fie sich zu ihm wendete, so wußte sie mit wenigem das Zarteste zu äußern, was der gegenseitigen Lage völlig geeignet schien.

Doch wenden wir uns von dieser noch in der Erinnerung beinahe unerträglichen Qual zur Poesie, wodurch einige geistreich herzliche Lindrung in den Zustand eingeleitet wurde.

Lilis Park mag ungefähr in diese Epoche gehören; ich füge das Gedicht hier nicht ein, weil es jenen zarten, empfindlichen Zustand nicht ausdrückt, sondern nur mit genialer Heftigkeit das Widerwärtige zu ershöhen und durch komisch ärgerliche Bilder das Entstagen in Verzweislung umzuwandeln trachtet.

Nachstehendes Lied drückt eher die Unmut jenes Unglücks aus und sei deshalb hier eingeschaltet:

> Ihr verblühet, füße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, dem Hoffnungslosen, Dem ber Gram die Seele brickt.

Jener Tage benk ich trauernd, Alls ich, Engel, an dir hing, Auf das erste Knöspehen lauernd Früh zu meinem Garten ging;

Alle Blüten, alle Früchte Noch zu beinen Füßen trug, Und vor beinem Angesichte Hoffnung in dem Herzen schlug.

Ihr verblühet, füße Rofen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, dem Hoffnungslofen, Dem der Gram die Seele bricht.

Die Oper Erwin und Elmire mar aus Golbsmiths liebenswürdiger, im Landprediger von Wafefield ein-

gefügter Romanze entstanden, die uns in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir nicht ahnten, daß uns etwas ähnliches bevorstehe.

Schon früher hab ich einige poetische Erzeugnisse jener Epoche eingeschaltet und wünschte nur, es hätten sich alle zusammen erhalten. Eine fortwährende Aufregung in glücklicher Liebeszeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Unlaß zu Liebern, die durchauß nichts liberspanntes, sondern immer das Gefühl des Augenblicks aussprachen. Bon geselligen Festliedern die zur leinsteden die zur leinsteden des Geschlich war lebendig, mitgesühlt won einer gebildeten Gesellschaft; erst froh, dann schnerzlich, und zuletzt fein Gipfel des Glück, fein Aldgrund des Webes, dem nicht ein Laut wäre gewidmet gewesen.

Alle diese innern und äußern Ereignisse, insosern sie meinen Bater hätten unangemehm berühren können, welcher jene erste, ihm anmutig zusagende Schwiegerztochter immer weniger hoffen konnte in sein Haus eingeführt zu sehen, wußte meine Mutter auf das klügste und thätigste abzuwenden. Diese Staatsdame aber, wie er sie im Vertrauen gegen seine Gattin zu nennen psiegte, wollte ihn keineswegs annuten.

Indessen ließ er dem Handel seinen Gang und setzte seine kleine Kanzlei recht emsig fort. Der junge Rechtsfreund, sowie der gewandte Schreiber gewannen unter seiner Firma immer mehr Ausdehnung des Bodens. Da nun, wie befannt, der Abwesende nicht vermißt wird, so gönnten sie mir meine Pfade und suchten sich immer mehr auf einem Boden sestzuschen, auf dem ich nicht gedeihen sollte.

Glücklicherweise trasen meine Richtungen mit des Baters Gesinnungen und Bünschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem dichterischen Talent, so viel eigne Freude an der Gunst, die meine ersten Arbeiten erworden hatten, daß er mich oft unterhielt über Neues und sernerhin Vorzunehmendes. hingegen

von diesen geselligen Scherzen, leidenschaftlichen Diche tungen durft ich ihn nichts merken lassen.

Nachdem ich im Göt von Berlichingen das Symbol einer bedeutenden Weltepoche nach meiner Urt abgespiegelt hatte, sah ich mich nach einem ähnlichen Wendepunkt der Staatengeschichte sorgfältig um. Der Auftand der Niederlande gewann meine Aufmerksamkeit. In Göt war es ein tüchtiger Mann, der untergeht in dem Wahn, du Zeiten der Unarchie sei der wohlewollende Kräftige von einiger Bedeutung. Im Egmont waren es sessgründete Zustände, die sich vor strenger, gut berechneter Despotie nicht halten können. Meinen Bater hatte ich davon auf das lebhasteste unterhalten, was zu thun sei, was ich thun wolle, daß ihm dies so umüberwindliches Verlangen gab, dieses im meinem Stopf schon sertige Stück auf dem Papiere, es gedruckt, es bewundert zu sehen.

Hatt ich in den srühern Zeiten, da ich noch hoffte, List mir zuzueignen, meine ganze Thätigkeit auf Sinsicht und Ausübung bürgerlicher Geschäfte gewendet, so tras es gerade jett, daß ich die fürchterliche Lücke, die mich von ihr trennte, durch Geistreiches und Seelensvolles auszufüllen hatte. Ich fing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie dem ersten Göts von Berlichingen in Reih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Sinleitung gleich die Hauptscene an, ohne mich um die allenfalssigen Verbindungen zu bestümmern. Damit gelangte ich weit, indem ich dei meiner läßlichen Art zu arbeiten von meinem Bater, es ist nicht übertrieben, Tag und Nacht angespornt wurde, da er das so leicht Entsiehende auch leicht vollendet zu sehen glaubte.



## 《老孩是我是我是我是我是我是我的 876 也是我是我的我的我的我的我的

## Bwangigftes Buch

o fuhr ich benn am Egmont zu arbeiten fort, und wenn baburch in meinen leidenschaftlichen Zustand einige Beschwichtigung eintrat, so half mir auch die Gegenwart eines wackern Künstlers über manche böse Stunden hinweg, und ich verdankte hier wie schon so oft einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Frieden der Seele in Tagen, wo er soust nicht wäre zu hoffen gewesen.

Georg Melchior Kraus, in Frankfurt geboren, in Paris gebildet, kam eben von einer kleinen Reise ins nördliche Deutschland zurück, er suchte mich auf, und ich fühlte sogleich Trieb und Bedürfnis, mich ihm anzuschließen. Er war ein heitrer Lebemann, dessen leichtes erfreuliches Talent in Paris die rechte Schule gefunden hatte.

Für den Deutschen gab es zu jener Zeit daselbst ein angenehmes Unterkommen; Philipp Hackert lebte dort in gutem Ansehen und Wohlstand; das treue deutsche Bersahren, womit er Landschaften nach der Natur zeichnend in Gouache und Ölsarbe glücklich aussührte, war als Gegensat einer praktischen Manier, der sich die Franzosen hingegeben hatten, sehr willkommen. Wille, hochgeehrt als Aupserstecher, gab dem deutschen Berdienste Grund und Boden; Grimm, schon einschen Berdienste Grund und Boden; Grimm, schon einschen Frunzeich, nützte seinen Landsleuten nicht wenig. Ungenehme Fußreisen, um unmittelbar nach der Natur zu zeichnen, wurden unternommen, und so manches Gute geleistet und vorbereitet.

Boucher und Watteau, zwei wahrhaft geborne Künstler, beren Werke, wenn schon verstatternd im Geist und Sinn der Zeit, doch immer noch höchst respektabel gesunden werden, waren der neuen Grscheinung geneigt und selbst, obgleich nur zu Schrzund Bersuch, thätig eingreisend. Greuze, im Familientreise still für sich hintebend, dergleichen dürgerliche Scenen gern darstellend, von seinen eignen Werken entzückt, erfreute sich eines ehrenhaften leichten Vintels.

Alles bergleichen konnte unser Kraus in sein Talent sehr wohl ausnehmen; er bildete sich an der Gesellschaft zur Gesellschaft und wußte gar zierlich häusliche, freundschaftliche Bereine porträtmäßig darzustellen; nicht weniger glückten ihm landschaftliche Zeichnungen, die sich durch reinliche Unrrisse, massenhafte Tusche, angenehmes Kolorit dem Auge freundlich empfahen; dem innern Sinn genügte eine gewisse maheret, und besonders dem Kunstsreund sein Geschief, alles, was er selbst nach der Natur zeichnete, sogleich zum Tableau einzuseiten und einaurichten.

Er selbst war der angenehmste Gesellschafter; gleichmütige Heiterkeit begleitete ihn durchauß; dienstifertig ohne Demut, gehalten ohne Stolz sand er sich überall zu Hause, überall beliedt, der thätigste und zugleich der bequennste aller Sterblichen. Mit solchem Talent und Charafter begabt empfahl er sich bald in höhern Kreisen und war besonders in denn freiherrlichen vom Seinschen Schlosse zu Nassau an der Lahn wohl ausgenommen, eine talentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem könstlichen Bestreben unterstützend und zugleich die Geselliafeit auf mancherlei Weise belebend.

Nach Berheiratung dieser vorzüglichen jungen Dame an den Grafen von Werthern nahm das neue Shepaar den Künstler mit auf ihre bedeutenden Güter in Thüringen, und so gelangte er auch nach Weimar. Hier ward er befannt, anerkannt, und von dem dasigen hochgebildeten Kreife sein Bleiben gewünscht.

Wie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rückfehr nach Franksurt meine bisher nur sammelnde Kunstliebe zu praktischer Übung. Dem Dilettanten ist die Nähe des Künstlers unerläßlich, denn er sieht in diesem das Komplement seines eignen Daseins; die Wünsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Übung gelang mir wohl ein Umriß, auch gestaltete sich leicht zum Bilbe, was ich in der Natur vor mir sah; allein es sehlte mir die eigentliche plastische Krast, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen durch wohlabgestustes Hell und Dunkel. Meine Nachbildungen waren mehr serne Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine Figuren glichen den leichten Lustwessen in Dantes Purgatorio, die keine Schatten wersend vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsehen.

Durch Lavaters physiognomische Hetzerei — benn so darf man die ungestüme Anregung wohl neunen, womit er alle Menschen nicht allein zur Kontemplation der Physiognomien sondern auch zur künstlerischen oder psuscherhaften praktischen Nachbildung der Gesichtsformen zu nötigen bemüht war — hatte ich mir eine übung verschafft, die Porträte von Freunden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide darzustellen. Die Ühnlichteit war nicht zu verkennen, aber est dedurste die Hand meines künstlerischen Freundes, um sie aus dem düstern Grunde hervortreten zu machen.

Beim Durchblättern und Durchschauen der reichlichen Porteseuilles, welche der gute Kraus von seinen Reisen mitgebracht hatte, war die liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche oder persönliche Darstellungen vorlegte, der Weimarische Kreis und dessen Umgebung. Auch ich verweitte sehr gerne dabei, weil es dem Rüngling schmeicheln mußte, so viele Bilder nur als Tert zu betrachten von einer umftändlichen wiederholten Ausführung, daß man mich bort zu feben wünsche. Sehr annutig wußte er feine Gruße, feine Ginladungen burch nachgebildete Perfonlichkeit zu beleben. Gin wohlgelungnes Olbild ftellte den Ravellmeifter Wolf am Klügel und feine Frau binter ihm gum Singen fich bereitend por: der Künfiler felbit wußte zugleich gar bringend auszulegen, wie freundlich dieses werte Baar mich empfangen wurde. Unter feinen Zeichnungen fanden sich mehrere bezüglich auf die Wald und Berggegend um Bürgel. Gin wactrer Forstmann hatte daselbit vielleicht mehr feinen anmutigen Tochtern als fich felbit zuliebe rauhgestaltete Felspartien, Gebüsch und Balbitrecken burch Brücken, Gelander und fanfte Bfade gesellig wandelbar gemacht; man fah die Frauengimmer in weißen Kleibern auf anmutigen Wegen, nicht ohne Begleitung. Un bem einen jungen Manne follte man Bertuch erkennen, beffen ernfte Absichten auf Die älteste nicht geleugnet murben, und Kraus nahm nicht übel, wenn man einen zweiten jungen Mann auf ihn und feine auffeimende Reigung fur die Schwefter gu beziehen magte.

Bertuch als Zögling Wielands hatte sich in Kenntnissen und Thätigkeit dergestalt hervorgethan, daß er als Geheimsekretär des Herzogs schon angestellt das Allerbeste für die Zukunst erwarten ließ. Bon Wielands Rechtlichkeit, Heiterkeit, Gutmütigkeit war durchaus die Nede; auf seine schönen litterarischen und poetischen Borfätze ward schon ausführlich hingebeutet, und die Wirkung des Merkur durch Deutschland besprochen, gar manche Namen in litterarischer, staatsgeschäftlicher und geselliger Hinsicht hervorgehoben, und in solchem Sinne Mustas, Kirms, Berendis und Lubecus genannt. Bon Frauen war Bolfs Gattin und eine Witwe Kohebue mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Knaben, nehft manchen andern rühmlich und charakteristisch bezeichnet. Alles deutete auf ein frisch thätiges litterarisches und Künstlerleben.

Und so schilderte sich nach und nach das Element, worauf der junge Bergog nach feiner Rückfehr wirken follte; einen folchen Zustand hatte die Frau Obervormünderin vorbereitet; was aber die Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, mar, wie es unter solchen provisorischen Verwaltungen Pflicht ist, der Uberzeugung, der Thatkraft des fünftigen Regenten überlaffen. Die durch den Schlogbrand gewirkten greulichen Ruinen betrachtete man schon als Unlag zu neuen Thatigfeiten. Das in Stocken geratne Bergwert gu Almenau, bem man durch fostspielige Unterhaltung bes tiefen Stollens eine mögliche Biederaufnahme gu fichern gewußt, die Afademie Jena, die hinter bem Beitfinn einigermaßen guruckgeblieben und mit bem Berluft gerade fehr tüchtiger Lehrer bedroht war, wie fo vieles andre regte einen edeln Gemeinsinn auf. Man blickte nach Perfonlichkeiten umber, die in dem aufstrebenden Deutschland so mannigfaches Gute zu fördern berufen fein tonnten, und fo zeigte fich durchaus eine frische Aussicht, wie eine fraftige und lebhafte Jugend fie nur wünschen konnte. Und schien es traurig zu fein, eine junge Fürstin ohne die Burde eines schicklichen Gebäudes in eine fehr mäßige zu gang andern Zwecken erbaute Wohnung einzuladen, fo gaben die schön gelegnen, wohleingerichteten Landhäuser, Ettersburg, Belvedere und andre vorteilhafte Luftfige Genuß. bes Gegenwärtigen und Hoffnung, auch in biefem bamals zur Notwendigfeit gewordnen Naturleben fich produttiv und angenehm thätig zu erweisen.

20 g

Man hat im Berlaufe dieses biographischen Bortrags umständlich gesehen, wie das Kind, der Knabe,

ber Jüngling sich auf verschiednen Wegen dem Überssinnlichen zu nähern gesucht; erst mit Neigung nach einer natürlichen Religion hingeblickt, dann mit Liebe sich an eine positive setzgeschlossen; serner durch Zusammenziehung in sich selbst seine eignen Kräfte verzucht und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig hingegeben. Alls er in den Zwischenräumen dieser Regionen hin und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begegnete ihm manches, was zu keiner von allen geshören mochte, und er glaubte mehr und mehr einzussehen, daß es besser sei, den Gedanken von dem Unsgeheuern, Unsassichen abzuwenden.

Er glaubte in der Natur, der belebten und unbelebten, der beseelten und unbeseelten etwas zu entdecken, bas fich nur in Widersprüchen manifestierte und beshalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gefaßt werden könnte. Es war nicht göttlich, benn es schien unvernünftig: nicht menschlich, benn es hatte keinen Verstand; nicht teuflisch, denn es war wohlthätig; nicht englisch, benn es ließ oft Schabenfreude merten. Es glich dem Bufall, benn es bewieß feine Folge; es ähnelte der Borfehung, denn es deutete auf Zusammenhang. Alles, was uns begrenzt, schien für basselbe burchbringbar; es schien mit ben not= wendigen Glementen unfers Daseins willkürlich zu schalten; es gog die Beit gufammen und behnte ben Raum aus. Nur im Unmöglichen schien es sich zu gefallen und das Mögliche mit Verachtung von fich zu stoßen.

Dieses Wesen, das zwischen alle übrigen hineinzutreten, sie zu sondern, sie zu verbinden schien, nannte ich dämonisch nach dem Beispiel der Alten und derer, die etwas ähnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem surchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild klüchtete.

Unter die einzelnen Teile der Weltgeschichte, die ich

forgfältiger studierte, gehörten auch die Ereignisse, welche die nachher vereinigten Niederlande so berühmt gemacht. Ich hatte die Quellen sleißig ersorscht und mich möglichst unmittelbar zu unterrichten und mir alles lebendig zu vergegenwärtigen gesucht. Söchst dramatisch waren mir die Situationen erschienen, und als Hauptsigur, um welche sich die übrigen am glücklichsten versammeln ließen, war mir Graf Egmont ausgesallen, dessen menschlich ritterliche Größe mir am neisten behaate.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich ihn in einen Charafter umwandeln, der folche Eigenschaften besaß, die einen Jüngling besser zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten besser als einen Hausvater; einen Unabhängigen mehr als einen, der, noch so frei gesinnt, durch mancherlei Verhältnisse begrenzt ist.

Als ich ihn nun so in meinen Gedanken verjüngt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemessen Lebensluft, das grenzenlose Jutranen zu sich selbst, die Gabe, alle Menschen an sich zu ziehen (attrativa) und so die Gunzi des Volks, die kille Neigung einer Fürstin, die ausgesprochne eines Naturmädchens, die Teilnahme eines Staatsflugen zu gewinnen, ja selbst den Sohn seines größten Widersachers für sich einzunehmen.

Die persönliche Tapserkeit, die den Helden auszeichnet, ist die Base, auf der sein ganzes Wesen ruht, der Grund und Boden, aus dem es hervorsproßt. Er kennt keine Gesahr und verblendet sied über die größte, die sied ihm nähert. Durch Feinde, die uns umzingeln, schlagen wir uns allensalls durch: die Netze der Staatstugheit sind schwerer zu durchbrechen. Tas Dämonische, was von beiden Seiten im Spiel ist, in welchem Konstitt das Liedenswürdige untergeht, und das Gehaßte triumphiert, sodann die Aussicht, daß hieraus ein Trittes hervorgehe, das dem Bunsch aller Meuschen

entsprechen werde, dieses ist es wohl, was dem Stücke freilich nicht gleich bei seiner Erscheinung aber doch später und zur rechten Zeit die Gunst verschafft hat, deren es noch setzt genießt. Und so will ich denn auch hier um mancher gesieden Leser willen mir selbst vorzeresen, und weil ich nicht weiß, ob ich so dald wieder Aux Rede gelange, etwas aussprechen, wovon ich nich erst viel später überzeugte.

Obgleich jenes Dämonische sich in allem Körperlichen und Untörperlichen manifestieren kann, ja bei den Tieren sich aufs merkwürdigste ausspricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarsten Zusammenhang und bildet eine der moralischen Weltvordung wo nicht entgegengesetzte doch sie durchfreuzende Macht, sodaß man die eine sur den Zettel, die andre für den Sinkskaa somte ackten lassen.

Für die Phänomene, welche hiedurch hervorgebracht werden, giebt es ungählige Namen, denn alle Philossophien und Meligionen haben prosaisch und poetisch diese Rätsel zu lösen und die Sache schließlich abzusthun gesucht, welches ihnen noch sernerhin unbenommen bleibe

Am furchtbarsten aber erscheint dieses Dämonische, wenn es in irgend einem Menschen überwiegend hervortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere teils in der Nähe teils in der Ferne beob achten können. Es sind nicht innner die vorzüglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten, selten durch Herzensgüte sich empfehlend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und sie üben eine unglaubliche Gewalt über alle Geschöpfe, ja sogar über die Gesennte, und wer kann sagen, wie weit sich eine solche Sträfte vernögen nichts gegen sie; vergebens, daß der hellere Teil der Menschen sie als Vetrogne oder als Veträger verdächtig machen will, die Masse wird von

ihnen angezogen. Selten ober nie finden fich Gleichszeitige ihresgleichen, und sie sind durch nichts zu überwinden, als durch das Universum selbst, mit dem sie den Kanupf begonnen; und aus folchen Bemerkungen mag wohl jener sonderbare aber ungeheure Spruch entstanden sein: Nemo contra deum nisi deus ipse.

Von diesen höhern Betrachtungen kehre ich wieder in mein kleines Leben zurück, dem aber doch auch seltsame Ereignisse, wenigstens mit einem dämonischen Schein bekleidet, bevorstanden. Ich war von dem Gipsel des Gotthard, Italien dem Rücken wendend, nach Hause gekehrt, weil ich Lili nicht entbehren konnte. Gine Neigung, die auf die Hospinung eines wechselssigen Besiges, eines dauernden Jusammenlebens gegründet ist, sitreb nicht auf einmal ab; ja sie nährt sich an der Betrachtung rechtmäßiger Wünsche und redlicher Hossinungen, die man heat.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich in solchen Jällen das Mädchen eher bescheidet als der Jüngling. Als Abkömmlingen Kandorens ist den schönen Kindern die wünschenswerte Gabe verliehen, anzureizen, anzusocken und mehr durch Natur mit Halboorsat als durch Neigung, ja mit Frevel um sich zu versammeln, wobei sie denn ost in Gesahr kommen, wie jener Zauberslehrling, vor dem Schwall der Verehrer zu erschrecken. Und dann soll zuletz denn doch hier gewählt sein, einer soll ausschließlich vorgezogen werden, einer die Braut nach Hause führen.

Und wie zufällig ist es, was hier der Wahl eine Richtung giebt, die Auswählende bestimmt! Ich hatte auf Lili mit Überzeugung Verzicht gethan, aber die Liebe machte mir diese Überzeugung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne von mir Abschied genommen, und ich hatte die schöne zerstreuende Reise angetreten; aber sie bewirkte gerade das Umgekehrte.

So lange ich abwefend war, glaubte ich an die

Trennung, glaubte nicht an die Scheidung. Alle Erinnerungen, Hoffnungen und Wünsche hatten ein freieß
Spiel. Nun kam ich zurück, und wie das Wiederschen
der frei und freudig Liebenden ein Himmel ist, so ist
das Wiederschen von zwei nur durch Vernunstgründe
getrennten Personen ein unleibliches Fegeseuer, ein
Vorhof der Hölle. Alls ich in die Umgebung Liss
zurücksam, sühlte ich alle jene Mißbelligkeiten doppelt,
die unser Verhältnis gestört hatten: als ich wieder vor
sie selbst hintrat, fiel mirs hart auß Herz, daß sie mich verloren sei.

Sch entschloß mich daher abermals zur Flucht, und es konnte mir beshalb nichts erwünschter fein, als baß das junge herzoglich weimarische Baar von Karlsrube nach Frankfurt kommen und ich frühern und spätern Ginladungen gemäß ihnen nach Beimar folgen sollte. Von feiten jener Berrschaften hatte fich ein anädiges. ja zutrauliches Betragen immer gleich erhalten. das ich von meiner Seite mit leidenschaftlichem Danke erwiederte. Meine Anhänglichkeit an den Herzog von dem ersten Augenblicke an, meine Berehrung gegen die Pringeffin. die ich schon so lange obaleich nur von Ansehn kannte. mein Bunsch, Wielanden, der fich so liberal gegen mich betragen hatte, perfönlich etwas Freundliches zu erzeigen und an Ort und Stelle meine balb mutwilligen halb zufälligen Unarten wieder gut zu machen, maren Beweggrunde genug, die auch einen leidenschaftslofen Jungling hatten aufreigen, ja antreiben follen. Din tam aber noch hinzu, daß ich, auf welchem Bege es wolle, vor Lili flüchten mußte, es fei nun nach Guben, wo mir die täglichen Erzählungen meines Vaters den herrlichften Runft und Naturhimmel vorbildeten, oder nach Norden, wo mich ein fo bedeutender Kreis vorzüglicher Menschen

Das junge fürstliche Paar erreichte nunmehr auf seinem Rückwege Frankfurt. Der herzoglich meiningische

Hof war zu gleicher Zeit daselbst, und auch von diesem und dem die jungen Prinzen geleitenden Geheimenrat von Dürkheim ward ich aufs freundlichste ausgenommen. Tamit aber ja nach jugendlicher Weise es nicht an einem seltsamen Greignis sehlen möchte, so setze mich ein Misveritändnis in eine unglaubliche obgleich ziemlich heitre Verlegenheit.

Die weimariichen und meiningischen herrichaiten wohnten in Ginem (Bajthof. 3ch ward zur Tafel geberen. Der weimarische Sof lag mir bergestalt im Ginne, baß mir nicht einfiel, mich näher zu erfundigen, weil ich auch nicht einmal einbildisch genug war zu glauben, man wolle von meiningischer Zeite auch einige Motiz von mir nehmen. 3ch gehe wohlangezogen in ben römischen Raiser, finde die Zimmer der weimarischen Berrichaften leer, und da es heißt, fie waren bei ben meiningischen, verfüge ich mich borthin und werde freundlich empfangen. 3ch bente, dies fei ein Besuch por Tafel oder man speise vielleicht zusammen, und erwarte den Ausgang. Allein auf einmal fest fich Die weimarische Suite in Bewegung, der ich denn auch folge; allein fie geht nicht etwa in ihre Gemächer fondern gerade die Treppe hinunter in ihre Wagen, und ich finde mich eben allein auf der Etraße.

Unstatt mich nun gewandt und klug nach der Sache umzuthun und irgend einen Ausschluß zu suchen, ging ich nach meiner entschlossenen Weise sogleich meinen Weg nach Haufe, wo ich meine Eltern beim Nachtische sand. Wein Later schüttelte den Kopf, indem meine Mutter mich so gut als möglich zu entschädigen suchte. Sie vertraute mir abends: als ich weggegangen, habe mein Later sich geäußert, er wundre sich höchlich, wie ich, doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, nicht einsiehen wollte, daß man nur von jener Zeite mich zu necken und mich zu beschämen gedächte. Aber dieses konnte nich nicht rühren, denn ich war schon Gerrn

von Dürkheim begegnet, der mich nach seiner milden Art mit anmutigen, scherzhaften Borwürsen zur Rede stellte. Run war ich aus meinem Traum erwacht und hatte Gelegenheit, für die mir gegen mein Hoffen und Erwarten zugedachte Gnade recht artig zu danken und mir Berzeihung zu erbitten.

Nachdem ich daher so freundlichen Anträgen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward solgendes verabredet. Ein in Karlsruhe zurückgebliebner Kavalier welcher einen in Straßburg versertigten Landauer Wagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Franksut eintressen; ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Weimar sogleich abzureisen. Der heitre und gnädige Ubschied, den ich von den jungen Herrschaften ersuhr, das freundliche Betragen der Hosseute machten mir diese Keise höchst wünschenswert, wozu sich der Weg so anaenehm zu ebnen schien.

Aber auch hier sollte durch Zusälligkeiten eine so einsache Angelegenheit verwickelt, durch Leidenschaftlichkeit verwirrt und nahezu völlig vernichtet werden; denn nachdem ich überall Abschied genommen und den Tag meiner Abreise verkindet, sodam aber eilig einspepackt und dabei meiner ungedruckten Schristen nicht vergessen, erwartete ich die Stunde, die den gedachten Freund im neuen Wagen herbeisühren und mich in eine neue Gegend, in neue Verhältnisse bringen sollte. Die Stunde verging, der Tag auch, und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen und überhaupt, um nicht zweimal Abschied zu nehmen und überhaupt, um nicht durch Zulauf und Veschlächtend angegeben herte, so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Zimmer still halten und besand mich daher in einer sonderbaren Lage.

Weil aber die Einsamkeit und Enge jederzeit für mich etwas sehr Günstiges hatte, indem ich solche Stunden zu nügen gedrängt war, so schrieb ich an meinem Symont fort und brachte ihn beinahe zu stande. Sch las ihn meinem Bater vor, der eine gang eigne Neigung zu diesem Stück gewann und nichts mehr wünschte, als es fertig und gedruckt zu sehen, weil er hoffte, daß der aute Ruf feines Sohnes dadurch follte vermehrt werden. Gine solche Beruhiaung und neue Rufriedenheit war ihm aber auch nötig, denn er machte über das Außenbleiben des Wagens die bedenklichsten Gloffen. Er hielt das Gange abermals nur für eine Erfindung, glaubte an feinen neuen Landauer, hielt den zurückgebliebnen Kavalier für ein Luftgefpenft; welches er mir zwar nur indirett zu verstehen gab, ba= gegen aber fich und meine Mutter besto ausführlicher qualte, indem er das Gange als einen luftigen Sof= streich ansah, den man in Gefolg meiner Ungrten habe ausgehen laffen, um mich zu franken und zu beschämen, wenn ich nunmehr statt jener gehofften Ehre schimpflich figen geblieben.

Ich selbst hielt zwar anfangs am Glauben sest, freute mich über die eingezognen Stunden, die mir weder von Freunden noch Fremden, noch sonst einer geselligen Zerstreuung verkümmert wurden, und schried, wenn auch nicht ohne innere Lgitation, am Egmont rüftig fort. Und diese Gemütsstimmung mochte wohl dem Stück selbst zu gute kommen, das von so viel Leidenschaften dewegt nicht wohl von einem ganz Leidenschaftslosen hätte geschrieden werden können.

So vergingen acht Tage, und ich weiß nicht, wie viel drüber, und diese völlige Einkerkerung fing an mir beschwerlich zu werden. Seit mehrern Jahren gewohnt unter freiem himmel zu leben, gesellt zu Freunder, mit denen ich in dem aufrichtigsten, geschäftigsten Wechselwerhältnisse stand, in der Nähe einer Geliebten, von der ich zwar mich zu trennen den Vorsat gesäßt, die mich aber doch, so lange noch die Möglichkeit war, mich ihr zu nähern, gewaltsam zu sich sorder deled diese sing an, mich dergestalt zu beunruhigen, daß die

Anziehungsfraft meiner Tragodie sich zu vermindern und die poetische Produktionskraft durch Ungeduld aufgehoben zu werden brohte. Schon einige Abende mar es mir nicht möglich gewesen zu Haus zu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt schlich ich in der Stadt umber, an den Säufern meiner Freunde und Bekannten porbei und verfäumte nicht, auch an Lilis Fenster zu treten. Sie wohnte im Erdgeschoß eines Gehauses die grünen Rouleaux waren niedergelaffen; ich konnte aber recht gut bemerken, daß die Lichter am gewöhnlichen Blate ftanden. Bald hörte ich fie zum Klaviere fingen; es war das Lied: Warum ziehst du mich unwiderstehlich! das nicht ganz vor einem Sahr an sie gedichtet ward. Es mußte mir scheinen, daß fie es ausdrucksvoller fänge als jemals, ich konnte es beutlich Mort vor Wort verstehen; ich hatte das Dhr so nahe angedrückt, wie nur das auswärts gebogne Gitter erlaubte. Nachdem sie es zu Ende gesungen, sah ich an bem Schatten, der auf die Rouleaux fiel, daß fie aufgestanden war; sie ging hin und wieder, aber vergebens suchte ich ben Umriß ihres lieblichen Wefens durch das dichte Gewebe zu erhaschen. Nur der feste Vorsak mich wegzubegeben, ihr nicht durch meine Gegenwart beschwerlich zu sein, ihr wirklich zu entfagen, und die Borftellung, mas für ein feltsames Auffeben mein Biedererscheinen machen müßte, konnte mich entscheiden, die fo liebe Rähe zu verlaffen.

Noch einige Tage verstrichen, und die Hypothese meines Vaters gewann immer mehr Wahrscheinlichkeit, da auch nicht einnal ein Brief von Karlsruhe kam, welcher die Ursachen der Verzögerung des Wagens angegeben hätte. Meine Dichtung geriet ins Stocken, und nun hatte mein Vater gutes Spiel bei der Unruhe, von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor, die Sache sei nun einnal nicht zu ändern, mein Koffer sei gevacht, er wolle mir Geld und Kredit geben, nach

Italien zu gehn, ich musse mich aber gleich entschließen aufzubrechen. In einer so wichtigen Sache zweiselnd und zaubernd ging ich endlich darauf ein, daß, wenn zu einer bestimmten Stunde weder Wagen noch Nachericht eingelausen sei, ich abreisen, und zwar zuerst nach Heidelberg, von dannen aber nicht wieder durch die Schweiz sondern nunmehr durch Graubunden oder Tirol über die Alpen gehen wolle.

Bunderbare Dinge müssen freilich entstehen, wenn eine planlose Jugend, die sich selbst so leicht mißleitet, noch durch einen leidenschaftlichen Jrrtum des Alters auf einen falschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen sernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wär ein solches Jufälliges leicht aufzullären gewesen, aber wir verschwören uns gar zu gern mit dem Irrtum gegen das Natürlichwahre, so wie wir die Karten mischen, eh wir sie herumgeben, damit ja dem Jusall sein Unteil an der That nicht verkünmert werde; und so entsteht gerade das Giement, worin und worauf das Tämonische so gern wirft und uns nur desto schlimmer mitspielt, je mehr wir Uhnung von seiner Nähe haben.

Der letzte Tag war verstrichen, den andern Morgen sollte ich abreisen, und nun drängte es mich unendlich, meinen Freund Palsavant, der eben aus der Schweizzurückgefehrt war, noch einmal zu sehen, weil er wirklich Ursache gehabt hätte zu zürnen, wenn ich umser inniges Bertrauen durch völlige Geheinhaltung verletzt hätte. Ich beschied ihn daher durch einen Undekannten nachts an einen gewissen Platz, wo ich in meinen Mantel gewickelt eher eintras als er, der auch nicht ausblied, und wenn er schon verwundert über die Beziellung gewesen war, sich noch mehr über den verwunderte, den er am Platz sand. Tie Freude war dem Erstauen gleich, an Beredung und Beratung war

nicht zu benken, er wünschte mir Glück zur italienischen Reise, wir schieden, und den andern Tag sah ich mich schon bei guter Zeit an der Bergstraße.

Daß ich mich nach Seibelberg begab, dazu hatte ich mehrere Ursachen: eine verständige, denn ich hatte gehört, der weimarische Freund würde von Karlsruse siber Heidelberg konnnen; und sogleich gad ich, angelangt auf der Post, ein Billet ab, das man einem auf dezeichnete Weise durchreisenden Kavalier einhändigen sollte; die zweite Ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Verhältnis zu Lili. Demoiselle Dels nämlich, welche die Vertraute unster Neigung, ja die Vermittlerin einer ernstlichen Verdindung bei den Ektern gewesen war, wohnte daselbst, und ich schätze mir es für das größte Glück, ehe ich Deutschland verzieh, geduldigen und nachsichtigen Freundin durchschwähen au können.

Sch ward wohl empfangen und in manche Familie eingeführt, wie ich mir benn in bem Saufe bes Oberforst= meisters von B . . . fehr wohlgefiel. Die Eltern waren anständig behagliche Personen, die eine Tochter ähnelte Friederiken. Es war gerade die Zeit der Weinlese, bas Metter ichon, und alle die elfässischen Gefühle lebten in dem schönen Ilhein- und Neckarthale in mir wieder auf. Ich hatte diese Zeit an mir und andern wunberliches erlebt, aber es war noch alles im Werden, fein Resultat des Lebens hatte sich in mir hervorgethan, und das Unendliche, was ich gewahrt hatte, verwirrte mich vielmehr. Aber in Gesellschaft mar ich noch wie sonst, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. Hier unter diesem freien Simmel, unter den frohen Menfchen fuchte ich die alten Spiele wieder auf, die der Jugend immer neu und reigend bleiben. Gine frühere noch nicht erloschne Liebe im Bergen, erregte ich Anteil, ohne es zu wollen, auch wenn ich fie verschwieg, und fo ward ich auch in diesem Kreise bald einheimisch, ja notwendig, und vergaß, daß ich nach ein paar verschwähten Abenden meine Reise fortzusehen den Plan hatte.

Demoiselle Delf war eine von den Versonen, die, ohne gerade intrigant gut fein, immer ein Geschäft haben, andre beschäftigen und bald diese bald jene Zwecke durchführen wollen. Sie hatte eine tüchtige Freundschaft zu mir gefaßt und konnte mich um so eher verleiten länger zu verweilen, da ich in ihrem Hause wohnte, wo fie meinem Dableiben allerlei Vergnügliches porhalten und meiner Abreise allerlei Hindernisse in den Weg legen konnte. Wenn ich das Gespräch auf Lili lenken wollte, war fie nicht fo gefällig und teilnehmend, wie ich gehofft hatte. Sie lobte vielmehr unfern beiderseitigen Vorsat, uns unter ben bewandten Umftanden zu trennen, und behauptete, man muffe fich in das Unvermeidliche ergeben, das Unmögliche aus bem Sinne schlagen und fich nach einem neuen Lebensintereffe umfeben. Planvoll wie fie war, hatte fie dies nicht dem Zufall überlaffen wollen, fondern fich schon gu meinem fünftigen Unterkommen einen Entwurf gebildet, aus dem ich nun wohl fah, daß ihre lette Ginladung nach Heidelberg nicht so absichtlos gewesen, als es ichien.

Kurfürst Karl Theodor nämlich, der für die Künste und Wissenschaften so viel gethan, residierte noch zu Mannheim, und gerade weil der Sof katholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die setzere Kartei alle Ursache, sich durch rüstige und hossinungsvolle Männer zu verstärsen. Nun sollte ich in Gottes Namen nach Italien gehen und dort meine Einsichten in dem Kunstsach ausdilden, indessen wolle man für mich arbeiten, es werde sich bei meiner Rückfunst ausweisen, ob die ausseinende Neigung der Fräulein von W... gewachsen oder erloschen, und ob es rätlich sei, durch

die Berbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glück in einem neuen Baterlande zu bezuründen.

Dieses alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein planloses Wesen konnte sich mit der Planmäßigkeit meiner Freundin nicht ganz vereinigen; ich genoß das Wohlwollen des Augenblicks, Lilis Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte sich in alles andre, was mir hätte gefallen oder mich zerstreuen können. Nun rief ich mir aber den Ernst meines großen Reiseunternehmens vor die Seele und beschloß, auf eine sanste und artige Weise mich loszulösen und in einigen Tagen neinen Weg weiter fortzuletzen.

Bis tief in die Nacht hinein hatte Demoifelle Delf mir ihre Blane, und was man für mich zu thun willens war, im einzelnen dargestellt, und ich konnte nicht anders als dankbar folche Gesinnungen verehren, obgleich die Absicht eines gewiffen Kreises, fich durch mich und meine mögliche Gunft bei Sofe zu verstärten, nicht gant zu verkennen war. Wir trennten uns erft gegen eins. 3ch hatte nicht lange aber tief geschlafen, als das Horn eines Postillons mich wectte, der reitend vor bem Saufe hielt. Bald barauf erschien Demoifelle Delf mit einem Licht und Brief in ben Sanden und trat por mein Lager. Da haben wird! rief fie aus. Lefen Sie, fagen Sie mir, mas es ift. Gewiß tommt es von ben Beimarischen. Ift es eine Ginladung, so folgen Sie ihr nicht und erinnern fich an unfre Befprache. 3ch bat sie um bas Licht und um eine Biertelftunde Ginsamkeit. Sie verließ mich ungern. Dhne den Brief zu eröffnen, fah ich eine Beile vor mich bin. Die Staffette tam von Frankfurt, ich fannte Siegel und Sand: der Freund war also dort angekommen; er lud mich ein, und der Unglaube und Ungewißheit hatten uns übereilt. Warum follte man nicht in einem ruhigen bürgerlichen Rustande auf einen sicher angefündigten

Mann warten, beifen Reife durch fo manche Zufälle versvätet werden konnte? Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Alle vorhergegangne Gute, Gnade, Rutrauen stellte fich mir lebhaft wieder vor, ich schämte mich fast meines wunderlichen Seitensprungs. Hun eröffnete ich den Brief, und alles war gang natürlich zugegangen. Mein ausgebliebner Geleitsmann hatte auf den neuen Wagen, der von Stragburg fommen follte, Tag für Tag, Stunde für Stunde, wie wir auf ihn geharrt; war alsdann Geschäfts wegen über Mannheim nach Frankfurt gegangen, und hatte dort zu feinem Schreck mich nicht gefunden. Durch eine Staffette fendete er gleich das eilige Blatt ab. worin er poraus= fette, daß ich fofort nach aufgetlärtem Frrtum guructtehren und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle. ohne mich in Weimar anzukommen.

So sehr sich auch mein Verstand und Gemüt gleich auf diese Seite neigte, so sehlte es doch meiner neuen Richtung auch nicht an einem bedeutenden Gegengewicht. Wein Vater hatte mir einen gar hübschen Reiseplan aufgeset und mir eine kleine Vibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle keiten könnte. In müßigen Stunden hatte ich bisher keine andre Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner letzten kleinen Reise im Wagen nichts anders gedacht. Sene herrlichen Gegenstände, die ich von Jugend auf durch Erzählung und Nachbildung aller Art kennen gelernt, sammesten sich von meiner Seese, und ich kannte nichts Erwünschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lili entsernte.

Ich hatte mich indes angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirtin trat herein. Was soll ich hoffen? rief sie aus. Meine Beste, sagte ich, reden Sie mir nichts ein, ich bin entschlossen, zurückzusehren; die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen, sie zu wiederholen würde nichts fruchten. Der Entschlossen.

schluß am Ende muß gefaßt werden, und wer foll ihn faffen als ber, den er zuletzt angeht?

Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Scene, die ich badurch endigte, daß ich meinem Burschen befahl Bost zu bestellen. Bergebens bat ich meine Wirtin, fich zu beruhigen und den scherzhaften Abschied. den ich gestern abend bei der Gesellschaft genommen hatte, in einen mahren zu verwandeln; zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Auswartung für furze Zeit angesehn fei: daß meine italienische Reise nicht aufgehoben, meine Rückfehr hieher nicht abaes schnitten fei. Sie wollte von nichts wiffen und beunruhigte den schon Bewegten noch immer mehr. Der Magen stand por der Thur; aufgepackt war; der Postillon ließ das gewöhnliche Reichen der Ungeduld erschallen; ich riß mich los; sie wollte mich noch nicht fahren laffen und brachte fünftlich genug die Argumente der Gegenwart alle vor, sodaß ich endlich leidenschaftlich und begeistert die Worte Egmonts ausrief:

Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht geben die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts, als mutig gesaßt die Zügel fest zu halten und bald rechts bald links, vom Steine hier, vom Sturze da die Räder wegzulenken. Bohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaun, woher er kam!





## Campagne in Frankreich

1792

@#D





Den 28. Muguff 1792

seich nach meiner Ankunft in Mainz besuchte ich Herrn von Stein den ältern, föniglich preußischen Kammerherrn und Obersorstmeister, der eine Art Residentenzielle daselbst versah und sich im Haß gegen alles Revolutionäre gewaltsam auszeichnete. Er schilderte mir mit flüchtigen Zügen die disherigen Fortschritteder verbündeten Heere und versah mich mit einen Auszug des topographischen Atlas von Deutschland, welchen Jäger zu Frankfurt unter dem Titel Kriegstbeater veranstaltet.

Mittags bei ihm zur Tafel fand ich mehrere französische Frauenzimmer, die ich mit Aufmerksamkeit zu betrachten Ursache hatte; die eine (man faate, es fei die Geliebte des Herzogs von Orleans) eine ftattliche Frau, ftolgen Betragens und ichon von gewiffen Jahren, mit rabenschwarzen Augen, Augenbrauen und Haar; übrigens im Gespräch mit Schicklichkeit freundlich. Gine Tochter, die Mutter jugendlich darstellend, sprach kein Bort. Defto muntrer und reizender zeigte fich bie Kürstin Monaco, entschiedne Freundin des Bringen von Conde, die Zierde von Chantilly in guten Tagen. Alnmutiger war nichts zu sehen als diese schlanke Blondine; jung, heiter, poffenhaft; tein Mann, auf ben fies anlegte, hatte sich vermahren können. Ich beobachtete fie mit freiem Gemut und wunderte mich. Philinen, Die ich bier nicht ju finden glaubte, fo frisch und munter ihr Wefen treibend mir abermals begeanen zu sehen. Sie schien weder so gespannt noch aufgeregt als die übrige Gesellschaft, die denn freilich in Soffnung, Sorgen und Beangitigung lebte. In Diesen Tagen waren die Alliierten in Frankreich eingebrochen. Db fich Lonamy fogleich ergeben, ob es widerstehen werde, ob auch republikanisch französische Truppen sich zu den Allijerten gesellen, und jedermann, wie es versprochen worden, sich für die gute Sache erklären und die Fortschritte erleichtern werde, das alles schwebte gerade in diesem Augenblicke in Zweifel. Kuriere wurden erwartet: die letten hatten nur das langfame Vorschreiten der Armee und die Hindernisse arundloser Wege aemeldet. Der gepreßte Bunsch dieser Personen ward nur noch banglicher, als fie nicht verbergen konnten, daß fie die schnellfte Ruckfehr ins Baterland munichen mußten, um von den Affianaten, der Erfindung ihrer Feinde, Borteil ziehen, wohlfeiler und beguemer leben au fönnen.

Sodann verbracht ich mit Sommerings, Suber, Forsters und andern Freunden zwei muntre Abende; hier fühlt ich mich schon wieder in vaterländischer Luft. Meist schon frühere Bekannte, Studiengenoffen, in dem benachbarten Frankfurt wie zu Saufe (Sommerings Gattin war eine Frankfurterin), famtlich mit meiner Mutter vertraut, ihre genialen Gigenheiten schäkend, manches ihrer glücklichen Worte wiederholend, meine große Uhnlichkeit mit ihr in beiterm Betragen und lebhaften Reden mehr als einmal beteuernd, mas gab es da nicht für Unläffe, Unklänge in einem natürlichen, angebornen und angewöhnten Bertrauen! Die Freiheit eines wohlwollenden Scherzes auf dem Boden ber Miffenschaft und Ginficht verlieh die heiterfte Stimmung. Bon politischen Tingen war die Rede nicht, man fühlte, baß man fich wechselfeitig zu ichonen habe; benn wenn fie republitanische Gefinnungen nicht gang verleugneten, fo eilte ich offenbar, mit einer Urmee gu gieben, bie eben diesen Gesinnungen und ihrer Wirkung ein entsichiebnes Ende machen follte.

Amischen Mains und Bingen erlebt ich eine Scene, die mir den Sinn des Tages alsobald weiter aufschloß. Unfer leichtes Nuhrwerf erreichte schnell einen vierfpännigen schwerbepackten Wagen; ber ausgefahrne Hohlweg aufwärts am Berge ber nötigte uns auszusteigen, und da fragten wir denn die ebenfalls abgestiegnen Schmäger, mer por und bahin fahre. Der Postillon jenes Bagens erwiederte darauf mit Schimpfen und Fluchen, daß es Frangofinnen feien, die mit ihrem Paviergeld durchzukommen glaubten, die er aber gewiß noch umwerfen wolle, wenn sich einigermaßen Belegen= heit fande. Wir verwiesen ihm feine gehäffige Leiden= schaft, ohne ihn im minbesten zu beffern. Bei febr langsamer Fahrt trat ich hervor an den Schlag der Dame und rebete fie freundlich an, worauf fich ein junges, schönes aber von ängstlichen Zügen beschattetes Geficht einigermaßen erheiterte.

Sie vertraute sogleich, daß sie dem Gemahl nach Trier solge und von da baldmöglichst nach Frankreich zu gelangen wünsche. Da ich ihr nun diesen Schritt als sehr voreilig schilderte, gestand sie, daß außer der Hosstung, ihren Gemahl wieder zu sinden, die Notwendigkeit, wieder von Papier zu leben, sie hiezzt der wege. Ferner zeigte sie ein solches Zutrauen zu den verbündeten Streitkräften der Preußen, Österreicher und Emigrierten, daß man, wär auch Zeit und Ort nicht hinderlich gewesen, sie schwerlich zurückgehalten hätte.

Unter diesen Gesprächen sand sich ein sonderbarer Anftoß; über den Hohlweg, worin wir besangen waren, hatte man eine hölzerne Rinne geführt, die das nötige Basser einer jenseits stehenden oberschlächtigen Mühle zubrachte. Man hätte benken sollen, die Höhe des Gestells wäre doch wenigstens auf einen Heuwagen berechnet gewesen. Wie dem aber auch sei, das Fuhrwerk war fo unmäßig oben auf bepadt, Riftchen und Schachteln pyramidalifch über einander getürmt, daß bie Rinne dem weitern Fortkommen ein unüberwindliches Sindernis entgegensette.

hier ging nun erst bas Fluchen und Schelten ber Postillone los, die sich um so viele Zeit aufgehalten faben; wir aber erboten uns freundlich, halfen abpacken und an ber andern Seite des träufelnden Schlagbaums wieder aufpacken. Die junge, gute, nach und nach entschüchterte Frau wußte nicht, wie sie sich bantbar genug benehmen follte; zugleich aber wuchs ihre Soff: nung auf uns immer mehr und mehr. Gie fchrieb ben Namen ihres Mannes und bat inständig, da wir doch früher als sie nach Trier kommen müßten, ob wir nicht am Thore ben Aufenthalt bes Gatten schriftlich niedergulegen geneigt wären. Bei bem beften Billen verameifelten wir an dem Erfolg wegen Große ber Stadt, fie aber ließ nicht von ihrer Soffnung.

In Trier angelangt, fanden wir die Stadt von Truppen überlegt, von allerlei Juhrwerken überfahren, nirgends ein Unterkommen; die Wagen hielten auf ben Blaten, die Menschen irrten auf den Stragen, bas Quartieramt, von allen Seiten befturnt, wußte faum Rat zu schaffen. Gin folches Gewirre jedoch ift wie eine Art Lotterie; der Glückliche zieht irgend einen Gewinn, und so begegnete mir Leutnant von Fritsch von des Herzogs Regiment und brachte mich nach freundlichstem Begrüßen zu einem Kanonikus, beffen großes haus und weitläuftiges Gehöfte mich und meine kompendiofe Equipage freundlich und bequemlich aufnahm, wo ich denn fogleich einer genugfamen Erholung vflegte. Gedachter junge militärische Freund, von Rindheit auf mir befannt und empfohlen, war mit einem fleinen Rommando in Trier zu verweilen beordert, um für die guruckgelaffenen Kranten gu forgen, die nachziehenden Maroden, verspätete Bagagemagen

und dergleichen aufzunehmen und fie weiter zu befördern; wobei denn auch mir seine Gegenwart zu gute kam, ob er gleich nicht gern im Rücken der Armee verweilte, wo für ihn, als einen jungen strebenden Mann, wenig Glück zu hoffen war.

Mein Diener hatte kaum das Notwendigste ausgepackt, als er sich in der Stadt umzusehen Urlaub erdat; spät kam er wieder und des andern Morgens trieb eine gleiche Unruhe ihn aus dem Hause. Mir war dies seltsame Benehmen unerklärlich, dis das Rätsel sich löste: die schönen Französinnen hatten ihn nicht ohne Unteil gelassen, er spürte sorgsältig und hatte das Elick, sie auf dem großen Platze mitten unter hundert Bagen haltend an der Schachtelpyramide zu erkennen, ohne jedoch ihren Gemahl aufgefunden zu haben.

Auf dem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich bald das Monument in der Nähe von Igel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebände und Denkmäler zu sehen wußten, wars ich in Gedanken sogleich die fämtlichen Dorfhütten weg, und nun stand es an dem würdigsten Platze. Die Mosel sließt unmittelbar vordei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung ehnliches Wasser, das Auf und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Vegetation geben der Stelle Lieblichseit und Mische

Das Monument selbst könnte man einen architektonisch plastlich verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiednen, künstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, bis er sich zuletzt in einer Spitze endigt, die mit Schuppen ziegesartig verziert ist und mit krugel, Schlange und Abler in der Luft sich abschloß.

Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang sesthalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen, das Tenknal auszumessen, und insofern er Zeichner ift, auch die Figuren ber vier Seiten, wie fie noch kenntlich find, uns überliefern und erhalten.

Bie viel traurige bitdlose Obelisten sah ich nicht zu meiner Zeit errichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monument gedacht hätte. Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den Zeugnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Dier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familienstreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlhäbigkeit komme, ziehen beladne Saumrosse einsher, Gewerd und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegskommissarien, die sich und den Ihrigen dies Monument errichteten, zum Zeugnis, daß damals wie jeht an solcher Stelle genugsamer Bohlstand zu erringen sei.

Man hatte diesen ganzen Spikbau aus tüchtigen Sandquadern roh über einander getürmt und alsdann wie aus einem Felsen die architektonisch plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herschreiben.



Diesen angenehmen und fruchtbaren Gedanken konnte ich mich nicht lange hingeben, denn ganz nahe dabei, in Grevenmachern, war mir das modernste Schauspiel bereitet. Hier sand ich das Corps Emigrierter, das aus lauter Edelleuten, meist Ludwigsrittern bestand. Sie hatten weder Diener noch Reitknechte sondern beforgten sich selbst und ihr Pserd. Gar manchen hab ich zur

Tränke führen, vor der Schmiede halten sehen. Was aber den sonderbarsten Kontrast mit diesem demütigen Beginnen hervorries, war ein großer mit Kulschen und Keisemagen aller Urt übersadner Wiesenraum. Sie waren mit Frau und Liebchen, Kindern und Verwandten du gleicher Zeit eingerückt, als wenn sie den innern Widerspruch ihres gegenwärtigen Zustandes recht wollten aur Schau tragen.

Da ich einige Stunden hier unter freiem himmel auf Postpserde warten mußte, konnt ich noch eine andre Bemerkung machen. Ich saß vor dem Fenster des Posthauses, unsern von der Stelle, wo das Kästchen stand, in dessen Sinschnitt man die unsrantserten Briese zu wersen pslegt. Einen ähnlichen Judrang hab ich nie geschn; zu Hunderten wurden sie in die Ritze gesenkt. Das grenzenlose Bestreben, wie man mit Leib, Seel und Geist in sein Laterland durch die Lücke des durchs brochnen Dammes wieder einzuströmen begehre, war nicht lebhafter und ausdrinalicher vorzubilden.

Vor Langerweile und aus Lust, Geheinnisse zu entwickeln oder zu supplieren, dacht ich mir, was in dieser Briesmenge wohl enthalten sein möchte. Da glaubt ich denn eine Liebende zu spüren, die mit Leidensschaft und Schmerz die Dual des Entbehrens in solcher Trennung hestigst ausdrückte; einen Freund, der von dem Freunde in der äußersten Vot einiges Geld verlangte; ausgetriedne Frauen mit Kindern und Dienstangte; ausgetriedne Frauen mit Kindern und Dienstandhang, deren Kasse die untweise Geldstücke zusammengeschnolzen war; seurige Anhänger der Prinzen, die das beste hössend sich einander Lust und Mut zusprachen; andre, die schon das Unseil in der Ferne witterten und sich über den bevorstehenden Berlust ihrer Giter jammervoll beschwerten — und ich denke nicht ungeschickt geraten zu haben.

Über manches klärte ber Postmeister mich auf, ber, um meine Ungeduld nach Pferben zu beschwichtigen,

mich vorsählich zu unterhalten suchte. Er zeigte mir versichiedne Briese mit Stempeln aus entsernten Gegenden, die nun den Vorgerückten und Vorrückenden nachirren sollten. Frankreich sei an allen seinen Grenzen mit solchen Unglücklichen umlagert, von Untwerpen dis Nizza; dagegen stünden eben so die französischen Heredzung und zum Auskall bereit. Er sagte manches Bedenkliche; ihm schien der Zustand der Dinge wenigkens fehr zweiselhaft.

Da ich mich nicht so wütend erwies wie andre, die nach Frankreich hineinstürmten, hielt er mich bald für einen Republikaner und zeigte mehr Vertrauen; er ließ mich die Unbilden bedenken, welche die Preußen von Wetter und Weg über Roblenz und Trier erlitten, und machte eine schauderhaste Beschreibung, wie ich das Lager in der Gegend von Longwn sinden würde; von allem war er gut unterrichtet und schien nicht abgeneigt, andre zu unterrichten; zuleht suchte er mich ausmerksam zu machen, wie die Preußen beim Ginmarsch ruhige und schuldlose Dörser geplündert, es sei nun durch die Truppen geschehen, oder durch Lackseche und Nachzügler; zum Scheine habe mans bestraft, aber die Menschen im Innersten gegen sich ausgebracht.

Da mußte mir denn jener General des dreißigjährigen Kriegs einfallen, welcher, als man sich über das seindselige Betragen seiner Truppen in Freundes Land höchlich beschwerte, die Antwort gab: ich kann meine Armee nicht im Sack transportieren. Überhaupt aber konnte ich bemerken, daß unser Rücken nicht sehr gesichert sei.

Longwy, bessen Eroberung mir schon unterwegs triumphierend verkündigt war, ließ ich auf meiner Fahrt rechts in einiger Ferne und gelangte den 27. August nachmittags gegen das Lager von Procourt. Auf einer Fläche geschlagen war es zu übersehen, aber dort ans zulangen nicht ohne Schwierigkeit. Gin seuchter, ausgewühlter Boden war Pferden und Wagen hinderlich, daneben fiel es auf, daß man weder Wachen noch Posten noch irgend jemand antraf, der sich nach ben Baffen erfundigt, und bei bem man bagegen wieber einige Erkundigung hätte einziehen können. Wir fuhren burch eine Zeltwüste, denn alles hatte fich verfrochen. um por dem schrecklichen Wetter fümmerlichen Schute ju finden. Nur mit Mühe erforschten wir von einigen die Gegend, wo wir das herzoglich weimarische Regi= ment finden tonnten, erreichten endlich die Stelle, faben bekannte Gesichter und wurden von Leidensgenoffen gar freundlich aufgenommen. Kämmerier Wagner und fein schwarzer Budel maren die ersten Begrußenden: beibe erkannten einen vieljährigen Lebensgefellen, ber abermals eine bedenkliche Epoche mit burchkämpfen follte. Zugleich erfuhr ich einen unangenehmen Borfall. Des Fürften Leibpferd, der Amarant, war geftern nach einem gräßlichen Schrei niedergestürzt und tot geblieben.

Run nußte ich von der Situation des Lagers noch viel Schlimmeres gewahren und vernehmen, als der Postmeister mir vorausgesagt. Man dente sichs auf einer Sone am Fuße eines sanst aussteigenden Hügels, an welchem ein von alters her gezogner Graben Wasser von Feldern und Wiesen abhalten sollte; dieser aber wurde so schnell als möglich Behälter alles Unwas, aller Ubwürstinge; der Abyus stockte, gewaltige Regensüsse durchbrachen nachts den Damm und sührten das widerwärtigste Unheil unter die Zelte. Da ward nun, was die Fleischer an Eingeweiden, Knochen und sonsteilieste geschafft, in die ohnehin seuchten und ängstlichen Schlasstellen getragen.

Mir sollte gleichfalls ein Zelt eingeräumt werden, ich zog aber vor, mich des Tags über bei Freunden und Bekannten aufzuhalten und nachts in dem großen Schlaswagen der Nuhe zu vflegen, dessen Bequemlichkeit

von frühern Zeiten her mir schon bekannt war. Seltsam mußte man es jedoch sinden, wie er, obgleich nur etwa dreißig Schritte von den Zelten entsernt, doch dergestalt unzugänglich blieb, daß ich mich abends mußte hinein und morgens wieder heraustragen lassen.

## 杨林

## Am 28. und 29. Augult

So wunderlich tagte mir diesmal mein Geburtsfest. Wir setzten uns zu Pferde und ritten in die eroberte Festung; das wohlgebaute und besessigte Städtchen liegt auf einer Anhöhe. Meine Absicht war, große wollene Decken zu kaufen, und wir verfügten uns sogleich in einen Kramladen, wo wir Mutter und Töchter hübsch und anmutig fanden. Wir seilschten nicht viel und zahlten gut und waren so artig als es Deutschen ohne Tournüre nur möglich ist.

Die Schickfale des Haufes während des Bombardements waren höchst wunderbar. Mehrere Granaten hinter einander sielen in das Familienzimmer, man slüchtete, die Mutter riß ein Kind aus der Wiege und sloh, und in dem Augenblick schlug noch eine Granate gerade durch die Kissen, wo der Knabe gelegen hatte. Zum Glück war keine der Granaten gesprungen, sie hatten die Möbeln zerschlagen, am Getäsel gesengt, und so war alles ohne weitern Schaden vorübergegangen; in den Laden war keine Kugel gekommen.

Daß der Patriotismus derer von Longwy nicht allzu träftig sein mochte, sah man daraus, daß die Bürgerschaft den Kommandanten sehr bald genötigt hatte, die Festung zu übergeben; auch hatten wir kaum einen Schritt aus dem Laden gethan, als der innere Imie-

spalt der Bürger sich uns genugsam verdeutlichte. Königisch Gesinnte, und also unsre Freunde, welche die schnelle Übergade bewirft, bedauerten, daß wir in dieses Warengewölbe zufällig gekommen und dem schlimmsten aller Fakodiner, der mit seiner ganzen Familie nichtstauge, so viel schönes Geld zu lösen gegeben. Gleichermaßen warnte man uns vor einem splendiden Gasthose, und zwar so bedenklich, als wenn den Speisen daselbst nicht ganz zu trauen sein möchte; zugleich deutete man auf einen geringern als zuverlässig, wo wir uns denn auch freundlich ausgenommen und leidlich bewirtet saben.

Run fagen wir alte Rriegs und Garnifonstameraden traulich und froh wieder neben und gegen einander; es waren die Offiziere des Regiments, vereint mit des Herzogs Hof. Haus und Rangleigenoffen; man unterhielt fich von bem Nächstvergangnen: wie bedeutend und bewegt es Anfang Mais in Afchersleben gewesen, als die Regimenter sich marschfertig zu halten Ordre bekommen, der Herzog von Braunschweig und mehrere hohe Bersonen daselbst Besuch abgestattet, wobei des Marquis von Bouillé als eines bedeutenden und in bie Operationen fraftig eingreifenden Fremden zu ermähnen nicht vergeffen wurde. Sobald bem horchenden Gaftwirt diefer name zu Ohren fam, erkundigte er fich eifrigst, ob wir den herren kennten. Die meiften burften es bejahen, wobei er benn viel Refpekt bewies und große Hoffnung auf die Mitwirkung dieses würdigen, thätigen Mannes aussprach, ja es wollte scheinen, als wenn wir von diesem Augenblicke an besser bedient

Wie wir nun alle hier Versammelten uns mit Leib und Seele einem Fürsten angehörig bekannten, der seit mehrern Regierungsjahren so große Vorzüge entwickelt und sich nunmehr auch im Kriegshandwerk, dem er von Jugend auf zugethan gewesen, das er seit geraumer Zeit getrieben, bewähren follte, so ward auf sein Wohl und seiner Angehörigen nach guter deutscher Weise angestoßen und getrunken; besonders aber auf des Prinzen Bernhards Wohl, bei welchem kurz vor dem Ausmarsch Obristwachtmeister von Weyrach als Abgeordneter des Regiments Gevatter gestanden hatte.

Nun wußte jeder von dem Marsche selbst gar manches zu erzählen, wie man den Harz links lassend an Goslar vorbei nach Nordheim durch Göttingen gestommen; da hörte man denn von trefslichen und schlechten Quartieren, bäurisch unfreundlichen, gebildet mißmutigen, hypechondrisch gefälligen Wirten, von Nonnenklöstern und mancherlei Abwechslung des Weges und Wetters. Alsdann war man am östlichen Rand Westschaft her dis Koblenz gezogen, hatte mancher hübschen Frau zu gedenken, von seltsamen Geistlichen, unvernutet begegnenden Freunden, zerbrochnen Rädern, umgeworsnen Wagen buntschesigen Bericht zu erstatten.

Bon Koblenz aus beflagte man sich über bergige Gegenden, beschwerliche Wege und mancherlei Mangel, und rückte sodann, nachdem man sich im Vergangnen kaum zerstreut, dem Wirklichen immer näher; der Ginmarsch nach Frankreich in dem schrecklichsten Wetter ward als höchst unerfreulich und als würdiges Vorspiel beschrieben des Justandes, den wir nach dem Lager zurücktehrend voraussehen konnten. Jedoch in solcher Gesellschaft ermutigt sich einer am andern, und ich besonders beruhigte mich beim Anblis der köstlichen wollenen Decken, welche der Reitlichet ausgebunden hatte.

Im Lager fand ich abends in dem großen Zelte die beste Gesellschaft; sie war dort beisammen geblieben, weil man keinen Fuß heraussehen konnte; alles war gutes Muts und voller Zuversicht. Die schnelle Übergabe von Longwy bestätigte die Zusage der Emigrierten, man werde überall mit offinen Urmen aufgenommen sein, und es schien sich dem großen Vorhaben nichts als die Witterung entgegen zu seigen. Haß und Verzachtung des revolutionären Frankreichs, durch die Maniseste des Herzogs von Braunschweig ausgesprochen, zeigten sich ohne Ausnahme bei Preußen, Österreichern und Emigrierten.

Freilich durste man nur das wahrhaft bekannt Gewordne erzählen, so ging daraus hervor, daß ein Bolt auf solchen Grad veruneinigt nicht einmal in Parteien gespalten, sondern im Innersten zerrüttet, in lauter Ginzelheiten getrennt, dem hohen Einheitsssune der edeln Verbündeten nicht widerstehen könne.

Auch hatte man schon von Kriegsthaten zu erzählen; gleich nach dem Eintritt in Frankreich stießen beim Refognoszieren fünf Eskadronen Husaren von Wolfrat auf tausend Chasseurs, die von Sedan her unser Vorrücken beobachten sollten. Die Unsrigen, wohl geführt, griffen an, und da die Gegenseitigen sich tapser wehrten, auch keinen Pardon annehmen wollten, gad es ein greutlich Gemehel, worin wir siegten, Gefangne machten, Pferde, Karabiner und Säbel erbeuteten, durch metches Vorspiel der kriegerische Geist erhöht, hoffnung und Zutrauen sester gegründet wurden.

Um neunundzwanzigsten August geschah der Aufbruch aus diesen halberstarrten Erd und Wasserwogen, langsam und nicht ohne Beschwerde: denn wie sollte man Zelte und Gepäck, Monturen und Sonstiges nur einigermaßen reinlich halten, da sich keine trockne Stelle sand, wo man irgend etwas hätte zurecht legen und auskreiten können.

Die Aufmerksamkeit jedoch, welche die höchsten Heersührer diesem Abmarsch zuwendeten, gab uns frisches Bertrauen. Auf das strengste war alles Fuhrwert ohne Ausnahme hinter die Kolonne beordert, nur jeder Regimentschef berechtigt, eine Chaise vor seinem Zug hergehen zu lassen; da ich denn das Glück hatte,

im leichten, offnen Bägelchen die Hauptarmee für diesmal anzuführen. Beide Häupter, der König sowohl als der Herzog von Braunschweig mit ihrem Gesolge hatten sich da postiert, wo alles an ihnen vorbei mußte. Ich sah seinen weitem, und als wir heran kamen, ritten Ihro Majestät an mein Bäglein heran und fragten in Ihro lakonischen Art, wem das Fuhrwert gehöre. Ich antwortete laut: Herzog von Beimar! und wir zogen vorwärs. Nicht leicht ist jemand von einem vornehmern Visstator angehalten worden.

Weiterhin jedoch fanden wir den Weg hie und da etwas besser. In einer wunderlichen Gegend, wo Högel und Thal mit einander abwechselten, gab es besonders sür die zu Pferde noch trockne Räume genug, um sich behaglich vorwärts dewegen zu können. Ich warf mich auf das meine, und so ging es freier und lustiger sort; das Regiment hatte den Bortritt bei der Armee, wir konnten also immer voraus sein und der lästigen Bewegung des Ganzen völlig entgehn.

Der Marsch verließ die Hauptstraße, wir kamen über Aranch, worauf uns denn Chatillon l'Abbane als erstes Kennzeichen der Revolution, ein verkauftes Kirchengut, in halb abgebrochnen und zerstörten Mauern zur Seite liegen blieb.

Nun aber sahen wir über Hügel und Thal bes Königs Majestät sich eilig zu Pserde bewegend, wie den Kern eines Kometen von einem langen, schweisartigen Gesolge begleitet. Kaum war jedoch dieses Phänomen mit Blitzesschnelle vor uns vorbei geschwunden, als ein zweites von einer andern Seite den Hößel frönte oder das Thal erfüllte. Es war der Herzog von Braunschweig, der Elemente gleicher Art an und nach sich zog. Wir nun, obzleich mehr zum Beodschien als zum Beurteilen geneigt, sonnten doch der Betrachtung nicht ausweichen, welche von beiden Gewalten denn eigentlich die odere seil? welche wohl im

zweiselhaften Falle zu entscheiden habe? Unbeantwortete Fragen, die uns nur Zweisel und Bedenklichkeiten zurückließen.

Bas nun aber hiebei noch ernstern Stoff zum Nachdenken gab, war, daß man beide Heerstührer so ganz frank und frei in ein Land hineinreiten sah, wo nicht unwahrscheinlich in jedem Gedüsch ein aufgeregter Tookseind lauern konnte. Doch mußten wir gestehn, daß gerade das kühne persönliche Hingeben von jeher den Sieg errang und die Herrschaft behauptete.

Bei woltigem himmel schien die Sonne sehr heiß; das Fuhrwerk in grundlosem Boben sand ein schweres Fortkommen. Zerbrochne Räder an Wagen und Kanonen machten gar manchen Aufhalt, hie und da ermattete Füsiliere, die sich schon nicht mehr fortschleppen konnten.

Man hörte die Kanonade bei Thionville und wünschte

jener Seite guten Erfolg.

Abends erquicken wir uns im Lager bei Pillon. Sine liebliche Waldwiese nahm uns auf, der Schatten erfrischte schon, zum Kichseuer war Gestrüpp genug bereit, ein Bach sloß vorbei und bildete zwei klare Bassins, die beide sogleich von Meuschen und Tieren sossient werden. Das eine gab ich frei, versteidigte das andre mit Heftigkeit und ließ es sogleich mit Pfählen und Stricken umziehn. Ohne Lärm gegen die Zudringlichen ging es nicht ab. Da fragte einer von unsern Reitern den andern, die eben ganz gelassen in ihrem Zeuge putzten: Wer ist denn der, der sich so naussg macht? Ich weiß nicht, versetzte der andre, aber er hat recht.

Also kamen nun Preußen und Österreicher und ein Teil von Frankreich, auf französsischem Boben ihr Kriegsbandwerf zu treiben. In wessen Macht und Gewalt thaten sie das? Sie konnten es in eignem Namen thun, der Krieg war ihnen zum Teil erklärt, ihr Bund war kein Geheimnis; aber nun ward noch ein Vorwand

erfunden. Sie traten auf im Namen Ludwigs XVI., fie requirierten nicht, aber fie boraten gewaltsam. Man hatte Bons drucken laffen, die der Kommandierende unterzeichnete, berjenige aber, ber fie in Sanden hatte, nach Befund beliebig ausfüllte; Ludwig XVI. follte bezahlen. Bielleicht hat nach dem Manifest nichts fo fehr das Volk gegen das Königtum aufgehekt als diefe Behandlungsart. Ich war felbit bei einer folchen Scene gegenwärtig, deren ich mich als höchst tragisch erinnere. Mehrere Schäfer mochten ihre Berden vereinigt haben, um fie in Balbern oder fonft abgelegnen Orten ficher zu verbergen, von thätigen Patrouillen aber aufgegriffen und zur Urmee geführt faben fie fich zuerft wohl und freundlich empfangen. Man fragte nach den verschiednen Besitzern, man sonderte und gählte die einzelnen Berden. Sorge und Kurcht, doch mit einiger Hoffnung schwebte auf ben Gesichtern der tüchtigen Männer. 2013 fich aber diefes Verfahren dahin auflöste, daß man die Serden unter Regimenter und Rompagnien verteilte, den Besitzern hingegen gang hoflich auf Ludwig XVI. gestellte Papiere überreichte, indessen ihre wolligen Zöglinge von den ungeduldigen fleischluftigen Soldaten vor ihren Füßen ermordet wurden, so gesteh ich wohl, es ist mir nicht leicht eine graufamere Scene und ein tieferer männlicher Schmerz in allen feinen Abstufungen jemals vor Augen und zur Seele gefommen. Die griechischen Tragodien allein haben fo einfach tief Ergreifendes.



Den 30. August bis 2. September

Bom heutigen Tag, der uns gegen Berdun bringen follte, versprachen wir uns Abenteuer, und sie blieben

nicht aus. Der auf und abwärts gehende Weg war schon besser getrocknet, das Juhrwert zog ungehinderter dahin, die Neiter bewegten sich leichter und verankalich.

Es hatte sich eine muntre Gefellschaft zusammenaefunden, die wohl beritten fo weit vorging, bis sie einen Bug Sufaren antraf, der den eigentlichen Bortrab ber Hauptarmee machte. Der Rittmeister, ein gesetzter Mann, ichon über die mittlern Jahre, schien unfre Ankunft nicht gerne zu feben. Die strengste Aufmerkfamfeit war ihm empfohlen, alles follte mit Vorsicht aeschehen, jede unangenehme Rufälligkeit klüglich beseitigt merben. Er hatte feine Leute funftmäßig verteilt, fie rückten einzeln por in gewissen Entfernungen, und alles begah fich in der größten Ordnung und Rube. Menschen-Leer war die Gegend, die außerste Ginsamkeit ahnungs= voll. So waren wir hügelauf hügelab über Mangiennes, Damvillers, Bavrille und Ormont gekommen, als auf einer Sobe, die eine schone Aussicht gewährte, rechts in den Beinbergen ein Schuß fiel, worauf die Sufaren fogleich zufuhren, die nächste Umgebung zu untersuchen. Sie brachten auch wirklich einen schwarzhaarigen, bärtigen Mann herbei, der ziemlich wild aussah, und bei dem man ein schlechtes Terzerol gefunden hatte. Er fagte tropig, daß er die Bogel aus feinem Beinberg perscheuche und niemand etwas zuleide thue. Der Rittmeifter schien bei stiller Überlegung Diesen Fall mit feinen gemeffenen Ordres zusammen zu halten und entließ ben bedrohten Gefangnen mit einigen Sieben, die ber Rerl so eilig mit auf den Weg nahm, daß man ihm seinen Sut mit großem Lufigeschrei nachwarf, ben er aber aufzunehmen feinen Beruf empfand.

Der Zug ging weiter, wir unterhielten uns über die Borfommenheiten und über manches, was zu erwarten fein möchte. Rum ist zu bemerken, daß unfre kleine Gesellschaft, wie sie sich den Husaren aufgedrungen

hatte, zufällig zusammen gekommen aus den versschiedensten Elementen bestand; meistens waren es geradssimige, jeder nach seiner Weise dem Augenblick gewidmete Menschen. Einen jedoch muß ich besonders auszeichnen, einen ernsten, sehr achtbaren Mann von der Art, wie sie zu jener Zeit unter den preußischen Kriegsseuten öster vorkamen, mehr ästhetisch als philosophisch gebildet, ernst mit einem gewissen hypochondrischen Zuge, still in sich gekehrt und zum Wohlthun mit zarter Leidenschaft ausgeleat.

Ms wir so weiter por uns hinrückten, trafen wir auf eine fo feltsame als angenehme Erscheinung, die eine allgemeine Teilnahme erregte. Zwei Sufaren brachten ein einspänniges zweirädriges Wägelchen ben Berg herauf, und als wir uns erkundigten, was unter der übergespannten Leinwand wohl befindlich sein möchte, fo fand sich ein Knabe von etwa zwölf Jahren, der das Aferd lentte, und ein wunderschönes Mädchen oder Weibchen, das fich aus der Ede hervorbeugte, um die vielen Reiter anzusehen, die ihren zweirädrigen Schirm umzingelten. Niemand blieb ohne Teilnahme, aber die eigentlich thätige Wirkung für die Schöne mußten wir unferm empfindenden Freund überlaffen, der pon dem Augenblick an, als er das bedürftige Fuhrwerk näher betrachtet, sich zur Rettung unauf= haltsam hingedrängt fühlte. Wir traten in den Sintergrund, er aber fragte genau nach allen Umftänden, und es fand fich, daß die junge Berson, in Samognieur wohnhaft, dem bevorftehenden Bedrängnis feitwarts gu entferntern Freunden auszuweichen willens sich eben der Gefahr in den Rachen geflüchtet habe; wie in folchen ängstlichen Fällen ber Mensch wähnt, es fei überall besser als da, wo er ist. Ginstimmig ward ihr nun auf bas freundlichste begreiflich gemacht, daß fie gurudtehren muffe. Auch unfer Unführer, ber Rittmeifter, ber zuerft eine Spionerei hier wittern wollte, ließ sich endlich durch die herzliche Mhetorit des sittlichen Mannes überreden, der sie denn auch zwei Husaren an der Seite dis an ihren Wohnort einigermaßen getröstet zurückrachte, woselbst sie wir in bester Ordnung und Mannszucht bald nachher durchzogen, auf einem Mäuerchen unter den Jhrigen stehend freundlich, und weil das erste Abenteuer so gut gelungen war, hoffnungsvoll bearüßte.

Es giebt bergleichen Paufen mitten in den Kriegszügen, wo man durch augendlickliche Mannszucht sich Kredit zu verschaffen sucht und eine Art von gesetzlichem Frieden mitten in der Verwirrung beordert. Diese Momente sind köstlich für Bürger und Bauern und für jeden, dem das dauernde Kriegsunheil noch nicht allen Glauben an Menschlichkeit geraubt hat.

Ein Lager die geits Verdun wird aufgeschlagen, und man ählt auf einige Tage Rast.

Den einunddreißigsten morgens mar ich im Schlafwagen, gewiß der trockensten, wärmsten und erfreulichsten Lagerstätte halb erwacht, als ich etwas an den Ledervorhängen rauschen hörte und bei Eröffnung derfelben den Bergog von Weimar erblickte, der mir einen unerwarteten Fremden vorstellte. Ich erkannte fogleich den abentenerlichen Grothhus, der, seine Parteigängerrolle auch hier zu spielen nicht abgeneigt, angelangt war, um den bedenklichen Auftrag der Aufforderung Berduns zu übernehmen. In Gefolg beffen war er gekommen, unfern fürftlichen Anführer um einen Stabstrompeter zu ersuchen, welcher einer solchen besondern Auszeichnung fich erfreuend alsobald zu dem Geschäft beordert wurde. Mir begrußten uns alter Bunberlichfeiten eingebent auf das heiterfte, und Grothhus eilte zu feinem Geschäft, worüber benn, als es vollbracht war, gar mancher Scherz getrieben wurde. Man erzählte fich, wie er den Trompeter voraus, den Sufaren hinterdrein die Kahrftraße binabaeritten, die Berduner aber als Sansculotten bas

Bölterrecht nicht fennend ober verachtend auf ihn kanoniert, wie er ein weißes Schnupftuch an die Trompete befestigt und immer heftiger zu blasen befohlen; wie er von einem Kommando eingeholt und mit verdundnen Augen allein in die Festung gessührt, allbort schöne Reden gehalten aber nichts bewirft, und was dergleichen mehr war, wodurch man denn nach Weltart den geleisteten Dienst zu verkeinern und den Unternehmenden die Ehre zu verkümmern wuste.

MIS nun die Festung, wie natürlich, auf die erste Forderung sich zu ergeben, abgeschlagen, mußte man mit Anstalten zum Bombardement vorschreiten. Der Tag ging hin, indessen besorgt ich noch ein kleines Geschäft, dessen gute Folgen sich mir die auf den heutigen Tag erstrecken. In Mainz hatte mich Herr von Stein mit dem Jägerischen Attas versorgt, welcher den gegenwärtigen, hossentlich auch den nächstkunstigen Kriegsschauplah in mehrern Vättern darstellte. Ich nahm das eine hervor, das achtundvierzigste, in dessen Bezirk ich dei Longwy hereingetreten war, und da unter des Herzogs Leuten sich gerade ein Bosler besand, so ward es zerschnitten und ausgezogen und dient mir noch zur Wiedererinnerung jener sür die Welt und mich so bedeutenden Tage.

Nach folchen Borbereitungen zum künftigen Nuben und augenblicklicher Bequemlichkeit sah ich mich um auf der Wiese, wo wir lagerten, und von wo sich die Zelte bis auf die Hügel erstreckten. Auf dem großen grünen, ausgebreiteten Teppich zog ein wunderliches Schauspiel meine Ausmerksankeit an sich: eine Anzahl Soldaten hatten sich in einen Kreis geseht und hantierten etwas innerhalb desselben. Bei näherer Unterfuchung fand ich sie um einen trichterförmigen Erdfall gelagert, der von dem reinsten Quellwasser gefüllt oben etwa dreißig Zuß im Durchmesser haben konnte. Run

waren es umählige kleine Rischehen, nach denen die Kriegsleute angelten, wozu fie das Gerät neben ihrem übrigen Gepäcke mitgebracht hatten. Das Waffer mar das flarste von der Welt, und die Raad lustig genug anzusehen. Ich hatte jedoch nicht lange diesem Spiele zugeschaut, als ich bemerkte, daß die Fischlein, indem fie fich bewegten, verschiedne Farben fpielten. Im erften Augenblick hielt ich diese Erscheinung für Wechselfarben ber beweglichen Körperchen, doch bald eröffnete fich mir eine willkommme Aufklärung. Gine Scherbe Steingut war in den Trichter gefallen, welche mir aus der Tiefe herauf die schönsten prismatischen Karben gewährte. Heller als der Grund, dem Auge entgegen gehoben zeigte fie an dem von mir abstehenden Rande die Blau und Biolettfarbe, an dem mir zugekehrten Rande da= gegen die rote und gelbe. Alls ich mich darauf um die Quelle ringsum bewegte, folgte mir wie natürlich bei einem folden subjektiven Bersuche bas Phanomen, und Die Farben erschienen, bezüglich auf mich, immer die-

Leibenschaftlich ohnehin mit diesen Gegenständen beschäftigt, machte mirs die größte Freude, dassenige hier unter freiem Himmel so größte Freude, dassenige hier unter freiem Himmel so frisch und natürlich zu sehen, weshald sich die Lehrer der Physit schon sast hundert Jahre mit ihren Schülern in eine dunkte Kammer einzusperren pslegten. Ich verschäfte mir noch einige Scherbenstäck, die ich hineinwarf, und konnte gar wohl bemeerten, daß die Erscheinung unter der Derstäche des Bassers sehr das ansing, beim Hindsstinken immer zunahm, und zuleht ein keim Hindsstinken immer zunahm, und zuleht eines Flämmichens am Boden anlangte. Dabei erinnerte ich mich, daß Agricola schon dieser Erscheinung gedacht und sie unter die seurigen Phänomene zu rechnen sich bewogen aesehn.

Nach Tische ritten wir auf den Sügel, der unfern

Zelten die Ansicht von Verdun verbarg; wir fanden die Lage der Stadt als einer solchen sehr angenehm von Wiesen, Gärten umgeben, in einer heitern Fläche, von der Maas in mehrern Üsten durchströmt, zwischen nähern und sernern Hügeln, als Festung freilich einem Bombardement von allen Seiten ausgesetzt. Der Nachmittag ging hin mit Errichtung der Batterien, da die Stadt sich zu ergeben geweigert hatte. Mit guten Ferngläsern beschauten wir indessen die Stadt und konnten ganz genau erkennen, was auf dem gegen uns gekehrten Wall vorging, mancherlei Bolt, das sich hin und her bewegte und besonders an einem Fleck sehr thätig zu sein schien.

Um Mitternacht fing das Bombardement an, sowohl von der Batterie auf unferm rechten Ufer als von einer andern auf dem linken, welche näher gelegen und mit Brandraketen fpielend die ftartite Wirfung hervorbrachte. Diese geschwänzten Feuermeteore mußte man benn gan; gelaffen durch die Luft fahren und bald darauf ein Stadtquartier in Flammen feben. Unfre Ferngläfer. dorthin gerichtet, gestatteten uns auch dieses Unbeil im einzelnen zu betrachten; wir konnten die Menschen erfennen, die fich oben auf den Mauern dem Brande Einhalt zu thun eifrig bemühten, wir konnten die freiftehenden, zusammenfturgenden Gefparre bemerten und unterscheiben. Dieses alles geschah in Gesellschaft von Bekannten und Unbekannten, wobei es unfägliche, oft widersprechende Bemerkungen gab, und gar verschiedne Gesinnungen geäußert wurden. Ich war in eine Batterie getreten, die eben gewaltsam arbeitete, allein ber fürchterlich dröhnende Klang abgefeuerter Saubiken fiel meinem friedlichen Ohr unerträglich, ich mußte mich bald entfernen. Da traf ich auf den Fürsten Reuß XIII., der mir immer ein freundlicher, gnadiger Berr gewesen. Wir gingen hinter Beinbergemauern bin und her, durch sie geschükt vor den Rugeln, welche

herauszusenden die Belagerten nicht faul waren. Nach mancherlei politischen Gesprächen, die uns denn freilich nur in ein Labnrinth von Hoffnungen und Sorgen verwickelten, fragte mich der Kürst, womit ich mich gegenwärtig beschäftige, und war sehr verwundert, als ich, anstatt von Tragodien und Romanen zu vermelden. aufgeregt burch die beutige Refraktionserscheinung von der Farbenlehre mit großer Lebhaftigkeit zu fprechen begann. Denn es ging mir mit biefen Entwicklungen natürlicher Phanomene wie mit Gedichten: ich machte fie nicht fondern fie machten mich. Das einmal erregte Interesse behauptete sein Recht, die Produktion aing ihren Gang, ohne sich durch Kanonenfugeln und Feuerballen im minbefien ftoren zu laffen. Der Rürft verlanate, daß ich ihm saklich machen sollte, wie ich in dieses Reld geraten. Sier gereichte mir nun der beutige Kall zu besonderm Nuken und Frommen.

Bei einem folchen Manne bedurft es nicht vieler Morte, um ihn zu überzeugen, daß ein Naturfreund, ber fein Leben gewöhnlich im Freien, es fei nun im Garten, auf der Raad, reisend oder burch Weldzüge durchführt, Gelegenheit und Dluße genug finde, die Natur im großen zu betrachten und fich mit ben Phänomenen aller Art bekannt zu machen. Dun bieten aber atmosphärische Luft, Dünfte, Regen, Waffer und Erde uns immerfort abwechselnde Farbenerscheinungen, und zwar unter fo verschiednen Bedingungen und Umständen, daß man wünschen muffe, folche bestimmter fennen zu lernen, fie zu fondern, unter gewiffe Rubriten zu bringen, ihre nähere und fernere Berwandtichaft auszuforschen. Hiedurch gewinne man nun in jedem Fach neue Ansichten, unterschieden von der Lehre der Schule und von gedruckten Überlieferungen. Unfre Alltväter hatten, begabt mit großer Sinnlichkeit, vortrefflich gesehen, jedoch ihre Beobachtungen nicht fort noch durchgesett, am wenigsten sei ihnen gelungen, die

Phänomene wohl zu ordnen und unter die rechten Rubriken zu bringen.

Dergleichen ward abgehandelt, als wir den seuchten Rasen hin und her gingen; ich sehte, ausgeregt durch Fragen und Einreden, meine Lehre fort, als die Kälte des einbrechenden Morgens und an ein Bivouac der Österreicher trieb, welches die ganze Nacht unterhalten, einen ungeheuern wohlthätigen Kohlenkreis darbot. Gingenommen von meiner Sache, mit der ich mich erst seit Jahren beschäftigte, und die also noch in einer frischen, unreisen Gärung begriffen war, hätte ich kaum wissen fonnen, ob der Fürst mir auch zugehört, wenn er nicht einstichtige Worte dazwischen gesprochen und beifällige Ausmunterung gegönnt bätte.

Wie ich denn immer bemerkt habe, daß mit Geschäfts und Welkleuten, die sich gar vielerlei aus dem Stegreise müssen vortragen lassen und deshalb immer auf ihrer Hut sind, um nicht hintergangen zu werden, viel besser auch in wissenschaftlichen Dingen zu handeln ist, weil sie dem Geist frei halten und dem Referenten aufpassen, ohne weitres Interesse als eigne Lustärungen; da Gelehrte hingegen gewöhnlich nichts hören, als was sie gelernt und gesehrt haben und worsüber sie mit ihresgleichen übereingekommen sind. Um die Stelle des Gegenstandes seht sich ein Wortcrede, bei welchen denn so gut zu verharren ist als bei irgend einem andern.

Der Morgen war frisch aber trocken, wir gingen teils gebraten teils erstarrt wieder auf und ab und sahen an den Beinbergsmauern sich auf einmal etwas regen. Es war ein Pikett Jäger, das die Nacht da zugebracht hatte, nun aber Büchse und Tornister wieder aufnahm, hinab in die niedergebrannten Borstädte zog, um von da aus die Bälle zu beunruhigen. Einem wahrscheinlichen Tod entgegen gehend sangen

fie sehr libertine Lieder, in dieser Lage vielleicht verzeihbar.

Naum verließen sie die Stätte, als ich auf der Mauer, an der sie geruht, ein sehr auffallendes geologisches Phänomen zu bemerken glaubte; ich sah auf dem von Kalkstein errichteten weißen Mäuerchen ein Gesims von hellgrünen Steinen, völlig von der Farbe des Jaspis, und war höchlich betroffen, wie mitten in diesen Kalkstönen eine so merkwürdige Steinart in solcher Menge sich sollte gefunden haben. Auf die eigenste Weise ward ich jedoch entzaubert, als ich auf das Gespenst losgehend sogleich bemerkte, daß es das Innere von verschimmeltem Brot sei, das den Jägern ungenießbar mit gutem Hund ausgeschintten und zur Verzierung der Mauer ausgeschiette worden.

Hier gab es nun sogleich Gelegenheit, von ber, seite bem wir in Feinbesland eingetreten, immer wieder zur Sprache kommenden Vergiftung zu reden, welche freilich ein kriegendes heer mit panischem Schrecken ersullt, indem nicht allein jede vom Wirt angebotne Speise sondern auch das selbstgebadne Brot verdächtig wird dessen innerer, schnell sich entwickelnder Schimmel ganz natürlichen Ursachen zuzuschreiben ist.

Es war den ersten September früh um acht Uhr, als das Bombardement aufhörte, ob man gleich noch immerfort Kugeln hinüber und herüber wechselte. Besonders hatten die Belagerten einen Vierundzwauzigspfünder gegen uns gekehrt, dessen sprachame Schüsse sie mehr zum Scherz als Ernst verwendeten.

Auf der freien Höhe zur Seite der Weinberge gerad im Angesichte dieses gröhften Geschützes waren zwei Hujaren zu Pferd aufgestellt, um Stadt und Zwischenraum ausmerksam zu beobachten. Diese blieben die Zeit ihrer Postierung über unangesochten. Weil aber bei der Ablösung sich nicht allein die Zahl der Mannschaft vermehrte, sondern auch manche Zuschauer gerad in diefem Augenblick herbeiliefen und ein tüchtiger Klump Menschen zusammentam, so hielten jene ihre Ladung bereit. Ich stand in diesem Augenblick mit dem Rücken dem ungefähr hundert Schritt entfernten Sufaren und Volkstrupp zugekehrt, mich mit einem Freund besprechend, als auf einmal der grimmige pfeifend schmetternde Ton hinter mir hersauste, sodaß ich mich auf dem Absatz herumdrehte, ohne fagen zu tonnen, ob der Ton, die bewegte Luft, eine innere psychische, sittliche Anrequng dieses Umkehren hervorgebracht. Ich sah die Rugel weit hinter der ausein= ander gestobnen Menge noch durch einige Zäune rikoschettieren. Mit großem Geschrei lief man ihr nach. als sie aufgehört hatte furchtbar zu sein: niemand war getroffen, und die Glücklichen, die sich dieser runden Gifenmasse bemächtigt, trugen sie im Triumph umher.

Begen Mittag wurde bie Stadt jum zweitenmal aufgefordert und erbat sich vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit. Diese nütten auch wir, und etwas bequemer einzurichten, um zu proviantieren, die Gegend umber zu bereiten, wobei ich denn nicht unterließ. mehrmals zu der unterrichtenden Quelle zurückzukehren. wo ich meine Beobachtungen ruhiger und besonnener anstellen konnte; denn das Wasser war rein ausgefischt und hatte sich vollkommen klar und ruhig gesett, um das Spiel der niederfinkenden Flämmehen nach Luft zu wiederholen, und ich befand mich in der angenehmften Gemütsitimmung. Ginige Unglücksfälle verfekten jedoch und wieder bald in Kriegszustand. Gin Offizier von der Artillerie suchte sein Pferd zu tränken; der Wasser= mangel in der Gegend war allgemein, meine Quelle, an der er vorbeiritt, lag nicht flach genug, er begab fich nach der nahe fließenden Maas, wo er an einem abhängigen Ufer verfant; das Pferd hatte fich gerettet, ihn trug man tot vorbei.

Rurg barauf fah und hörte man eine ftarke Erplosion im öfterreichischen Lager an dem Hügel, zu bem wir hinauffeben konnten; Knall und Dampf wiederholte sich einigemal. Bei einer Bombenfüllung war durch Unvorsichtigkeit Feuer entstanden, das höchste Gefahr drohte; es teilte fich fchon gefüllten Bomben mit, und man hatte zu fürchten, ber gange Borrat möchte in die Luft gehen. Bald aber war die Sorge geftillt durch rühmliche That kaiferlicher Soldaten, welche die bedrohende Gefahr verachtend Bulver und gefüllte Bomben aus bem Zeltraum eilig hinaustrugen.

So ging auch diefer Tag hin; am andern Morgen ergab fich die Stadt und ward in Besit genommen: fogleich aber follte und ein republikanischer Charafter= sug begegnen. Der Kommandant Beaurepaire, bedrangt pon der bedrängten Bürgerschaft, die bei fortdauerndem Bombardement ihre gange Stadt verbrannt und gerftort fah, konnte die Übergabe nicht länger verweigern; als er aber auf bem Rathaus in voller Situng feine Bufrimmung gegeben hatte, zog er ein Piftol hervor und erichoß fich, um abermals ein Beifpiel höchfter patriotischer Aufopferung darzuftellen.

Nach diefer fo schnellen Eroberung von Berdun smeifelte niemand mehr, daß wir balb barüber hingusgelangen und in Chalons und Spernay und von ben bisherigen Leiden an gutem Weine bestens erholen follten. Ich ließ daber ungefäumt bie Magerischen Karten, welche den Weg nach Baris bezeichneten, ger: fomeiden und forgfältig aufziehen, auch auf Die Ructfeite weißes Bapier fleben, wie ich es schon bei ber erften gethan, um furze Tagesbemerkungen flüchtig auf-

Den 3. Bepfember

Früh hatte fich eine Gesellschaft zusammen gefunden nach der Stadt zu reiten, an die ich mich anschloß. Bir fanden gleich beim Ginritt große frühere Unftalten, die auf einen längern Widerstand hindeuteten; bas Straßenpflafter war in der Mitte durchaus aufgehoben und gegen die Säufer angehäuft, das feuchte Wetter machte deshalb das Umberwandeln nicht erfreulich. Wir besuchten aber sogleich die namentlich gerühmten Läden, wo der beste Liqueur aller Art zu haben mar. Wir probierten ihn durch und versoraten uns mit mancherlei Sorten. Unter andern war einer namens Baume humain, welcher, weniger fuß aber ftarter, gang befonders erquictte. Auch die Dragcen, überzuckerte fleine Gewurzförner in faubern, cylindrischen Deuten, wurden nicht abgewiesen. Bei fo vielem Guten ge= bachte man nun der lieben Burudgelaffenen, benen dergleichen am friedlichen Ufer ber Ilm gar wohl behagen möchte. Ristchen wurden gepackt; gefällige, wohlwollende Kuriere, das bisherige Kriegsglück in Deutschland au melden beauftragt, maren geneigt, fich mit einigem Gepack diefer Urt zu belaften, wodurch fich benn die Freundinnen zu Saufe in höchster Beruhigung übergengen mochten, daß wir in einem Lande wallfahrteten. wo Beift und Sußigkeit niemals ausgeben durfen.

Als wir nun darauf die teilweis verletze und verwüstete Stadt beschauten, waren wir veranlaßt, die Bemerkung zu wiederholen, daß bei solchem Unglück, welches der Mensch dem Menschen bereitet, wie bei dem, was die Natur uns zuschieft, einzelne Fälle vorzommen, die auf eine Schickung, eine günstige Borzschung hinzudeuten scheinen. Der untere Stock eines Schauses auf dem Markte ließ einen von vielen Fenstern wohl erleuchteten Fanenceladen sehen; man machte uns ausmerksam, daß eine Bombe von dem Platz aufschlagend an den schwachen steinernen Thürpsoften des

Ladens gefahren, von demfelben aber wieder abgewiesen, andre Richtung genommen habe. Der Thürpfosten war wirklich beschädigt, aber er hatte die Pflicht eines guten Vorsellans stand in wiederspiegelnder Herrlichflächlichen Porzellans stand in wiederspiegelnder Herrlichkeit hinter den wasserhellen, wohlgeputzten Fenstern.

Mittags am Wirtstische wurden wir mit guten Schöpsenkeusen und Wein von Bar traktiert, den man, weil er nicht verfahren werden kann, im Lande selbst aufsuchen und genießen muß. Nun ist aber an solchen Tischen Sitte, daß man wohl Löffel jedoch weder Messer dabel erhält, die man daher mitbringen muß. Bon dieser Landesart unterrichtet hatten wir schon solche Bestecke angeschaftt, die man dort slach und zierlich gearbeitet zu kaufen sindet. Muntre, resolute Mädchen warteten auf nach derselben Urt und Weise, wie sie vor einigen Tagen ihrer Garnison noch

aufgewartet hatten.

Bei ber Besiknehmung von Berdun ereignete fich jedoch ein Kall, der, obgleich nur einzeln, großes Auffeben erreate und allgemeine Teilnahme herangief. Die Preußen zogen ein, und es fiel aus ber frangofischen Boltsmaffe ein Mintenschuß, der niemand verlette, beffen Bageftuck aber ein frangofischer Grenadier nicht perleugnen konnte noch wollte. Auf ber Hauptwache, wohin er gebracht wurde, hab ich ihn felbst gesehn; es war ein fehr schöner, wohlgebilbeter junger Mann, feiten Blids und ruhigen Betragens, Bis fein Schicksal entschieden wäre, hielt man ihn läßlich. Zunächst an ber Wache mar eine Brücke, unter der ein Arm der Maas durchzog; er fette fich aufs Mäuerchen, blieb eine Beit lang ruhig, bann überschlug er fich rüchvärts in die Tiefe und ward nur tot aus bem Waffer herausgebracht.

Diese zweite heroische, ahnungsvolle That erregte leidenschaftlichen haß bei den frisch Eingewanderten. und ich hörte sonst verständige Personen behaupten, man möchte weder diesem noch dem Kommandanten ein ehrlich Begräbnis gestatten. Freilich hatte man sich andre Gesinnungen versprochen, und noch sah man nicht die geringste Bewegung unter den fräntischen Truppen, zu uns überzugehen.

Größere Heiterkeit verbreitete jedoch die Erzählung, wie der König in Verdun aufgenommen worden; vierzehn der schönften, wohlerzogensten Frauenzimmer hatten Ihro Majestät mit angenehmen Reden, Blumen und Früchten bewillkommt. Seine Vertrautesten jedoch ricten ihm ab, vom Genuß Verzistung besürchtend; aber der großmütige Monarch versehlte nicht, diese wünschenswerten Gaben mit galanter Wendung anzunehmen und sie zutraulich zu kosten. Tieser eizenden Kinder schienen auch unsern jungen Ofizieren einiges Vertrauen eingeslößt zu haben; gewiß diesenigen, die das Glück gehabt dem Ball beizuwohnen, konnten nicht genug von Liebenswürdigseit, Annut und gutem Beitragen sprechen und rühmen.

Aber auch für solidere Genüsse war gesorgt: denn wie man gehosst und vermutet hatte, sanden sich die besten und reichtichsten Borräte in der Festung, und man eilte, vielleicht nur zu sehr, sich daran zu erholen. Ich tonnte gar wohl bemerken, daß man mit geräuchertem Speck und Fleisch, mit Reis und Linsen und andern guten und notwendigen Dingen nicht haußhältisch genug versahre, welches in unsere Lage bedenklich schien. Lustig dagegen war die Art, wie ein Zeughaus oder Wassenstamulung aller Art ganz gelassen geplündert ward. In ein Kloster hatte man allerlei Gewehre, mehr alte als neue, und mancherlei seltsame Dinge gebracht, womit der Mensch, der sich zu wehren Lust hat, den Gegner abhält oder wohl gar erlegt.

Mit jener fanften Plünderung aber verhielt es fich folgendermaßen: als nach eingenommner Stadt die

hohen Militärpersonen sich von den Vorräten aller Urt zu überzeugen gedachten, begaben fie fich ebenfalls in diese Maffensammlung, und indem fie folche für das allgemeine Kriegsbedürfnis in Unfpruch nahmen, fanden fie manches Befondre, welches dem Ginzelnen zu befigen nicht unangenehm wäre, und niemand war leicht mit Musterung dieser Waffen beschäftigt, der nicht auch für sich etwas herausgemustert hätte. Dies ging nun durch alle Grade durch, bis diefer Schak zulekt beinahe gang ins Freie fiel. Mun gab jedermann ber augestellten Bache ein kleines Trinkgeld, um fich biefe Sammlung zu befehen, und nahm dabei etwas mit heraus, mas ihm anfteben mochte. Mein Diener erbeutete auf Diefe Beife einen flachen, hohen Stock, ber mit Bindfaden ftark und geschickt umwunden dem ersten Unblick nach nichts weiter erwarten ließ: feine Schwere aber beutete auf einen gefährlichen Inhalt, auch enthielt er eine fehr breite, wohl vier Fuß lange Degenflinge, womit eine fraftige Fauft Wunder gethan hatte.

So zwischen Drdnung und Unordnung, zwischen Erhalten und Berderben, zwischen Rauben und Bezahlen lebte man immer hin, und dies mag es wohl sein, was den Krieg für das Gemüt eigentlich verderblich macht. Man spielt den Kühnen, Zerstörenden, dann wieder den Sansten, Belebenden; man gewöhnt sich an Phrasen, mitten in dem verzweiselsten Zustand bossinung zu erregen und zu beleben; hiedurch entsteht nun eine Art von Heuchelei, die einen besondern Sharatter hat und sich von der pfässischen, hösischen, oder wie sie sonst heißen mögen, ganz eigen unterscheidet.

Giner merkwürdigen Person aber muß ich noch gedenken, die ich zwar nur in der Entsernung hinter Gefängnisgittern gesehen: es war der Postmeister von Sainte Menehould, der sich ungeschickterweise von den Preußen hatte sangen lassen. Er scheute keineswegs die Bliefe der Reugierigen und schien bei seinem ungewissen Schickfal ganz ruhig. Die Emigrierten behaupteten, er habe tausend Tode verdient, und hehten deshalb an den obersten Behörden, denen aber zum Ruhme zu rechnen ist, daß sie in diesem wie in andern Fällen sich mit geziemender hoher Ruhe und anständigem Gleichmut betragen.



## Am 4, Seplember

Die viele Gesellschaft, die ab und zu ging, belebte unse Zelte den ganzen Tag; man hörte vieles erzählen, vieles bereden und beurteilen, die Lage der Dinge that sich deutlicher auf als disher. Alle waren einig, daß man so schnell als möglich nach Paris vordringen misse. Die Festungen Montmedy und Sedan hatte man unerobert sich zur Seite gelassen und schien von der in dortiger Gegend siehenden Armee wenig zu befürchten.

Lasanette, auf welchem das Vertrauen des Kriegsvolls beruhte, war genötigt gewesen aus der Sache zu
scheiden; er sah sich gedrängt zum Feinde überzugehen,
und ward als Feind behandelt. Dumouriez, wenn er
auch sonft als Minister Einsicht in Militärangelegenheiten bewiesen hatte, war durch keinen Feldzug berühmt, und aus der Kanzlei zum Oberbesehl der Urmee
befördert schien er auch nur jene Inkonsequenz und
Verlegenheit des Augenblicks zu beweisen. Von der
andern Seite verlauteten die traurigen Vorfälle von
der Hälfte des Augusts aus Paris, wo dem braunschweigischen Manisest zum Truze der König gesangen
genommen, abgesetzund als Missethäter behandelt wurde.
Was aber für die nächsten Kriegsoperationen höchst bebentlich sei, ward am umständlichsten besprochen.

Der waldbewachsene Gebirgsriegel, welcher die Aire von Güben nach Norden an ihm herzustießen nötigt, Foret d'Argonne genannt, sag unmittelbar vor uns und hielt unsve Bewegung auf. Man sprach viel von den Feletten, dem bedeutenden Kaß zwischen Verdun und Säletten, dem bedeutenden Kaß zwischen Verdun und Sainte Menehould. Warum er nicht beseht werde, beseht worden sei, darüber konnte man sich nicht vereinigen. Die Emigrierten sollten ihn einen Augenblick überrumpelt haben, ohne ihn halten zu können. Die adziehende Besahung von Longwy hatte sich, so viel wußte man, dorthin gezogen; auch Dumouriez schiekte, während wir uns auf dem Marsch nach Verdun und mit dem Bombardement der Stadt beschäftigten, Truppen quersiber durchs Land, um diesen Posten zu verstärken und den rechten Flügel seiner Postiton hinter Grandpres zu decken, und so den Preußen, Österreichern und Emiarierten ein zweites Thermopylä entgegenzustellen.

Man gestand sich einander die höchst ungünstige Lage und mußte sich in die Anstalten fügen, wornach die Armee, welche unaushaltsam gerade vorwärts hätte dringen sollen, die Aire hinadziehen sollte, um sich an den verschanzten Bergschluchten auf gut Glück zu versuchen; wobei noch für höchst vorteilhaft galt, daß Clermont den Franzosen entrissen und von Hessen besetht sei, welche gegen die Isletten operierend sie wo nicht wegenehmen doch beurruhigen konnten.

W.

Den 6. bis 10. Bepfember

In diesem Sinne ward nunnehr das Lager verändert und kam hinter Berdun zu stehen; das Hauptquartier des Königs, Glorieux, des Herzogs von Braunschweig, Regret genannt, gab zu wunderlichen Betrachtungen Anlaß. An den ersten Ort gelangt ich selbst durch einen verdrießlichen Jusall. Des Herzogs von Weimar Regiment follte bei Jardin Fontaine gu stehen tommen, nabe an der Stadt und ber Maas: sum Thore fuhren wir glücklich beraus, indem wir uns in den Wagenzug eines unbefannten Regiments einschwärzten und von ihm fortschleppen ließen, obgleich zu bemerken war, daß man sich zu weit entferne; auch hatten wir nicht einmal bei bem schmalen Bege aus der Reihe weichen können, ohne uns in den Graben unwiederbringlich zu verfahren. Wir schauten rechts und links ohne zu entdecken, wir fragten eben fo und erhielten keinen Bescheid; benn alle waren fremd wie wir und aufs verdrießlichste von bem Zustand angegriffen. Endlich auf eine fanfte Sobe gelangt fab ich links unten in einem Thal, das zu guter Jahres= zeit gang angenehm fein mochte, einen hubschen Ort mit bedeutenden Schlofgebäuden, wohin glücklicherweise ein sanfter grüner Rain uns bequem hinunter zu bringen versprach. Ich ließ um so eher aus der schrecklichen Fahrleise hinabwarts ausbiegen, als ich unten Offiziere und Reitfnechte bin und wieder fprengen, Bactwagen und Chaifen aufgefahren fah; ich vermutete eins der Hauptquartiere, und fo fand fichs; es war Glorieur, der Aufenthalt des Königs. Aber auch da war mein Fragen, wo Fardin Fontaine liege, gang umfonft. Endlich begegnete ich wie einem Simmelsboten Serrn von Allvensleben, der fich mir früher freundlich erwiesen hatte: Diefer gab mir benn Bescheid, ich folle ben von allem Juhrwerk freien Dorfweg im Thale bis nach der Stadt verfolgen, vor berfelben aber links burchzudringen fuchen, und ich würde Jardin Fontaine gar bald entbecken.

Beides gelang mir, und ich fand auch unfre Zelte aufs geschlagen, aber im schrecklichsten Zustande; man sah sich in grundlosen Kot versenkt, die versaulten Schlingen der Zeltlücher zerrissen eine nach der andern, und die Leinwand schlug dem über Kopf und Schulter zusammen, der darunter sein Heil zu suchen gedachte. Eine Zeit lang hatte mans ertragen, doch fiet zuleht der Entschluß dahin aus, das Ortchen selbst zu beziehen. Wir sanden in einem wohl eingerichteten Haus und Hos einen guten necklischen Mann als Bestiger, der einen Zuch in Deutschland gewesen war; mit Muntersteit nahm er uns aus, im Erdgeschoß sanden sich schöne, heitre Zimmer, gutes Kamin, und was sonst nur erquicklich sein konnte.

Das Gefolge des Herzogs von Weimar ward aus der fürstlichen Küche versorgt, unser Wirt verlangte jedoch dringend, ich solle nur ein einzigesmal von seiner Kunst etwas kosten. Er bereitete mir auch wirklich ein höchst wohlschweckendes Gastmahl, das mir aber sehr übel bekam, sodaß ich wohl auch an Gist hätte denken können, wenn mir nicht noch zeitig genug der Anoblauch eingesallen wäre, durch welchen jene Schüsseln erst recht schwackfast geworden, der auf mich aber selbst in der geringsten Doss höchst gewaltsame Wirkung auszuüden psiegte. Das übel war bald vorbei, und ich sielt mich nach wie vor besso lieder an die deutsche Küche, so lange sie auch nur das Mindeste leisten konnte.

Als es zum Abschied ging, überreichte der gutsgesaunte Wirt meinem Diener einen vorher versprochnen Brief nach Paris an eine Schwester, die er besonders empsehlen wolle; fügte jedoch nach einigen Hin und Wiederreden gutmütig hinzu: du wirst wohl nicht hinstonmen.



## Den 11. September

Wir wurden also nach einigen Tagen güttlicher Pflege wieder in das schrecklichste Wetter hinausgestoßen; unser Weg ging auf dem Gebirgsrücken hin, der die Gewässer der Maas und Aire scheidend beide nach Norden zu fließen nötigt. Unter großen Leiden gelangten wir nach Malancourt, wo wir leere Keller und Küchen wirt= los fanden und ichon zufrieden waren, unter Dach auf trockner Bank eine spärliche, mitgebrachte Nahrung zu genießen. Die Ginrichtung der Wohnungen felbst gefiel mir, fie zeugte von einem ftillen häuslichen Behagen, alles war einfach, naturgemäß, dem unmittelbarften Bedürfnis genügend. Dies hatten wir geftort, dies zerstörten wir; denn aus der Nachbarschaft erscholl ein Ungstruf gegen Blündrer, worauf wir denn bingueilend nicht ohne Gefahr dem Unfug für den Augenblick steuerten. Auffallend genug dabei war, daß die armen. unbefleideten Berbrecher, denen wir Mantel und Semden entriffen, und ber harteften Graufamkeit anklagten, baft wir ihnen nicht vergönnen wollten, auf Roften ber Reinde ihre Blöße zu becken.

Aber noch einen eignern Bormurf follten wir erleben. In unfer erftes Quartier gurudgefehrt fanden wir einen vornehmen, uns fonft ichon bekannten Emigrierten. Er ward freundlich begrüßt und verschmähte nicht frugale Biffen, allein man konnte ihm eine innere Bewegung anmerken, er hatte etwas auf dem Bergen, dem er durch Ausrufungen Luft zu machen suchte. Alls wir nun früherer Bekanntichaft gemäß einiges Bertrauen in ihm zu erwecken suchten, so beschrie er die Graufamfeit, welche der König von Preußen an den frangösischen Prinzen ausübe. Erstaunt, fast bestürzt verlangten wir nähere Erklärung. Da erfuhren wir nun, der König habe beim Ausmarsch von Glorieur unerachtet des schrecklichsten Regens keinen Überrock angezogen, keinen Mantel umgenommen, da benn bie toniglichen Prinzen ebenfalls fich bergleichen wetterabwehrende Gewande hatten verfagen muffen; unfer Marquis aber habe diefe allerhöchsten Personen leicht gefleidet, durch und durch genäßt, träufelnd von abschießender Feuchte nicht ohne das größte Bejammern anschauen können, ja er hätte, wenn es nütze gewesen wäre, sein Leben daran gewendet, sie in einem trocknen Wagen dahinziehen zu sehen, sie, auf denen Hoffnung und Blück des ganzen Vaterlandes beruhe, die an eine aanz andre Lebensweise gewöhnt seien.

Wir hatten freilich darauf nichts zu erwiedern, denn ihm konnte die Betrachtung nicht tröstlich werden, daß der Krieg als ein Vortod alle Menschen gleich mache, allen Besitz aushebe und selbst die höchste Persönlichkeit mit Pein und Gesahr bedrohe.



## Den 12. September

Den andern Morgen aber entschloß ich mich, in Betracht fo hoher Beisviele meine leichte und doch mit vier requirierten Pferden bespannte Chaife unter bem Schutz des zuverläffigen Kämmerier Bagner zu laffen. melchem die Gauipage und das fo nötige bare Beld nachzubringen aufgetragen war. Ich schwang mich mit einigen auten Gefellen zu Pferde, und fo begaben wir und auf den Marsch nach Landres. Wir fanden auf Mitte Begs Wellen und Reifig eines abgeschlagnen Birtenhölzchens, deren innere Trockenheit die äußere Feuchte bald überwand und uns lohe Flamme und Rohlen zur Erwärmung wie zum Rochen genugfam fehr schnell zum besten gab. Aber die schöne Anstalt einer Regimentstafel war schon gestort, Tifche, Stuble und Bänke fah man nicht nachkommen, man behalf fich stehend, vielleicht angelehnt, so gut es gehen wollte. Doch war das Lager gegen abend glücklich erreicht; fo kampierten wir unfern Landres, gerade Grandpre gegenüber, wußten aber gar wohl, wie ftart und vor-



teilhaft der Paß beseht sei. Es regnete unaufhörlich, nicht ohne Bindstoß, die Zeltdecke gewährte wenig Schuk.

Glücfelig aber der, dem eine höhere Leidenschaft den Busen füllte; die Farbenerscheinung der Quelle hatte mich dieser Tage her nicht einen Augenblick verlassen, ich überdachte sie hin und wieder, um sie zu bequemen Bersuchen zu erheben. Da diktierte ich an Bogel, der sich auch hier als treuen Kanzleigefährten erwies, ins gebrochne Concept und zeichnete nachher die Figuren darneben. Diese Papivere besitz ich noch mit allen Merkmalen des Regenwetters und als Zeugnis eines treuen Forschens auf eingeschlagnem bedenklichen Pjad. Den Borteil aber hat der Weg zum Wahren, daß man sich unsichere Schritte, eines Umwegs, ja eines Fehltritts noch immer gern erinnert.

Das Wetter verschlimmerte sich und ward in der Nacht so arg, daß man es für das höchste Glück schäen nußte, sie unter der Decke des Regimentswagens zuzubringen. Wie schrecklich war da der Zustand, wenn man bedachte, daß man im Angesicht des Feindes gelagert sei und befürchten mußte, daß er aus seinen Berg und Waldverschanzungen irgendwo hervorzubrechen Lust haben könne!



# Pom 18. bis jum 17. September

traf der Kämmerier Wagner, den Pudel mit eins geschlossen, dei guter Zeit mit aller Cquipage bei uns ein; er hatte eine schreckliche Nacht verlebt, war nach tausend andern Hindernissen im Finstern von der Urmee abgekommen, versührt durch schlaf und weins trunkne kinechte eines Generals, denen er nachsuhr. Sie gelangten in ein Dorf und vernuteten die Franzosen ganz nahe. Bon allerlei Alarm geängstigt, verlassen von Pferden, die aus der Schwemme nicht zurücksehrten, wußte er sich denn doch so zu richten und zu schieden, daß er von dem unseligen Dorse loskam, und wir uns zuleht mit allem mobilen Hab und Gut wieder zus fammensanden.

Endlich gab es eine Art von erschütternder Bewegung und zugleich von Hoffnung, man hörte auf unserm rechten Flügel stark kanonieren und sagte sich, General Clersayt sei aus den Niederlanden angekommen und habe die Franzosen auf ihrer linken Flanke angegriffen. Alles war äußerst gespannt, den Erfolg zu vernehmen.

Ich ritt nach dem Hauptquartier, um näher zu erfahren, was die Kanonade bedeute und was eigentlich au erwarten fei? Man mußte daselbit noch nichts genau, als daß General Clerfant mit den Frangofen handgemein fein muffe. Ich traf auf den Major von Benrach, der sich aus Ungeduld und Langerweile foeben zu Pferde setzte und an die Borposten reiten wollte; ich begleitete ihn, und wir gelangten bald auf eine Sobe, wo man fich weit genug umschen konnte. Wir trafen auf einen Susarenposten und sprachen mit bem Offigier, einem jungen hubschen Manne. Die Kanonade war weit über Grandpre hinaus, und er hatte Ordre, nicht vorwärts zu gehen, um nicht ohne Not eine Bewegung zu verurfachen. Wir hatten uns nicht lange besprochen, als Pring Louis Ferdinand mit einigem Gefolge ankam, nach furger Begrüßung und Sin und Wiederreden von dem Offizier verlangte, daß er porwarts geben folle. Diefer that bringende Borftellungen, worauf ber Pring aber nicht achtete, fondern pormarts ritt, dem wir benn alle folgen mußten. Dir waren nicht weit gefommen, als ein franzölischer Räger fich von ferne feben ließ, an uns bis auf Buchfenfchuß: weite herausprengte und fodann umfehrend eben fo

schnell wieder verschwand. Ihm folgte ber zweite, bann ber britte, welche ebenfalls wieder verschwanden. Der pierte aber, mahrscheinlich der erfte, schoß die Büchse gang ernstlich auf uns ab, man konnte die Rugel deutlich pfeifen hören. Der Bring ließ sich nicht irren, und jene trieben auch ihr Sandwert, fodaß mehrere Schuffe fielen, indem wir unfern Weg verfolgten. Ich hatte den Offizier manchmal angesehen, der zwischen seiner Bflicht und amischen dem Respekt por einem königlichen Bringen in der größten Verlegenheit schwankte. Er glaubte wohl in meinen Blicken etwas Teilnehmendes zu lefen, ritt auf mich zu und fagte: Wenn Gie irgend etwas auf ben Pringen vermögen, fo ersuchen Sie ihn, guruckzugehen, er fest mich der größten Berantwortung aus; ich habe ben ftrengften Befehl, meinen angewiesenen Boften nicht zu verlaffen, und es ift nichts vernünftiger, als daß wir den Feind nicht reizen, der hinter Grandprée in einer festen Stellung gelagert ift. Rebrt der Pring nicht um, so ist in furgem die gange Vorpostens fette alarmiert, man weiß im Hauptquartier nicht, was es heißen foll, und der erfte Berdruß ergeht über mich gang ohne meine Schuld. Ich ritt an den Pringen heran und fagte: Man erzeigt mir foeben die Ehre, mir einigen Ginfluß auf Ihro Soheit zuzutrauen, beshalb ich um geneigtes Gehör bitte. Ich brachte ihm darauf die Sache mit Klarheit vor, welches faum nötig gewesen mare, denn er sah selbst alles por sich und war freundlich genug, mit einigen guten Worten fogleich umzukehren, worauf benn auch die Jager verschwanden und zu schießen aufhörten. Der Offizier bantte mir aufs verbindlichste, und man sieht hieraus, daß ein Vermittler überall willfommen ift.

Nach und nach Klärte sichs auf. Die Stellung Dumouriez bei Grandpre war höchft sest und vorteilhast; daß er auf seinem rechten Flügel nicht anzugreisen sei, wußte man wohl; auf seiner Linken waren zwei bebeutende Baffe: La Croix aux Bois und Le Chesne le populeur, beide wohl verhauen und für unzugänglich gehalten: allein der lette war einem Offizier anvertraut. einem bergleichen Auftrag nicht gewachsenen ober nachläffigen. Die Öfterreicher griffen an: bei der ersten Attacke blieb Bring von Ligne der Sohn, fodgun aber gelang es, man überwältigte ben Poften, und ber große Blan Dumouries mar gerftort; er mußte feine Stellung perlaffen und fich die Alisne hinaufwärts ziehen, und preußische Sufaren konnten durch den Bag bringen und jenseits bes Argonner Walbes nachsehen. Sie verbreiteten einen folchen panischen Schrecken über bas frangofische Beer, daß gehntaufend Mann por fünfhundert flohen und nur mit Mühe konnten gum Stehen gebracht und wieder gesammelt werden: wobei fich bas Regiment Chamborand besonders hervorthat und den Unfrigen ein weitres Bordringen verwehrte, welche ohnehin nur gemissermaßen auf Retognoszieren ausgeschieft siegreich mit Freuden zurückehrten und nicht leugneten, einige Wagen gute Beute gemacht gu haben. In das unmittelbar Brauchbare, Geld und Rleidung, hatten sie sich geteilt, mir aber als einem Kanzleimann famen die Paviere zu aut, worunter ich einige altere Befehle Lafagettes und mehrere höchft fauber geschriebne Liften fand. Bas mich aber am meiften überraschte, war ein ziemlich neuer Moniteur. Diefer Druck, diefes Format, mit bem man seit einigen Sahren ununterbrochen bekannt gewesen, und die man nun seit mehrern Wochen nicht gesehen, begrüßten mich auf eine etwas unfreundliche Beise, indem ein lakonischer Artikel vom britten September mir brobend gurief: Les Prussiens pourront venir à Paris, mais ils n'en sortiront pas. Affo hielt man benn boch in Paris für möglich, wir könnten hingelangen; daß wir wieder zurudtehrten, bafür mochten die obern Gewalten forgen.

Die schreckliche Lage, in der man sich zwischen Erde

und himmel befand, war einigermaßen erleichtert, als man die Armee zurücken und eine Abteilung der Avantgarde nach der andern porwärts ziehen sah. Endlich tam die Reihe auch an uns: wir gelangten über Spügel. durch Thäler, Weinberge vorbei, an denen man fich auch wohl erquickte. Man fam fodann zu aufgehellter Stunde in eine freiere Gegend und fab in einem freundlichen Thal der Aire das Schloß von Grandpre auf einer Höhe fehr wohl gelegen, eben an dem Bunkte, wo genannter Aluf fich westwärts zwischen die Bugel dranat, um auf der Gegenseite des Gebirgs fich mit ber Misne zu verbinden, beren Gemäffer immer bem Sonnenuntergang zu durch Vermittlung ber Dife endlich in die Seine gelangen; woraus benn erfichtlich. daß der Gebirgsrücken, der uns von der Maas trennte. zwar nicht von bedeutender Höhe doch von entschiednem Ginfluß auf den Wafferlauf, uns in eine andre Flußregion zu nötigen geeignet mar.

Auf diefem Ruge gelangte ich zufällig in das Gefolge bes Königs, dann bes Herzogs von Braunschweig; ich unterhielt mich mit Kürst Reuß und andern diplomatisch militärischen Befannten. Diese Reitermaffen machten ju der angenehmen Landichaft eine reiche Staffage, man hätte einen van der Meulen gewünscht, um solchen Zug zu verewigen: alles war beiter, munter, voller Ruverficht und heldenhaft. Ginige Dörfer brannten gwar vor uns auf, allein der Rauch thut in einem Kriegsbilde auch nicht übel. Man hatte, fo bieß es, aus den Säufern auf den Bortrab geschoffen, und dieser nach Krieasrecht sogleich die Selbstrache geübt. Es ward getadelt, war aber nicht zu andern: dagegen nahm man die Weinberge in Schut, von benen fich bie Besitzer doch feine große Lefe versprechen durften, und fo ging es zwischen freund und feindseligem Betragen immer pormarts.

Wir gelangten Grandpre hinter uns laffend an und über die Nisne und lagerten bei Baug les Mou-

rons; hier waren wir nun in der verrusnen Champagne, es sah aber so übel noch nicht aus. Über dem Wasser an der Sonnenseite erstreckten sich wohlgehaltne Weinberge, und wo nan Dörfer und Scheunen visitierte, sanden sich Nahrungsmittel genug für Menschen und Tiere, nur leider der Weizen nicht ausgedroschen, noch weniger genugsame Mühlen ihn zu mahlen; Ösen zum Backen waren auch selten, und so sing es wirklich an, sich einem tantalischen Zustande zu nähern.



## Mm 18. Bepfember

Dergleichen Betrachtungen anzustellen versammelte sich eine große Gesellschaft, die überhaupt, wo es halt gab, sich immer mit einigem Zutrauen, besonders beim Nachmittagskasses zusammensügte; sie bestand aus wunderlichen Gementen, Deutschen und Franzosen, Kriegern und Diplomaten, ause bedeutende Personen, erschrenklug, geistreich, aufgeregt durch die Wichtigkeit des Augenblicks, Männer sämtlich von Wert und Würde, aber doch eigentlich nicht in den innern Kat gezogen und also desto mehr bemüßt auszusinnen, was beschlossen sein, vons geschehen könnte.

Dumouriez, als er ben Paß von Grandpre nicht länger halten konnte, hatte sich die Nisne hinaufgezogen, und da ihm der Rücken durch die Isletten gesichert war, sich auf die Höhen von Sainte Menehould, die Fronte gegen Frankreich gestellt. Wir waren durch den engen Paß hereingedrungen, hatten uneroberte Festen, Sedan, Montmedy, Stenay im Rücken und an der Seite, die uns jede Zusuhr nach Belieben erschweren beim seiten unten. Wir betraten beim schlimmsten Wetter ein settsmuse Land, dessen undankbarer Kalkboden nur kümmerlich ausgestreute Ortschaften ernähren kounte.

Freilich lag Rheims, Chalons und ihre gesegneten Umgebungen nicht fern, man konnte hoffen, sich vorwärts zu erholen; die Gesellschaft überzeugte sich daher beinahe einstimmig, daß man auf Rheims marschieren und sich Chalons bemächtigen müsse; Dumouriez könne sich in seiner vorteilhaften Stellung alsdann nicht ruhig verhalten, eine Schlacht wäre unvermeidlich, wo es auch sei; man glaubte sie schon gewonnen zu haben.



## Den 19. September

Manches Bebenken gab es daher, als wir den neuns gehnten beordert wurden, auf Massiges unsern Zug zu richten, die Aisne auswärts zu versolgen und dieses Wasser sowohl als das Waldgebirg näher oder ferner linker Sand zu behalten.

Run erholte man fich unterwegs von folchen nach: benklichen Betrachtungen, indem man mancherlei Bufälligfeiten und Greigniffen eine heitre Teilnahme schenkte: ein wundersames Phanomen gog meine gange Aufmerksamkeit auf fich. Dlan hatte, um mehrere Kolonnen neben einander fortzuschieben, die eine quer= feldein über flache Sügel geführt, zulent aber, als man wieder ins Thal follte, einen fteilen Abhang gefunden; diefer ward nun alsbald, jo gut es gehen wollte, abgeboscht, doch blieb er immer noch schroff genug. Hun trat eben zu Mittag ein Sonnenblic berpor und fpiegelte fich in allen Gewehren. Ich hielt auf einer Bobe und fah jenen blinfenden Baffenfluß glanzend heranziehen; überraschend aber war es, als Die Rolonne an den iteilen Abhang gelangte, wo sich die bisher geschlossenen Glieber sprungweise trennten und jeder Einzelne, fo gut er tonnte, in die Tiefe gu

gelangen fuchte. Diefe Unordnung gab völlig den Begriff eines Wafferfalls, eine Ungahl durch einander hin und wieder blinkender Bajonette bezeichneten die lebhaftefte Bewegung. Und als nun unten am Fuße fich alles wieder gleich in Reih und Glied ordnete und fo, wie fie oben angekommen, nun wieder im Thale fortzogen, ward die Borftellung eines Fluffes immer lebhafter: auch war diese Erscheinung um so angenehmer, als ihre lange Dauer fort und fort burch Sonnenblicke begunftigt wurde, beren Wert man in folchen zweifelhaften Stunden nach langer Entbehrung

erft recht schäken lernte.

Nachmittag gelangten wir endlich nach Maffiges. nur noch wenige Stunden vom Feind. Das Lager war abgesteckt, und wir bezogen ben für uns bestimmten Raum. Schon waren Pfähle geschlagen, Die Pferde dran gebunden, Feuer angezündet, und der Rüchwagen that fich auf. Gang unerwartet fam daher das Gerücht. bas Lager folle nicht statt haben, benn es fei bie Rachricht angekommen, das frangösische Beer ziehe sich von Sainte Menehould auf Chalons, der König wolle fie nicht entwischen laffen und habe daher Befehl zum Aufbruch gegeben. Ich fuchte an der rechten Schmiede hieruber Gewißheit und vernahm das, was ich schon gehört hatte, nur mit bem Zusate, auf diese unsichre und unwahrscheinliche Nachricht sei der Herzog von Weimar und der General Seymann mit eben den Sufaren, welche die Unruhe erregt, vorgegangen. Nach einiger Beit tamen biefe Generale gurud und verficherten, es fei nicht die geringfte Bewegung gu bemerken, auch mußten jene Batrouillen geftehen, daß fie bas Gemelbete mehr geschloffen als gesehen hatten.

Die Unregung aber war einmal gegeben, und ber Befehl lautete, die Armee folle vorructen, jedoch ohne das mindeste Gepack; alles Fuhrwerk follte bis Maifon Champagne guruckfehren, bort eine Wagenburg bilben und den, wie man voraussichte, glücklichen Ausgang einer Schlacht abwarten.

Nicht einen Augenblick zweifelhaft, was zu thun fei, überließ ich Wagen, Gepäck und Pferde meinem entschlossenen, forgfältigen Bedienten und setzte mich mit den Kriegsgenoffen alfobald zu Pferde. Es war schon früher mehrmals zur Sprache gekommen, daß, wer sich in einen Kriegszug einlasse, durchaus bei den regulierten Truppen, welche Abteilung es auch sei, an die er sich angeschloffen, fest bleiben und keine Gefahr scheuen solle: denn was uns auch da betreffe, sei immer ehrenvoll: dahingegen bei der Bagage, beim Troß oder sonst zu verweilen zugleich gefährlich und schmählich. Und so hatte ich auch mit den Offizieren des Regiments abgeredet, daß ich mich immer an sie und wo möglich an die Leibschwadron anschließen wolle, weil ia dadurch ein so schönes und gutes Verhältnis nur immer beffer befestigt werden fonne.

Der Weg war das kleine Wasser die Tourbe hinauf vorgezeichnet, durch das traurigste Thal von der Welt zwischen niedrigen Hügeln ohne Baum und Busch; es war besohlen und eingeschärft in aller Stille zu marschieren, als wenn wir den Feind übersallen wollten, der doch in seiner Stellung das Heranrücken einer Wasse von fünfzigtausend Mann wohl mochte ersahren haben. Die Nacht brach ein; weder Mond noch Sterne leuchteten am Himmel, es pisse Mond noch Sterne leuchteten am Himmel, es pisse wollter Wind, die stille Bewegung einer so großen Menschenreihe in tieser Kinsternis war ein höchst Gignes.

Indem man neben der Kolonne herritt, begegnete man mehrern bekannten Ofsizieren, die hin und wieder sprengten, um die Bewegung des Marsches bald zu beschleunigen bald zu retardieren. Man besprach sich, man hielt stille, man versammelte sich. So hatte sich ein Kreis von vielleicht zwölf Bekannten und Unbekannten zusammen gesunden, man fragte, klagte, wunderte sich, schatt und rasonnierte: das gestörte Mittagessen konnte man dem Heerführer nicht verzeihen. Gin muntrer Gast wünschte sich Bratwurft und Brot, ein andrer sprang gleich mit seinen Wünschen zum Rehbraten und Sardellensalat; da das alles aber unentgeltlich geschah, sehlte es auch nicht an Lasteten und sonstigen Leckerbissen, uncht an den köstlichsten Weinen, und ein so vollkommnes Gastmahl war beisammen, daß endlich einer, dessends verwünscht übermäßig rege geworden, die ganze Gesellschaft verwünschte und die Pein einer aufgeregten Einbildungstraft im Gegensalze des größten Mangels ganz unerträglich schalt. Man verlor sich aus einander, und der Einzelne war nicht besser das alle zusammen.



## Den 19. September nadits

So gelangten wir bis Somme Tourbe, wo man Halt machte; der König war in einem Gasthose absgetreten, vor dessen Thüre der Herzog von Braunsschweig in einer Art Laube Hauptquartier und Kanzlei errichtete. Der Plat war groß, es brannten mehrere Feuer, durch große Bündel Weinpfähle gar sebhgrunterhalten. Der Fürst Feldmarschall tadelte einigemal persönlich, daß man die Flamme alzustrarf auslodern lasse; wir besprachen uns darüber, und niemand wollte glauben, daß unsre Nähe den Franzosen ein Geheimnis geblieben sei.

Ich war zu spät angekommen und mochte mich in der Nähe umsehn, wie ich wollte, alles war schon wo nicht verzehrt doch in Besitz genommen. Indem ich so umher forschte, gaben mir die Emigrierten ein kluges Küchenschauspiel: sie saßen um einen großen, runden, slachen, abglimmenden Afchenhausen, in den sich mancher

Beinstab knisternd mochte aufgelöst haben: klüglich und schnell hatten fie fich aller Gier des Dorfes bemächtigt. und es fah wirklich appetitlich aus, wie die Gier in dem Alschenhaufen neben einander aufrecht standen und eins nach dem andern zu rechter Zeit schlursbar berausgehoben wurde. Ich kannte niemand von den edeln Rüchengesellen, unbekannt mocht ich sie nicht ausprechen; als mir aber foeben ein lieber Bekannter begegnete. der so aut wie ich an Hunger und Durft litt, fiel mir eine Kriegslift ein, nach einer Bemerkung, Die ich auf meiner furgen militärischen Laufbahn angustellen Belegenheit gehabt. Ih hatte nämlich bemerkt, daß man beim Fouragieren um die Dörfer und in denfelben tölvisch geradezu verfahre; die ersten Andringenden fielen ein, nahmen weg, verdarben, gerftorten, die folgenden fanden immer weniger, und was verloren ging. fam niemand zu gute. Ich hatte schon gedacht, daß man bei diefer Gelegenheit strategisch verfahren, und wenn die Menge von vornen hereindringe, sich von ber Gegenseite nach einigem Bedürfnis umfehn muffe. Dies konnte nun bier kaum ber Rall fein, benn alles war überschwemmt, aber das Dorf zog sich sehr in die Lange, und zwar feitwarts ber Strafe, wo wir bereingekommen. Ich forderte meinen Freund auf, die lange Gaffe mit hinunter zu gehen. Aus dem vorletten Saufe fam ein Soldat fluchend heraus, daß ichon alles aufgezehrt und nirgends nichts mehr zu haben fei. faben durch die Fenfter, da faßen ein vaar Nager gang ruhig, wir gingen hinein, um wenigstens auf einer Bant unter Dach zu figen, wir begrußten fie als Rameraden und klagten freilich über den allgemeinen Mangel. Nach einigem Sin und Wiederreden verlangten fie, wir follten ihnen Verschwiegenheit geloben, worauf wir die Sand gaben. Mun eröffneten fie uns, daß fie in dem Saufe einen schönen, wohlbestellten Reller gefunden, deffen Eingang fie zwar felbit fefretiert, und jedoch von bem

Borrat einen Anteil nicht versagen wollten. Einer zog einen Schlüssel hervor, und nach verschiednen weggeräumten hindernissen fand sich eine Kellerthüre zu erössen. Hindernissen fanden wir nun mehrere, etwa zweieimrige Fässer auf dem Lager, was uns aber mehr interessierte, verschiedne Abteilungen in Sand gelegter gefüllter Flaschen, wo der gutmütige Kamerad, der sie schon durchprobiert hatte, an die beste Sorte wies. Ich nahm zwischen die außgespreizten Finger jeder Hand zwei Flaschen, zog sie unter den Mantel, mein Freund desgleichen, und so schriften wir in Hoffnung baldiger Erquickung die Straße wieder hinauswärts.

Unmittelbar am großen Wachseuer gewahrte ich eine schwere, starke Egge, setze mich darauf und schob unter dem Mantel meine Flaschen zwischen die Zacken herein. Nach einiger Zeit dracht ich eine Flasche hervor, wegen der mich meine Nachdarn deriesen, denen ich sogleich den Mitgenuß andot. Sie thaten gute Züge, der letzte bescheiden, da er wohl merkte, er lasse mir nur wenig zurück; ich verdarg die Flasche neben mir nur wenig zurück; ich verdarg die Flasche neben mir und drachte dalb darauf die zweite hervor, trank den Freunden zu, die sichs abermals wohlschmecken ließen, ansangs das Wunder nicht bewerkten, dei der dritten Flasche jedoch laut über den Gegenmeister ausschlichen; und es war in dieser traurigen Lage ein auf alle Weise willsommmer Scherz.

Unter den vielen Personen, deren Gestalt und Gessicht im Kreise vom Feuer erleuchtet war, erdlickt ich einen älktlichen Mann, den ich zu kennen glaubte. Nach Erkundigung und Annäherung war er nicht wenig verwundert, mich hier zu sehen. Es war Marquis von Bombelles, dem ich vor zwei Jahren in Benedig der Herzogin Umalie folgend, ausgewartet hatte, wo er alls französischer Gesandter residierend sich höchst augelegen sein ließ, dieser trefslichen Fürstin den dortigen Aussenhaft so angenehm als möglich zu machen.

Bechselseitiger Berwundrungsausruf, Freude des Wiedersehens und Erinnerung erheiterten diesen ernsten Augenblick. Zur Sprache kam seine prächtige Bohnung am großen Kanal, es ward gerühmt, wie wir daselbst in Gondeln aufahrend ehrenvoll empfangen und freundlich bewirtet worden; wie er durch kleine Feste, gerade im Geschmack und Sinn dieser Natur und Kunst, heiterkeit und Anstaud in Berbindung liebenden Dame, sie und die Ihrigen auf vielsache Weise erreute, auch sie durch seinen Ginfluß manches andre für Fremde sonst verschlossene Gute genießen lassen.

Wie sehr war ich aber verwundert, da ich ihn, den ich durch eine wahrhafte Lobrede zu ergezen gedachte, mit Wehmut außrusen hörte: Schweigen wir von diesen Dingen! jene Zeit liegt nur gar zu weit hinter mir, und sehon damals, als ich meine edeln Gäste mit scheindarer Heiterkeit, nagte mir der Wurm am Herzen; ich sah die Folgen voraus dessen, was in meinem Aaterlande vorging. Ich bewunderte Ihre Sorglosigteit, in der Sie die auch Ihnen bevorstehende Gesahr nicht ahnten; ich bereitete mich im stillen zu Berändrung meines Zustandes. Bald nachher must ich meinen ehrenvollen Posten und das werte Venedig verlassen und eine Justandes.

Das Geheimnisvolle, das man diesem offendaren Heranzuge von Zeit zu Zeit hatte geben wollen, ließ uns vermuten, man werde noch in dieser Nacht aufbrechen und vorwärts gehen; allein schon dämmerte der Tag, und mit demselben strich ein Sprüstergen daher; es war schon völlig hell, als wir uns in Bewegung sehten. Da des Herzogs von Weimar Regiment den Bortrab hatte, gab man der Leibschwadron als der wordersten der ganzen Kolonne Husaren mit, die den Weg unster Bestimmung kennen sollten. Nun ging es, mitunter im scharfen Trad, siber Kelder und Higgel

ohne Busch und Baum; nur in der Entsernung links sah man die Argonner Waldgegend; der Sprühregen schlug uns hestiger ins Gesicht; bald aber erblickten wir eine Pappelallee, die sehr schön gewachsen und wohl unterhalten unfre Richtung quer durchschnitt. Es war die Chausse von Chalons auf Sainte Menehould, der Meg von Paris nach Deutschland; man sührte uns drüber weg und ins Graue hinein.

Schon früher hatten wir den Feind vor der waldichten Gegend gelagert und aufmarschiert gesehen, nicht weniger ließ sich bemerken, daß neue Truppen ankamen; es war Kellermann, der sich soeden mit Dumouriez vereinigte, um dessen linken Flügel zu bilden. Die Unstrigen brannten vor Begierde, auf die Franzosen loszugehen, Offiziere wie Gemeine hegten den glühenden Wunsch, der Feldherr möge in diesem Augenblicke angreisen; auch unser heftiges Bordringen schien darauf hinzubeuten. Aber Kellermann hatte sich zu vorteilhaft gestellt, und nun begann die Kanonade, von der nan viel erzählt, deren augenblickliche Gewaltsamkeit jedoch man nicht beschreiben, nicht einimal in der Einbildungskraft zurückrufen kann.

Schon lag die Chaussee weit hinter uns, wir stürmten immersort gegen Westen zu, als auf einmal ein Abjutant gesprengt kain, der uns zurück beorderte; man hatte uns zu weit gesührt, und nun erhielten wir den Besehl, wieder über die Chaussee zurückzusehren und unmitteldar an ihre linke Seite den rechten Flügel zu lehnen. Se geschah, und so machten wir Fronte gegen das Vorwerk la Lune, welches auf der Höhe etwa eine Biertelkunde vor uns an der Chaussee zu sehen war. Unser Beschläshaber kam uns entgegen; er hatte soeden eine halbe reitende Batterie hinausgebracht; wir erhielten Ordre, im Schutz berselben vorwärts zu gehen, und sanden unterwegs einen alten Schirmeister ausgestrecht als das erste Opfer des Tags auf dem Acer liegen.

Wir ritten gang getroft weiter, wir sahen das Vorwerf näher, die dabei aufgestellte Batterie feuerte tüchtig.

Bald aber fanden wir uns in einer feltsamen Lage: Kanonenfugeln flogen wild auf uns ein, ohne daß wir begriffen, wo fie herkommen konnten; wir avancierten ja hinter einer befreundeten Batterie, und das feindliche Beichüt auf ben entgegengesetten Sugeln mar viel gu meit entfernt, als daß es uns hatte erreichen follen. Ich hielt feitwärts por der Fronte und hatte den wunderbarften Unblick: die Rugeln ichlugen dukendweise por der Estadron nieder, zum Glück nicht rikoschettierend. in ben weichen Boden hineingewühlt; Rot aber und Schmuk besprikte Mann und Roß; die schwarzen Bferde. pon tüchtigen Reitern möglichst zusammengehalten. schnauften und toften; die ganze Masse war, ohne sich ju trennen oder ju verwirren, in flutender Bewegung. Gin fonderbarer Anblick erinnerte mich an andre Zeiten. In dem eriten Gliede der Estadron ichwantte Die Standarte in den Sanden eines ichonen Anaben bin und wieder; er hielt fie fest, ward aber vom aufgeregten Pferde widerwärtig geschaufelt; fein anmutiges Besicht brachte mir feltfam genug aber naturlich in diefem schauerlichen Augenblick die noch anmutigere Mutter por die Alugen, und ich mußte an die ihr zur Seite verbrachten friedlichen Momente gedenken.

Endlich kam der Befehl zurück und hinab zu gehen; es geschah von den sämtlichen Kavallerieregimentern mit großer Ordnung und Gelassenheit, nur ein einziges Pferd von Lottum ward getötet, da wir übrigen, bessonders auf dem äußersten rechten Flügel, eigentlich alle hätten umkommen mussen.

Nachdem wir uns denn aus dem unbegreislichen Feuer zurückgezogen, von Überraschung und Erstaunen uns erholt hatten, löste sich das Rätiel; wir fanden die halbe Batterie, unter deren Schutz wir vorwärts zu gehen geglaubt, ganz unten in einer Bertiefung,

bergleichen das Terrain zufällig in dieser Gegend gar manche bilbete. Sie war von oben vertrieben worden und an der andern Seite der Chausse in einer Schlucht heruntergegangen, sodaß wir ihren Rückzug nicht bemerken konnten, seindliches Geschütz trat an die Stelle, und was uns hätte bewahren sollen, wäre beinahe verderblich geworden. Auf unsern Tadel lachten die Bursche nur und versicherten scherzend, hier unten im Schauer sei es doch besser.

Wenn man aber nachher mit Augen sah, wie eine solche reitende Batterie sich durch die schreckbaren schlammigen Högel qualvoll durchzeren mußte, so hatte man abermals den bedenklichen Zustand zu überlegen, in den wir uns eingelassen hatten.

Indessen dauerte die Kanonade immer fort; Kellermann hatte einen gefährlichen Posten bei der Mühle von Valung, dem eigentlich das Feuern galt; dort ging ein Pulverwagen in die Lust, und man freute sich des Unheils, das er unter den Feinden angerichtet haben mochte. Und so blieb alles eigentlich nur Juschauer und Juhörer, was im Feuer stand und nicht. Wir hielten auf der Chausse von Chalons an einem Wegmeiser, der nach Varis deutete.

Diese Hauptstadt also hatten wir im Rücken, das französische Heer aber zwischen uns und dem Baterland. Stärfere Riegel waren vielleicht nie vorgeschoben, demjenigen höchst apprehensiv, der eine genaue Karte des Krieastheaters nun seit vier Wochen unablässig studierte.

Doch das augenblickliche Bedürfnis behauptet sein Recht selbst gegen das nächstkünstige. Unsre Hufaren hatten mehrere Brotkarren, die von Chalons nach der Armee gehen solken, glücklich aufgefangen und brachten sie den Hochweg daher. Wie es uns nun fremd vorskommen mußte, zwischen Paxis und Sainte Menehould positiert zu sein, o konnten die zu Chalons des Feindes Urmee keineswegs auf dem Wege zu der ihrigen versten

muten. Gegen einiges Trinfaeld ließen die Sufaren von dem Brot etwas ab. es war das schönste weiße: ber Frangos erschrickt por jeder schwarzen Krume. Ich teilte mehr als einen Laib unter die zunächst Ungehörigen mit der Bedingung, mir für die folgenden Tage einen Anteil daran zu verwahren. Auch noch zu einer andern Borficht fand ich Gelegenheit; ein Jager aus dem Gefolge hatte gleichfalls biefen Sufaren eine tuchtige wollene Decke abgehandelt, ich bot ihm die Übereinfunft an, mir fie auf brei Nachte, iede Nacht für acht Groschen, zu überlassen, wogegen er sie am Tage verwahren follte. Er hielt dieses Bedingnis für fehr vorteilhaft: die Decke hatte ihm einen Gulden gekoftet und nach furger Zeit erhielt er fie mit Profit ja wieder. Ich aber fonnte auch gufrieden fein; meine fostlichen wollenen Hüllen von Longwy waren mit der Lagage zurückgeblieben, und nun hatte ich doch bei allem Mangel von Dach und Fach außer meinem Mantel noch einen ameiten Schutz gewonnen.

Alles dieses ging unter anhaltender Begleitung des Kanonendonners vor. Von jeder Seite wurden an diesem Tage zehntausend Schüsse verschwendet, wobei auf unser Seite nur zwölshundert Mann und auch diese ganz unnüh siesen. Von der ungeheuern Grschütterung klärte sich der Himmel auf, denn man schoß mit Kanonen völlig, als wär es Pelotonseuer, zwar ungleich, bald abnehmend bald zunehmend. Nachmittags ein Uhr, nach einiger Pause, war es am gewaltsamsten, die Erbe bebte im ganz eigentlichsten Sinne, und doch sah man in den Stellungen nicht die mindeste Verändrung. Niemand wußte, was daraus werden sollte.

Ich hatte so viel vom Kanonenfieber gehört und wünschte zu wissen, wie es eigentlich damit beschaffen sei. Langeweile und ein Geist, den jede Gesahr zur Kühnheit, ja zur Verwegenheit aufruft, verleitete mich, ganz gelassen nach dem Vorwerk la Lune hinaufzu-

reiten. Dieses war wieder von den Unfrigen besetzt, gewährte jedoch einen gar wilden Anblick. Die zersichossenen Dächer, die herungestreuten Weizenbündel, die darauf hie und da ausgestreckten töllich Verwundeten und dazwischen noch manchmal eine Kanonenskugel, die sich herüberverirrend in den Überresten der Riegeldächer klapperte.

Sanz allein, mir felbst gelassen, ritt ich links auf den Höhen weg, und konnte deutlich die glückliche Stelslung der Franzosen überschauen; sie standen amphistheatralisch in größter Ruh und Sicherheit, Kellermann jedoch auf dem linken Flügel eher zu erreichen.

Mir begegnete gute Gesellschaft, es waren bekannte Ofsiziere vom Generalstabe und vom Regimente, höchst verwundert, mich hier zu sinden. Sie wollten mich wieder mit sich zurücknehmen, ich sprach ihnen aber von besondern Absichten, und sie überließen mich ohne weitres meinem bekannten wunderlichen Gigensinn.

Ich war nun volltommen in die Region gelangt, wo die Kugeln herüber spielten; der Ton ist wundersfam genug, als wär er zusammengesetzt aus dem Brummen des Kreisels, dem Butteln des Bassers und dem Pseisen eines Bogels. Sie waren weniger geschlich wegen des seuchten Erdbodens; wo eine hinschlig, blieb sie stecken, und so ward mein thörichter Verluchsritt wenigstens vor der Gesahr des Rikoschetztierens gesichert.

Unter diesen Umständen konnt ich jedoch bald bes merken, daß etwas Ungewöhnliches in mir vorgehe; ich achtete genau darauf, und doch würde sich die Empsindung nur gleichnisweise mitteilen lassen. Es schien, als wäre man an einem sehr heißen Orte und zugleich von derselben Sitze völlig durchdrungen, sodaß man sich mit demselben Element, in welchem man sich bessinder, vollkommen gleich fühlt. Die Augen verlieren nichts an ihrer Stärke noch Deutlichkeit; aber es ist

doch, als wenn die Welt einen gewissen braunröflichen Ton hätte, der den Zustand sowie die Gegenstände noch apprehensiver macht. Bon Bewegung des Blutes habe ich nichts bemerken können, sondern mir schien vielmehr alles in jener Glut verschlungen zu sein. Hieraus erhellet nun, in welchem Sinne man diesen Zustand ein Fieber nennen könne. Bemerkenswert bleibt es indessen, daß jenes gräßlich Bängliche nur durch die Ohren zu uns gebracht wird; denn der Kanonendonner, das heulen, Pfeisen, Schmettern der Kanonendonner, das heulen, Pfeisen, Schmettern der Kugeln durch die Luft ist doch eigentlich Ursache an diesen Empsindungen.

Als ich zurückgeritten und völlig in Sicherheit war, sand ich bemerkenswert, daß alle jene Glut sogleich ersloschen und nicht das Mindeste von einer sieberhaften Bewegung übrig geblieben sei. Es gehört übrigens dieser Zustand unter die am wenigsten wünschenswerten; wie ich denn auch unter meinen lieben und edeln Kriegstameraden kaum einen gefunden habe, der einen eigentlich leidenschaftlichen Trieb hiernach geäußert hätte.

So war der Tag hingegangen; unbeweglich ftanden die Frangofen, Rellermann hatte auch einen bequemern Blatz genommen; unfre Leute zog man aus bem Feuer zurück, und es war eben, als wenn nichts gewesen ware. Die größte Bestürzung verbreitete fich über die Armee. Noch am Morgen hatte man nicht anders gedacht, als die fämtlichen Frangofen anzuspießen und aufzuspeisen, ja mich felbst hatte das unbedingte Bertrauen auf ein folches Beer, auf den Bergog von Braunschweig zur Teilnahme an dieser gefährlichen Expedition gelockt: nun aber ging jeder por fich bin. man fah sich nicht an, ober wenn es geschah, fo war es, um zu fluchen oder zu verwünschen. Wir hatten, eben als es Racht werden wollte, zufällig einen Rreis geschlossen, in deffen Mitte nicht einmal wie gewöhn= lich ein Feuer konnte angegundet werden, die meisten schwiegen, einige sprachen, und es fehlte doch eigentlich einem jeden Besinnung und Urteil. Endlich rief man mich auf, was ich dazu denke, denn ich hatte die Schar gewöhnlich mit kurzen Sprüchen erheitert und erquickt; diesmal sagte ich: Bon hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seib dabei gewesen.

In diesen Augenblicken, wo niemand nichts zu effen hatte, reklamierte ich einen Bissen Brot von dem heute früh erwordnen, auch war von dem gestern reichlich verspendeten Beine noch der Inhalt eines Branntweinsstätigchens übrig geblieben, und ich mußte daher auf die gestern am Feuer so kühn gespielte Rolle des willskommnen Bunderthäters völlig Berzicht thun.

Die Kanonabe hatte kaum aufgehört, als Regen und Sturm schon wieder eindrangen und einen Justand unter freiem himmel, auf jähem Lehmboden höchst unerfreulich machten. Und doch kam nach so kangem Wachen, Gemüts und Leibesbewegung der Schlaf sich anmeldend als die Nacht hereindüsterte. Wir hatten uns hinter einer Erhöhung, die den schneidenden Windabielt, notdürftig gelagert, als es jemandem einsel, man solle sich für diese Nacht in die Erde graben und mit dem Mantel zudecken. Hiezu machte man gleich Unstatt, und es wurden mehrere Gräber ausgehauen, wozu die reitende Artillerie Gerätschaften hergab. Der Berzog von Weimar selbst verschmähte nicht eine solche voreilige Bestattung.

Hier verlangt ich nun gegen Erlegung von acht Groschen die bewußte Decke, wickelte mich darein und breitete den Mantel noch oben drüber, ohne von dessen Fruchtigkeit viel zu empsinden. Uhßk kann unter seinem auf ähnliche Beise erwordnen Mantel nicht mit mehr Behaalichkeit und Selbstgenügen geruht haben.

Alle biefe Bereitungen waren wiber ben Willen bes Obersten geschehen, welcher uns bemerken machte, bag auf einem Sügel gegenüber hinter einem Busche die Franzosen eine Batterie stehen hatten, mit der sie uns im Ernste begraben und nach Belieben vernichten konnten. Allein wir mochten den windstillen Ort und unsre weislich ersonnene Bequemlichkeit nicht aufgeben, und es war dies nicht das sehtemal, wo ich bemerkte, daß man, um der Unbequemlichkeit auszuweichen, die Gefahr nicht scheue.



#### Den 21. September

waren die wechselseitigen Gruße der Erwachenden keinesweas heiter und froh, denn man ward fich in einer beschämenden, hoffnungslosen Lage gewahr. Um Rand eines ungeheuern Umphitheaters fanden wir uns aufgestellt, wo jenseits auf Sohen, beren Juß durch Fluffe, Teiche, Bache, Morafte gesichert war, ber Feind einen faum übersehbaren Halbzirfel bildete. Diesfeits ftanden wir völlig wie geftern, um zehntaufend Kanonenfugeln leichter aber eben fo wenig situiert zum Angriff; man blickte in eine weit ausgebreitete Arena hinunter, wo fich zwischen Dorfhütten und Barten die beiderfeitigen Sufaren herumtrieben und mit Spiegelgefecht bald por bald ruckwärts eine Stunde nach ber andern die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu fesseln wußten. Aber aus all dem Sin und Bersprengen, dem Sin und Wiederpuffen ergab fich zulett fein Refultat, als daß einer der Unfrigen, der fich zu fühn zwischen die Becten gewagt hatte, umgingelt und, da er fich feineswegs ergeben wollte, erschoffen wurde.

Dies war das einzige Opfer der Wassen an diesem Tage; aber die eingerissen Krankheit machte den unsbequemen, drückenden, hilstosen Zustand trauriger und fürchterlicher.

So schlagluftig und sertig man gestern auch gewesen, gestand man doch, daß ein Wassenstellstand wünschenswert sei, da selbst der Mutigste, Leidenschaftlichste nach weniger Überlegung sagen nußte, ein Angriff würde das verwegenste Unternehmen von der Welt sein. Noch schwantten die Meinungen den Tagüber, wo man ehrenthalben dieselbe Stellung behauptete wie beim Augenblich der Kanonade; gegen abend jedoch veränderte man sich einigermaßen, zuleht war das Hauptquartier nach Hans gelegt, und die Bagage herbet gekommen. Nun hatten wir zu vernehmen die Angst, die Gesahr, den nahen Untergang unster Dieners

schaft und Sabseligkeiten.

Das Waldgebirg Argonne von Sainte Menehould bis Grandpre war von Frangofen besetht; von dort aus führten ihre Sufaren den fühnsten, mutwilligften fleinen Krieg. Bir hatten gestern vernommen, daß ein Gefretar bes Bergogs von Braunschweig und einige andre Personen ber fürstlichen Umgebung zwischen der Urmee und der Bagenburg waren gefangen worden. Diese verdiente aber teineswegs den Namen einer Burg, benn sie war schlecht aufgestellt, nicht geschloffen, nicht genugfam estortiert. Run beängstigte fie ein blinder Lärm nach dem andern und zugleich die Ranonade in geringer Entfernung. Späterhin trug man fich mit ber Fabel oder Wahrheit, die frangofischen Truppen feien schon den Gebirgswald herab auf dem Wege gewesen, sich ber fämtlichen Equipage zu bemächtigen: da gab fich benn ber von ihnen gefangne und wieder losgelaffene Läufer bes General Kalfreuth ein großes Unsehn, indem er versicherte, er habe burch gludliche Lügen von ftarfer Bedeckung, von reitenden Batterien und bergleichen einen feindlichen Anfall abgewendet. Bohl möglich! Wer hat nicht in folchen bedeutenden Alugenblicken zu thun oder gethan!

Mun waren die Belte ba, Wagen und Pferbe, aber

Nahrung für tein Lebendiges, Mitten im Regen ermangelten wir sogar des Wassers, und einige Teiche waren ichon burch eingefuntne Pferde verunreinigt; bas alles quiammen bildete den ichredlichien Buitand. Ich wußte nicht, was es heißen follte, als ich meinen treuen Zögling, Diener und Gefährten Baul Gote von bem Leber des Reisewagens das zusammengefloffene Regenwaffer febr emfig ichopfen fah: er befannte, bas es gur Schofolade bestimmt fei, bavon er gludlicher= weise einen Vorrat mitgebracht hatte; ja mas mehr ift, ich habe aus ben Guffiavien ber Bierde ichopien feben, um einen unerträglichen Durft zu fillen. Dian faufte das Brot von alten Soldaten, die an Entbehrung gewöhnt etwas gufammen iparten, um fich am Branntmein zu erquiden, wenn derfelbe wieder zu haben märe.



### Am 22. September

hörte man, die Generale Manitein und Seymann seien nach Tamvierre in das Hauptquartier von Kellermann, wo sich auch Tumouriez einsinden sollte. Es war von Auswechseln der Gesangnen, von Bersorgung der Kranken und Bleisierten zum Schein die Rede: im ganzen hoffte man aber mitten im Unglück eine Umsehr der Tinge zu bewirken. Seit dem zehnten August war der König von Frankreich gesangen, grenzenlose Mordthaten waren im Sevtember geschehen. Man wußte, daß Tumouriez für den König und die Konstitution gesinnt gewesen, er mutte also seines eigen Heils, seiner Sicherheit willen die gegenwärtigen Zuftände besämwien, und eine große Begebenheit wäre es geworden, wenn er sich mit den Alliserten allisert und so auf Paris losaeaangen wäre.

Seit ber Ankunft der Equipage fand sich die Umgebung des Herzogs von Weimar um vieles gebessert, denn nan mußte dem Kämmerier, dem Koch und andern Hausbeamten das Zeugnis geben, daß sie niemals ohne Vorrat gewesen und selbst in dem größten Mangel immer sür etwas warme Speise gesorgt. Hierdurch erquickt ritt ich umser, mich mit der Gegend nur einigermaßen bekannt zu machen, ganz ohne Frucht; diese slächen Hügel hatten keinen Charakter, kein Gegenstand zeichnete sich vor andern aus. Mich doch zu orientieren forscht ich nach der langen und hochausgewachsenen Rappelallee, die gestern so ausstallen gewesen war, und da ich sie nicht entdeken komme glaubt ich mich weit verirrt, allein bei näherer Aussuchstankeit sand ich, daß sie niederzegehauen, weggeschleppt und wohl schon verbrannt sei.

An den Stellen, wo die Kanonade hingewirkt, erblickte man großen Jammer; die Menschen lagen unbegraben, und die schwer verwundeten Tiere konnten nicht ersterben. Ich sah ein Pferd, das sich in seinen eignen aus dem verwundeten Leibe herausgefallnen Gingeweiden mit den Borderfüßen versangen hatte

und so unselig bahinhinkte.

Im Nachhausereiten tras ich den Prinzen Louis Ferdinand im freien Felde auf einem hölzernen Stuhle sitzen, den man aus einem untern Dorse herausgeschafft; zugleich schleepten einige seiner Leute einen schweren verschlossenen Küchschrank herbei; sie versicherten, es flappere darin, sie hossten einen guten Fang gethan zu haben. Man erbrach ihn begierig, fand aber nur ein start beleibtes Rochbuch, und nun, indessen der nur ein Schrank im Feuer ausstebetet, las man die köstlichsten Küchenrezepte vor, und so ward abermals Hunger und Begierde durch eine ausgeregte Einbildungskraft bis zur Berzweiflung gesteigert.

# 

### Den 24. September

Erheitert einigermaßen wurde das schlimmite Metter von der Welt durch die Nachricht, daß ein Stillstand geschlossen sei, und daß man also wenigstens die Ausficht habe, mit einiger Gemütsruhe leiden und barben zu können; aber auch biefes gedieh nur zum halben Troft, da man bald vernahm, es sei eigentlich nur eine Übereinfunft, daß die Borposten Friede halten follten. wobei nicht unbenommen bleibe, die Kriegsoperationen außer diefer Berührung nach Gutdunten fortzuseten. Dieses war eigentlich zu gunften ber Frangofen bedingt welche rings umber ihre Stellung verändern und uns besser einschließen konnten, wir aber in der Mitte mußten itill halten und in unserm stockenden Austand vermeilen. Die Borpoften aber ergriffen biefe Erlaubnis mit Bergnugen; zuerst tamen fie überein, daß welchem von beiden Teilen Bind und Better ins Geficht ichlage, der folle das Recht haben, sich umzukehren und in feinen Mantel gewickelt von dem Gegenteil nichts befürchten. Es fam weiter; die Frangosen hatten immer noch etwas Weniges zur Nahrung, indes den Deutschen alles abging; jene teilten daber einiges mit, und man mard immer kameradlicher. Endlich wurden sogar mit Freundlichkeit von frangofischer Seite Druckblätter ausgeteilt, wodurch den auten Deutschen das Beil ber Freiheit und Gleichheit in zwei Sprachen verfundiat war; die Frangosen ahmten das Manifest des Bergoas von Braunschweig in umgekehrtem Sinne nach, entboten auten Willen und Gastfreundschaft, und ob sich schon bei ihnen mehr Bolf, als sie von oben herein regieren konnten, auf die Beine gemacht hatte, fo geschah diefer Aufruf weniaftens in diefem Augenblick mehr, um ben Gegenteil zu schwächen als fich selbst zu stärken.

## Bum 24. Bepfember

Mis Leidensgenoffen bedauerte ich auch in diefer Beit zwei hubsche Anaben von vierzehn bis funfzehn Rahren. Sie hatten als Requirierte mit vier schwachen Bferben meine leichte Chaife bis hieher kaum durchgeschleppt und litten ftill, mehr für ihre Tiere als für sich, doch war ihnen so wenig als uns allen zu helfen. Da fie um meinetwillen jedes Unheil ausstanden, fühlte ich mich zu irgend einer Pietät gedrungen und wollte jenes erhandelte Rommigbrot redlich mit ihnen teilen; allein sie lehnten es ab und versicherten, bergleichen fönnten fie nicht effen, und als ich fragte, was fie benn gewöhnlich genöffen, verfetten fie: du bon pain, de la bonne soupe, de la bonne viande, de la bonne bière. Da nun bei ihnen alles gut und bei uns alles schlimm war, verzieh ich ihnen gern, daß fie mit Zurucklaffung ihrer Pferbe fich bald barauf bavon machten. Sie hatten übrigens manches Unheil ausgestanden, ich glaube aber, daß eigentlich das dargebotne Kommigbrot fie zu bem letten entscheidenden Schritt als ein furchtbares Gespenst bewogen habe. Weiß und schwarz Brot ift eigentlich das Schibboleth, das Feldgeschrei zwischen Deutschen und Frangofen.

Eine Bemertung darf ich hier nicht underührt lassen. Wir kamen freilich zur ungünstigsten Jahreszeit in ein von der Natur nicht gesegnetes Land, das aber denn doch seine wenigen, arbeitsamen, ordnungsliebenden, genügsamen Einvohner allenfalls ernährt. Neichere und vornehmere Gegenden mögen eine solche freilich geringschätzig behandeln; ich aber habe keineswegs Ungezieser und Bettelherbergen dort getrossen. Bon Mauerwerf gedaut, mit Ziegeln gedeckt sind die Häufer, und überall hinreichende Thätigkeit. Auch ist die eigentlich schlimme Landstrecke höchstens vier die sechs Stunden breit und hat sowohl an dem Argonner Waldgebirge her als gegen Rheims und Chalons zu



schon wieder günstigere Gelegenheit. Kinder, die man in dem ersten besten Dorfe ausgegriffen hatte, sprachen mit Zufriedenheit von ihrer Nahrung, und ich durste mich nur des Kellers zu Somme Tourbe und des weißen Brotes, das uns ganz frisch von Chalons her in die Hände gefallen war, erinnern, so schien es doch, als ob in Friedenszeiten hier nicht gerade Hunger und Ungezieser zu Hause sein müsse.



#### Den 25. Senfember

Daß während bes Stillstandes die Franzosen von ihrer Seite thätig sein würden, konnte man vermuten und ersahren. Sie suchten die verlorne Kommunikation mit Chalons wieder herzustellen und die Emigrierten in unsern Rücken zu verdrängen, oder vielniehr an uns heranzudrängen; doch augenblicklich ward für uns das Schädlichste, daß sie sowohl vom Argonner Waldgebirge als von Sedan und Montmedy her uns die Zusuhrer erschweren wo nicht völlig vernichten konnten.



# Den 26. September

Da man mich als auf mancherlei aufmerkjam kannte, so brachte man alles, was irgend sonderbar scheinen mochte, herbei; unter andern legte man mir eine Kannonenkugel vor, ungefähr vierpfändig zu achten, doch war das Bunderliche daran, sie auf ihrer ganzen Sterfläche in krystallisierten Pyramiden endigen zu sehen. Kugeln waren zenes Tages genug verschoffen werden, daß sich eine gar wohl hierüber konnte verloren haben.

Ich erdachte mir allerlei Sprothesen, wie das Metall beim Guffe oder nachher sich zu diefer Gestalt bestimmt hätte; durch einen Zufall ward ich hierüber aufgeflärt. Nach einer kurzen Abwesenheit wieder in mein Zelt zurücklehrend fragte ich nach der Rugel, sie wollte sich nicht finden. 2013 ich darauf bestand, beichtete man: sie sei, nachdem man allerlei an ihr probiert, zerfprungen. Ich forderte die Stude und fand zu meiner großen Berwundrung eine Arnstallisation, die von der Mitte ausgehend sich ftrahlig gegen die Oberfläche erweitete. Es war Schwefelfies, der fich in einer freien Lage ringsum mußte gebildet haben. Diese Entdeckung führte weiter, dergleichen Schwefelliefe fanden fich mehr, obschon fleiner, in Rugel und Nierenform, auch in andern weniger regelmäßigen Geftalten, burchaus aber barin gleich, daß sie nirgends angeseffen hatten, und daß ihre Kryftallisation sich immer auf eine gewisse Mitte bezog; auch waren fie nicht abgerundet fondern völlig frisch und beutlich frustallinisch abgeschloffen. Sollten fie fich wohl in dem Boden felbit erzeugt haben, und findet man bergleichen mehr auf Ucter-

Aber ich nicht allein war auf die Mineralien der Gegend aufmerkiam; die schöne Kreide, die sich überall vorsand, schien durchaus von einigem Wert. Es ist wahr, der Soldat durste nur ein Kochloch aufhauen, so traf er auf die klarste weiße Kreide, die er zu seinem blanken und glatten Putz sonst so er zu seinem blanken und glatten Putz sonst sonst die er zu seinem blanken und glatten Putz sonst sonst sonst soldat sollen wirklich ein Urmeebeschl aus, der Soldat sollen Ware so voldat sollen Ware so voldat sollen Ware so voldat sollen Ware so vold zu die möglich versehen. Dies gab nun freilich zu einigem Spott Gelegenseit: mitten in den furchtbarken Kot versentt, sollte man sich mit Keinzlichkeits und Putzmitteln beladen; wo man nach Brot seufzte, sich mit Staub zusrieden stellen. Auch slutzten die Ofsiziere nicht wenig, als sie im Hauptquartier übel

angelassen wurden, weil sie nicht so reinlich, so zierlich wie auf der Parade zu Berlin oder Potsdam erschienen. Die Obern konnten nicht helsen, so sollten sie, meinte man, auch nicht schelten.



Den 27. September

Gine etwas wunderliche Borsichtsmaßregel, dem dringenden Hunger zu begegnen, ward gleichfalls bei der Alrnee publiziert: man solle die vorhandnen Gerstengarben so gut als möglich ausklopfen, die gewonnenen Körner in heißem Basser so lange sieden, dis sie aufplaten, und durch diese Speise die Bestriedigung des Jungers versuchen.

Unfrer nächsten Umgebung war jedoch eine beisere Beihilse zugedacht. Man sah in der Jerne zwei Wagen sestigesahren, denen man, weil sie Proviant und andre Bedürsnisse geladen hatten, gern zu hilse kam. Stallmeister von Seedach schiefte sogleich Pserde dorthin, man brachte sie los, führte sie aber auch sogleich des Herzogs Regiment zu; sie protestierten dagegen als zur österreichischen Armee bestimmt, wohin auch wirklich ihre Pässe lauteten. Allein man hatte sich einmal ihrer angenommen; um den Zudrang zu verhüten und sie zugleich seszuhalten, gab man ihnen Wache, und da sie auch von uns bezahlt erhielten, was sie forderten, so mußten sie auch bei uns ihre eigentliche Bestimmung sinden.

Gilig drängten fich zu allererst die Haushofmeister, Köche und ihre Gehilsen herbei, nahmen von der Butter in Fäßchen, von Schinken und andern guten Tingen Besit. Der Zulauf vermehrte sich, die größere Menge schrie nach Tabak, der denn auch um teuern Preis

häufig ausgegeben wurde. Die Wagen aber waren so umringt, daß sich zulett niemand mehr nähern konnte, deswegen mich unfre Leute und Reiter anriesen und auf das dringendste baten, ihnen zu diesem notwendigsten aller Bedürsniffe zu verhelsen.

Ich ließ mir durch Soldaten Plat machen und erstieg sogleich, um mich nicht im Gedränge zu verwirren, den nächsten Wagen; dort bepackte ich mich sür gutes Geld mit Tabat, was nur meine Taschen sassen wollten, und ward, als ich wieder herab und spendend ins Freie gelangte, für den größten Wohlthäter gepriesen, der sich jemals der leidenden Menschheit erbarmt hatte. Auch Branntwein war angelangt, man versah sich damit und bezahlte die Bouteille gern mit einem Laubthaler.



## Den 27. September

Sowohl im Hauptquartiere selbst, wohin man zuweilen gelangte, als bei allen benen, die von dort herfamen, erkundigte man sich nach der Lage der Tinge;
sie konnte nicht bedenklicher sein. Bon dem Unheit,
das in Paris vorgegangen, verlautete immer mehr und
mehr, und was man ansangs sür Fabeln gehalten,
erschien zuletzt als Wahrheit überschwenglich surchtdar:
König und Familie waren gesangen, die Abselwung
dessen siehen zur Sprache gekommen, der Haß des Königtums überhaupt gewann immer mehr Breite, ja schon
konnte man erwarten, daß gegen den unglicklichen
Monarchen ein Prozes würde eingeleitet werden. Unspre
unmittelbaren kriegerischen Gegner hatten sich eine
Kommunisation mit Chalons wieder erössinet; dort besammunisation mit Chalons wieder erössinet; dort besamt sich Lucher, der die von Paris anströmenden

Freiwilligen zu Kriegshausen bilden sollte; aber diese, in den gräßlichen ersten Septembertagen durch die reißend fließenden Blutströme aus der Hauptstadt ausgewandert, brachten Lust zum Morden und Rauben mehr als zu einem rechtlichen Kriege mit. Nach dem Beispiel des Pariser Greuelvolfs ersahen sie sich willskürliche Schlachtopfer, um ihnen, wie sichs fände, Uutorität, Besitz, oder wohl gar das Leben zu rauben. Man durste sie nur undiscipliniert losslassen, so machten sie uns den Garaus.

Die Emigrierten waren an uns herangedrückt wors ben, und man erzählte noch von gar manchem Unheil, das im Rücken und von der Seite bedrohte. In der Gegend von Rheims sollten sich zwanzigtausend Bauern zusammengerottet haben, mit Feldgerät und wilde ergriffnen Naturwaffen versehn; die Sorge war groß, auch diese möchten auf uns losbrechen.

Bon folden Dingen ward am Abend in des Bergogs Belt in Gegenwart von bedeutenden Rriegsobriften gefprochen; jeder brachte feine Nachricht, seine Vermutung, feine Sorge als Beitrag in biefen ratlofen Rat: benn es schien durchaus nur ein Bunder uns retten zu fönnen. Ich aber dachte in diesem Augenblick, daß wir gewöhnlich in miglichen Ruftanden uns gern mit hohen Personen vergleichen, besonders mit folchen, benen es noch schlimmer gegangen; da fühlt ich mich getrieben, wo nicht zur Erheitrung doch zur Ableitung aus der Geschichte Ludwigs des Beiligen die drangpollsten Begebenheiten zu erzählen. Der König auf feinem Kreuzzuge will zuerft ben Gultan von Ugnpten bemutigen, benn von biefem hangt gegenwärtig bas gelobte Land ab. Damiette fällt ohne Belagerung ben Chriften in die Sande. Ungefeuert von feinem Bruder Graf Artois unternimmt ber Konia einen Rug bas rechte Rilufer hinauf nach Babylon-Rairo. Es glückt einen Graben auszufüllen, der Baffer vom Nil empfängt.

Die Urmee gieht hinüber. Aber nun findet fie fich geflemmt zwischen dem Ril, deffen Saupt und Rebentanälen: dagegen die Sarazenen auf beiden Ufern des Rluffes glücklich postiert find. Über die größern Bafferleitungen zu setzen wird schwierig. Man baut Blockhäufer gegen die Blockhäufer ber Feinde; diefe aber haben den Borteil des griechischen Feuers. Sie beschädigen damit die hölzernen Bollwerke, Bauten und Menschen. Bas hilft den Chriften ihre entschiedne Schlachtordnung, immerfort von den Saragenen gereigt, geneckt, angegriffen, teilweise in Scharmugel verwickelt. Gingelne Bagniffe, Fauftkämpfe find bedeutend, bergerhebend, aber die helden, ber König felbst wird abgeschnitten. Zwar brechen die Tapfersten durch, aber Die Berwirrung wächst. Der Graf von Artois ift in Gefahr, zu beffen Rettung magt ber Ronig alles. Der Bruder ift ichon tot, das Unbeil fteigt aufs äußerfte. An diesem heißen Tage kommt alles darauf an, eine Brude über ein Seitenwaffer zu verteidigen, um die Sarazenen vom Rücken des hauptgefechts abzuhalten. Den wenigen da postierten Kriegsleuten wird auf alle Weise zugesett, mit Geschütz von ben Solbaten, mit Steinen und Rot durch Troßbuben. Mitten in Diesem Unbeil fpricht der Graf von Soiffons zum Ritter Soinville icherzend: Seneschall, laßt das hundepack bellen und blöken: bei Gottesthron (so pflegte er zu schwören), von diefem Tage fprechen wir noch im Zimmer vor ben Damen!

Man lächelte, nahm das Omen gut auf, besprach sich über mögliche Fälle, besonders hob man die Urstachen hervor, warum die Franzosen uns eher schonen als verderben müßten; der lange ungetrübte Stillstand, das disherige zurückhaltende Betragen gaben einige Hoffnung. Diese zu beleben wagte ich noch einen historischen Bortrag und erinnerte mit Borzeigung der Specialkarten, daß zwei Meilen von uns nach Westen

das berüchtigte Teufelsfelb gelegen sei, bis wohin Attila, König der Hunnen, mit seinen ungeheuern Heereshausen im Jahr vierhunderteinundsünfzig gelangte, dort aber von den burgundischen Fürsten unter Beistand des römischen Feldherrn Aetius geschlagen worden; daß, hätten sie ihren Sieg versolgt, er in Person und mit allen seinen Leuten umgekommen und vertigt worden wäre. Der römische General aber, der die burgunder Fürsten nicht von aller Furcht vor diesem gewaltigen Beind zu befreien gedachte, weil er sie alsdann sogleich gegen die Kömer gewendet gesehen hätte, beredete einen nach dem andern nach Hungelsch zu ziehen; und so entkam dem auch der Hunnenkönig mit den Überresten eines unzählbaren Boltes.

In eben dem Augenblick ward die Nachricht gebracht, der erwartete Brottransport von Grandpré sei angestommen; auch dies belebte doppelt und dreisach die Geister; man schied getrösteter von einander, und ich komnte dem Herzog die gegen Morgen in einem unterhaltenden französischen Buche vorlesen, das auf die wunderlichste Weise in meine Hände gekommen. Bei den verwegnen frevelkaften Scherzen, welche mitten in dem bedrängtesten Justand noch Lachen erregten, erinnerte ich mich der leichtsertigen Jäger vor Verdun, welche Schelmlieder singend in den Tod gingen. Freilich, wenn man dessen Vitterseit vertreiben will, muß man es nit den Mitteln so genau nicht nehmen.



# Den 28. Beptember

Tas Brot war angekommen, nicht ohne Mühseligkeit und Berlust; auf den schlimmsten Wegen von Grandpre, wo die Bäckerei lag, bis zu uns heran waren mehrere Wagen steden geblieben, andre dem Feind in die Sande gefallen, und felbst ein Teil des Transports ungenießbar: benn im wäfferigen, zu schnell gebachnen Brote trennte fich Krume von Rinde, und in den Zwischenräumen erzeugte fich Schimmel. Abermals in Angit vor Gift brachte man mir bergleichen Laibe, diesmal in ihren inneren Sohlungen boch pomeranzenfarbig anzusehen, auf Arfenit und Schwefel hindeutend, wie jenes vor Berdun auf Grünfvan. War es aber auch nicht vergiftet, so erregte doch der Unblick Abscheu und Etel, getäuschte Befriedigung schärfte den Sunger; Krankheit Glend, Migmut lagen schwer auf einer fo großen Maffe guter Menschen. In folchen Bedrangniffen wurden wir noch gar durch eine unglaubliche Nachricht überrascht und betrübt; es hieß, der Herzog von Braunschweig habe fein früheres Manifest an Dumouriez geschickt, welcher darüber gang verwundert und entruftet fogleich den Stillstand aufgekundigt und ben Anfang der Reindfeliakeiten befohlen habe. So groß das Unheil mar, in welchem wir staten, und noch größeres bevorfahen, fonnten wir doch nicht-unterlaffen, zu scherzen und zu fpotten; wir fagten, da fabe man, mas für Unbeil bie Autorschaft nach sich ziehe! Jeder Dichter und fonstige Schriftsteller trage gern seine Arbeiten einem jeden vor, ohne daß er frage, ob es die rechte Zeit und Stunde fei: nun ergehe es dem Bergog von Braunschweig ebenfo, der die Freuden der Autorschaft genießend fein unglückliches Manifest gang gur unrechten Zeit produziere.

Wir erwarteten nun, die Vorposten abermals pussen zu hören, man schaute sich nach allen Higeln um, ob nicht irgend ein Feind erscheinen möchte, aber es war alles so still und ruhig, als wäre nichts vorgegangen Indebeseisen lebte man in der peinlichsten Ungewißheit und Linsicherheit, denn jeder sah wohl ein, daß wir strategisch versoren waren, wenn es dem Feind im mindesten ein-

fallen follte, uns zu beunruhigen und zu drängen. Doch deutete schon manches in dieser Ungewißheit auf Überseinkunft und mildere Gesinnung; so hatte man zum Beispiel den Postmeister von Sainte Menehould gegen die am zwanzigsten zwischen der Wagenburg und Armee weggesangnen Personen der königlichen Suite frei und ledig gegeben.



Den 29. Beplember

Gegen Abend setzte sich der erteilten Ordre gemäß die Equipage in Bewegung; unter Geleit Regiments Hexyog von Braunschweig sollte sie voran gehen, um Mitternacht die Armee folgen. Alles regte sich, aber mißmutig und langsam; denn selbst der beste Bille gleitete auf dem durchweichten Boden und versank, eh er sichs versah. Auch diese Stunden gingen vorüber: Zeit und Stunde rennt durch den rauhsten Tag!

Es war Nacht geworden, auch diese follte man schlaflos zubringen, der Himmel war nicht ungunftig. der Vollmond leuchtete aber hatte nichts zu beleuchten. Belte waren verschwunden, Geväck. Wagen und Rierde alles hinweg, und unfre fleine Gesellschaft besonders in einer feltsamen Lage. Un dem bestimmten Orte, wo wir uns befanden, follten die Pferde uns auffuchen, fie waren ausgeblieben. So weit wir bei falbem Licht umberfahen, schien alles ob und leer; wir horchten vergebens, weder Geftalt noch Ton war zu vernehmen. Unfre Zweifel wogten bin und ber; wir wollten ben bezeichneten Blat lieber nicht verlaffen, als die Unfrigen in gleiche Berlegenheit fegen und fie ganglich verfehlen. Doch war es grauerlich, in Feindesland nach folchen Greigniffen vereinzelt, aufgegeben, wo nicht zu fein doch für ben Mugenblick zu scheinen. Bir pagten auf, ob nicht vielleicht eine seinbliche Demonstration vorkomme, aber es rührte und regte sich weder Günstiges noch Ungünstiges.

Wir trugen nach und nach alles hinterlaffene Belt= ftroh in der Umgegend zusammen und verbrannten es, nicht ohne Sorgen. Gelockt burch die Flamme zog fich eine alte Marketenderin zu uns heran: fie mochte fich beim Rückweg in den fernen Orten nicht ohne Thätigfeit verspätet haben, denn sie trug ziemliche Bundel unter den Armen. Nach Gruß und Erwärmung hob fie zuvörderst Friedrich den Großen in den himmel und pries den siebenjährigen Krieg, dem fie als Kind wollte beigewohnt haben; schalt grimmig auf die gegenwärtigen Fürften und Beerführer, die fo große Mannschaft in ein Land brächten, wo die Marketenderin ihr Handwerk nicht treiben könne, worauf es denn doch eigentlich abgesehen sei. Man konnte sich an ihrer Urt, Die Sachen su betrachten, gar wohl erluftigen und fich für einen Augenblick zerftreuen, doch waren uns endlich die Pferde höchst willtommen; da wir denn auch mit dem Regimente Beimar ben ahnungsvollen Rudzug antraten.

Borsichtsmaßregeln, bedeutende Besehle ließen fürchten, daß die Feinde unserm Abmarsch nicht gelassen, daß die Feinde unserm Abmarsch nicht gelassen zusehen würden. Dit Bangigkeit hatte man noch am Tage das sämtliche Fuhrwerf, am bänglichsten aber die Artillerie in den durchweichten Boden einschstend sich stockend bewegen sehen; was mochte nun zu nacht alles vorsallen? Mit Bedauern sah man gefürzte, geborstne Bagagewagen im Bachvasser liegen, mit Bejammern ließ man zurückbleibende Kranke hissos wonn sich auch umsah, einigernaßen vertraut mit der Gegend, gestand man, hier sei gar keine Kettung, sobald es dem Feinde, den wir links, rechts und im Rücken wußten, belieben möchte, uns anzugreisen; da dies aber in den ersten Stunden nicht geschah, so stellte sich das hoffnungsbedürstige Gemüt schell wieder her, und der

Menschengeist, der allem, was geschieht, Berstand und Bernunst unterlegen möchte, sagte sich getrost, die Berbandlungen zwischen den Hauptquartieren Hans und Sainte Menehould seien glücklich und zu unsern gunsten abgeschlossen worden. Von Stunde zu Stunde vermehrte sich der Glaube; und als ich Halt machen, die sämtlichen Wagen über dem Dorse St. Jean ordnungsgemäß aufschren sah, war ich schon völlig gewiß, wir würden nach Hause gelangen und in guter Gesellschaft (devant les dames) von unsern ausgestandnen Lualen sprechen und erzählen dürsen. Auch diesmal teilt ich Freunden und Bekannten meine Überzeugung mit, und wir ertrugen die gegenwärtige Not schon mit Heiterteit.

Kein Lager ward bezogen, aber die Unfrigen schlugen ein großes Zelt auf, inwendig und auswendig umher die reichsten, herrlichsten Weizengarben zur Schlafstätte gebreitet. Der Mond schien hell durch die beruhigte Lust, nur ein sanster Zug leichter Wolken war bemerklich, die ganze Umgedung sichtbar und beutlich, sast wie am Tage. Beschienen waren die schlasenden Wenschen, die Pferde vom Futterbedürsnis wach geshalten, darunter viele weiße, die das Licht kräftig wiederzgaben; weiße Wagenbedeckungen, selbst die zur Nachtzule gewidmeten weißen Garben, alles verbreitete Selle und heiterkeit siber diese bedeutende Scene. Fürwahr der größte Maler hätte sich gläcklich geschäht, einem solchen Bilbe gewachsen zu sein.

Erst spät legt ich mich ins Zelt und hoffte des tiessten Schlases zu genießen; aber die Natur hat manches Unbequeme zwischen ihre schönsten Gaben ausgestreut, und so gehört zu den ungeselligsten Unarten des Menschen, daß er schlasend, eben wenn er selbst am tiessten ruht, den Gesellen durch undändiges Schnarchen wach zu halten pslegt. Kops an Kops, ich innerhald, er außerhald des Zeltes, lag ich mit einem Manne, der mir durch ein gräßlich Stöhnen die so

nötige Rube unwiederbringlich verfümmerte. Ich löfte ben Strang vom Zeltpflock, um meinen Wiberfacher kennen zu lernen: es war ein braver, tüchtiger Mann von der Dienerschaft, er lag vom Mond beschienen in fo tiefem Schlaf, als wenn er Endymion felbst gewesen ware. Die Unmöglichkeit, in folder Nachbarschaft Rube ju erlangen, regte ben schalkischen Geift in mir auf; ich nahm eine Beigenähre und ließ die fchwankende Laft über Stirn und Rafe bes Schlafenden ichweben. In feiner tiefen Rube geftort, fuhr er mit der Sand mehrmals übers Geficht, und sobald er wieder in Schlaf versant, wiederholt ich mein Spiel, ohne daß er hatte begreifen mogen, woher in diefer Sahrezeit eine Bremse kommen könne. Endlich bracht ich es ba= hin, daß er völlig ermuntert aufzufteben beschloß. Inbeffen war auch mir alle Schlafluft vergangen, ich trat por das Zelt und bewunderte in dem wenig veränderten Bilbe die unendliche Rube am Rande der größten, immer noch denkbaren Gefahr; und wie in folchen Hugenblicken Angst und Hoffnung, Kummernis und Beruhigung wechselsweise auf und ab gauteln, so erschraf ich wieder, bedenkend, daß wenn der Feind uns in diesem Augenblick überfallen wollte, weder eine Radfreiche noch ein Menschengebein davon kommen würde

Der anbrechende Tag wirkte sodann wieder zerstreuend, denn da zeigte sich manches Bunderliche. Zwei alte Marketenderinnen hatten mehrere seiden Weiberröcke buntscheit um Hüfte und Brust über einander gebunden, den obersten aber um den Hals und oben darüber noch ein Halbmäntelchen. In diesem Ornat stolzierten sie gar komisch einher und behaupteten, durch Kauf und Tausch siese Maskerade gewonnen zu haben.

Den 30. September

So früh sich auch mit Tagesanbruch das sämtliche Fuhrwerk in Bewegung sehte, so legten wir doch nur einen kurzen Weg zurück, denn schon um neun Uhr hielten wir zwischen Laval und Barge-Moulin. Mensichen und Tiere suchten sich zu erquicken, kein Lager ward aufgeschlagen. Nun kan auch die Armee heran und positierte sich auf einer Anhöhe; durchaus herrschte die größte Stille und Ordnung. Zwar konnte man an verschiedenen Borsichtsmaßregeln gar wohl bewerken, daß noch nicht alle Gesahr überstanden sei; man rekognoszierte, man unterhielt sich heimlich mit unbekannten Personen, man rüstete sich zum abermaligen Ausbruch.



#### Den 1. Dkfober

Der Herzog von Weimar führte die Avantgarde und deckte zugleich den Rückzug der Bagage. Ordnung und Stille herrschten diese Nacht, und man beruhigte sich in dieser Ruhe, als um zwölf Uhr aufzubrechen besohlen ward. Nun ging aber aus allem hervor, daß dieser Marsch nicht ganz sicher sei wegen Streitpartien, welche vom Argonner Wald herunter zu besürchten waren. Denn wäre auch mit Dumouriez und den höchsten Gewalten Übereinfunst getrossen gewesen, welches nicht einmal als ganz gewiß angenommen werden konnte, so gehorchte doch damals nicht leicht jemand dem andern, und die Mannschaft im Kaldzgebirge durste sich nur für selbständig erklären, einen Versuch machen zu unserm Verderben, welches niemand damals hätte misbilligen dürsen.

Auch der heutige Marsch ging nicht weit; es war die Absicht, Equipage und Armee zusammen sollten

auch gleichen Schritt mit den Öfterreichern und Emisgrierten halten, die uns zur linken Seite parallel gleichsfalls auf dem Rücklug begriffen waren.

Gegen acht Uhr hielten wir schon, balb nachdem wir Rouvroy hinter uns gelassen hatten; einige Zelte wurden aufgeschlagen, der Tag war schön, und die Rube nicht gestört.

Und jo will ich denn hier auch noch anführen, daß ich in diesem Elend das necksische Gelübde gethan, man solle, wenn ich uns erlöst und mich wieder zu Hause sähe, von mir niemals wieder einen Alagelaut verznehmen über den meine freiere Zimmeraussicht beschränkenden Nachbargiebel, den ich vielmehr jeht recht sehnlich zu erblicken wünsche; ferner wollt ich mich über Mißbehagen und Langeweile im deutschen Theater nie wieder beklagen, wo man doch immer Gott danken könne unter Dach zu sein, was auch auf der Vähre vorgehe. Und so gelobt ich noch ein Drittes, das mir aber entfallen ist.

Es war noch immer genug, daß jeder für sich selbst in dem Grade sorgte, und Roß und Wagen, Mann und Pferd nach ihren Abteilungen regelmäßig zusammenblieben, umd so auch wir, sobald stille gehalten oder ein Lager aufgeschlagen ward, immer wieder gebeckte Taseln und Bänke und Stühle fanden. Doch wollte uns bedünken, daß wir gar zu schmal abgefunden würden, ob wir uns gleich bei dem bekannten allgemeinen Mangel bescheiden darein ergaben.

Indessen schenkte mir das Glück Gelegenheit, einem bessern Gasimahl beizuwohnen. Es war zeitig Nacht geworden; jedermann hatte sich sogleich auf die zubereitete Streue gelegt, auch ich war eingeschssen, boch weckte mich ein lebhaster, angenehmer Traum, dem mir schien, als röch ich, als genöß ich die besten Vissen, und als ich darüber aufwachte, mich aufrichtete, war mein Zelt voll des herrlichsten Geruchs gebratten und

verfenaten Schweinefettes, ber mich fehr lüstern machte. Unmittelbar an ber Natur mußte es uns vergieben fein. ben Schweinehirten für göttlich und Schweinebraten für unschähbar zu halten. Sch stand auf und erblickte in ziemlicher Ferne ein Feuer, glücklicherweise ober bem Winde, von daher kam mir die Fülle des auten Dunftes. Unbedenklich ging ich dem Scheine nach und fand bie fämtliche Dienerschaft um ein großes bald zu Rohlen verbranntes Feuer beschäftigt, den Rücken des Schweins schon beinahe gar, das übrige zerstückt, zum Einpacken bereit, einen jeden aber thätig und handreichend, um die Bürfte bald zu vollenden. Unfern des Feuers lagen ein paar große Bauftamme; nach Begrugung ber Gesellschaft fest ich mich barauf, und ohne ein Wort zu fagen, sah ich einer folchen Thätigkeit mit Bergnügen gu. Teils wollten mir die guten Leute wohl, teils konnten fie den unerwarteten Gaft schicklicherweise nicht ausschließen, und wirklich, da es zum Austeilen tam, reichten fie mir ein koftbares Stud: auch mar Brot zu haben und ein Schluck Branntwein bagu; es fehlte eben an feinem Guten.

Nicht weniger ward mir ein tüchtiges Stück Wurst gereicht, als wir uns noch bei Nacht und Nebel zu Pferde setzen; ich steckte es in meine Pistolenhalster, und so war mir die Begünstigung des Nachtwindes gut zu statten gekommen.



Den 2. Oktober

Wenn man sich auch mit einigem Essen und Trinken gestärkt und den Geist durch sittliche Trostgründe besichwichtigt hatte, so wechselten doch immer Hoffnung und Sorge, Verdruß und Scham in der schwankenden Seele; man freute sich noch am Leben zu sein, unter

solchen Bedingungen zu leben verwünschte man. Nachts um zwei Uhr brachen wir auf, zogen mit Borsicht an einem Walde vorbei, kamen bei Baux über die Stelle unsers vor kurzem verlassenen Lagers und bald an die Alisne. Hier fanden wir zwei Brücken geschlagen, die uns aufs rechte User hinüber leiteten. Da verweilten wir nun zwischen beiden, die wir zugleich übersehen konnten, auf einem Sand und Weidenwerder, das lebhafteste Küchenseuer sogleich besorgend. Die zartesten Linsen, die ich jemals genossen, lange, rote, schmachgafte Kartosseln waren bald bereitet. Als aber zuletzt jene von den österreichischen Fuhrleuten aufgebrachten, bisher streng verheimlichten Schinken gar geworden, bonnte man sich genugsam wieder herstellen.

Die Equipage war schon herüber; aber bald eröffnete sich ein so prächtiger als trauriger Unblick. Die Armee zog über die Brücken, Fußvolk und Artillerie, die Reiterei durch einen Furt, alle Gesichter dister, jeder Mund verschlofsen, eine gräßliche Empfindung mitteilend. Kamen Regimenter heran, unter denen man Bekannte, Befreundete wußte, so eilte man hin, man umarmte, man besprach sich, aber unter welchen Fragen, welchen Fammer, welcher Beschämung, nicht ohne Thränen.

Indeffen freuten wir uns, so marketenderhaft einsgerichtet zu sein, um Hohe wie Niedre erquicken zu können. Erst war die Trommel eines allda postierten Litetts die Tasel, dann holte man aus benachbarten Orten Stühle, Tische und machte sichs und den verschiedenartigsten Gästen so bequem als möglich. Der Kronprinz und Prinz Louis ließen sich die Linsen fehmecken, mancher General, der von weitem den Rauch sach zog sich darnach. Freilich, wie auch unser Vorrat sein mochte, was sollte das unter so viele? Man mußte zum zweiten und drittenmale ansehen, und unser Keserve verminderte sich.

Wie nun unser Fürst gern alles mitteilte, so hieltens auch seine Leute, und es wäre schwer, einzeln zu erzählen, wie viel derunglücklichen vorbeiziehenden einzelnen Kranken durch Kämmerier und Koch erquickt wurden.

So ging es nun den ganzen Tag, und so ward mir der Rückzug nicht etwa nur durch Beispiel und Gleichenis, nein, in seiner völligen Wirklichkeit dargestellt, und der Schmerz durch jede neue Unisorm erneuert und vervielfältigt. Sin so grauenvolles Schauspiel sollte denn auch seiner würdig schließen; der König und seine Generalstad ritt von weitem her, hielt an der Arücke eine Zeit lang stille, als wenn er sichs noch einmal übersehn und überdenken wollte; zog dann aber am Ende den Weg aller der Seinen. Ebenso erschien der Herzog von Braunschweig an der andern Brücke, zauderte und ritt berüber.

Die Nacht brach ein, windig aber trocken, und ward auf dem traurigen Beidenkies meist schlaflos zugebracht.



Den 3. Pkinber

Morgens um sechs Uhr verließen wir diesen Plat, zogen über eine Anhöhe nach Grandpre zu und trasen baselbst die Armee gelagert. Dort gab es neues Übel und neue Sorgen; das Schloß war zum Krankenhause umgebildet und schon mit mehrern hundert Unglücklichen belegt, denen man nicht helsen, sie nicht erquicken konnte. Man zog mit Scheu vorüber und mußte sie der Menschlichkeit des Feindes überlassen.

hier überfiel uns abermals ein grimmiger Regen und lähmte jede Bewegung.

(30) 30) 30) 30) 30) 30) 30) 30) 479 (\$10\$) 68; 68; 68; 68; 68; 68; 68;

Den 4. Oktober

Die Schwierigkeit vom Plage gu fommen, muchs mehr und mehr; um den unfahrbaren Sauptwegen zu entgehen suchte man sich Bahn über Feld. Der Uder von rötlicher Farbe, noch gaber als der bisherige Rreideboden, hinderte jede Bewegung. Die vier fleinen Pferde konnten meine Salbchaife kaum erziehen, ich bachte fie wenigstens um das Gewicht meiner Berson au erleichtern. Die Reitpferde waren nicht zu erblicken; ber große Ruchwagen mit fechs tüchtigen bespannt fam an mir porbei. Ich bestieg ihn; von Bittualien war er nicht gang leer, die Küchmagd aber stat fehr verdrießlich in der Ede. Ich überließ mich meinen Studien. Den dritten Band von Gehlers Physikalischem Leriton hatte ich aus dem Roffer genommen; in folchen Fällen ift ein Borterbuch die willtommenfte Begleitung, wo jeden Augenblick eine Unterbrechung vorfällt, und bann gewährt es wieder die beste Berftreuung, indem es uns von einem zum andern führt.

Man hatte sich auf den gaben, hie und da quelligen roten Thonfeldern notgedrungen unvorsichtig eingelassen; in einer folchen Falge mußte gulett auch dem tüchtigen Rüchengespann die Kraft ausgehn. Ich schien mir in meinem Bagen wie eine Parodie von Pharao im Roten Meere, denn auch um mich her wollten Reiter und Kußvolt in gleicher Farbe gleicherweise verfinten. Sehn= füchtig schaut ich nach allen umgebenden Sügelhöhen, ba erblickt ich endlich die Reitpferde, barunter den mir bestimmten Schimmel; ich winkte fie mit Beftigfeit berbei, und nachdem ich meine Physik der armen, krankverdrießlichen Rüchmagd übergeben und ihrer Sorgfalt empfohlen, schwang ich mich aufs Pferd mit bem feiten Borfak, mich sobald nicht wieder auf eine Fahrt einzulaffen. Sier ging es nun freilich felbständiger, aber nicht beffer noch schneller.

Grandpre, das nun als ein Ort der Peft und bes

Todes geschildert war, ließen wir gern hinter uns. Mehrere besteundete Kriegsgenossen trasen zusammen und traten im Kreise, hinter sich am Zügel die Pserde haltend, um ein Feuer. Sie sagen, dies sei das einzige Mal gewesen, wo ich ein verdrießlich Gesicht gemacht und sie weder durch Ernst gestärkt noch durch Scherzerheitert habe.



#### Den 4. und 5. Oktober

Der Beg, den das Beer eingeschlagen hatte, führte gegen Bugancy, weil man oberhalb Dun über die Maas geben wollte. Wir schlugen unfer Lager unmittelbar bei Sivry, in bessen Umgegend wir noch nicht alles verzehrt fanden. Der Soldat fturzte in die ersten Gärten und verdarb, mas andre hatten genießen tonnen. Ich ermunterte unfern Roch und feine Leute zu einer itrategischen Fouragierung, wir zogen ums gange Dorf und fanden noch völlig unangetaftete Garten und eine reiche, unbestrittne Ernte. hier war von Rohl und Zwiebeln, von Burgeln und andern guten Begetabilien Die Fülle; wir nahmen deshalb nicht mehr, als wir brauchten, mit Bescheidenheit und Schonung. Der Garten war nicht groß aber fauber gehalten, und ehe wir zu dem Baun wieder hinaustrochen, ftellt ich Betrachtungen an, wie es zugehe, daß in einem Sausgarten doch auch feine Spur von einer Thure ins anstoßende Gebäude zu entdecken fei. Als wir mit Ruchenbeute wohl beschwert wieder guruckfamen, horten wir großen Lärm vor dem Regimente. Ginem Reiter mar fein vor zwanzig Tagen etwa in diefer Gegend requiriertes Pferd davon gelaufen, es hatte ben Pfahl, an bem es gebunden gewesen, mit fortgenommen; ber

Kavallerist wurde sehr übel angesehen, bedroht und besehligt, das Pferd wieder zu schaffen.

Da es beschloffen war, den fünften in der Gegend zu raften, fo wurden wir in Sivry einquartiert und fanden nach so viel Unbilden die Häuslichkeit aar erfreulich und konnten den französisch ländlichen, idullisch homerischen Rustand zu unsrer Unterhaltung und Berstreuung abermals genauer bemerken. Man trat nicht unmittelbar von der Strafe in das haus, fondern fand fich erft in einem tleinen, offnen, vierecten Raum, wie die Thure felbit das Quadrat anaab: von da gelangte man durch die eigentliche Hausthure in ein geräumiges, hohes, bem Familienleben bestimmtes Zimmer; es war mit Ziegelsteinen gepflaftert, links an ber langen Band ein Feuerherd unmittelbar an Mauer und Erde; die Effe, die den Rauch abzog, schwebte darüber. Nach Begrußung der Wirtsleute jog man sich gern dahin, wo man eine entschieden bleibende Rangordnung für die Umsikenden gewahrte. Rechts am Feuer stand ein hohes Rlappfäsichen, das auch zum Stuhl diente; es enthielt das Salz, welches in Borrat angeschafft an einem trochnen Blake vermahrt werden mußte. Sier war der Chrenfit, der fogleich dem vornehmften Fremden angewiesen murde: auf mehrere hölzerne Stuble fetten fich die übrigen Untommlinge mit den Sausgenoffen. Die landfittliche Rochvorrichtung, pot au feu, konnt ich bier jum erstenmal genau betrachten. Gin großer eiferner Reffel bing an einem Saten, den man durch Bergahnungen erhöhen und erniedrigen fonnte, über dem Rener: barin befand fich schon ein gutes Stück Rindfleisch mit Baffer und Salz, zugleich aber auch mit meißen und gelben Rüben, Porree, Kraut und andern vegetabilischen Ingredienzien.

Indessen wir uns freundlich mit den guten Menschen besprachen, bemerkt ich erst, wie architektonisch klug Unrichte, Gossenstein, Topse und Tellerbretter angebracht feien. Diefe nahmen fämtlich ben länglichen Raum ein. den jenes Bierect des offnen Vorhauses inwendig zur Seite ließ. Nett und alles ber Ordnung gemäß war bas Geräte zusammengestellt; eine Magd oder Schwester bes hauses beforgte alles aufs zierlichfte. Die hausfrau faß am Reuer, ein Knabe ftand an ihren Anieen. amei Töchterchen drängten sich an fie heran. Der Tisch war gedeckt, ein großer irdner Napf aufgestellt, schönes weißes Brot in Scheibchen hineingeschnitten, die heiße Brühe brüber gegoffen, und guter Appetit empfohlen. Sier hatten jene Anaben, die mein Kommigbrot verschmähten, mich auf bas Mufter von bon pain und bonne soupe perweisen können. Hierauf folgte bas gu gleicher Zeit gargewordne Zugemufe fowie bas Reifch. und jedermann hatte fich an diefer einfachen Rochtunit begnügen können.

Wir fragten teilnehmend nach ihren Buftanden; fie hatten schon das vorigemal, als wir so lange bei Landres geftanden, fehr viel gelitten und fürchteten, faum hergeftellt, von einer feindlichen gurudgiebenden Urmee nunmehr ben oölligen Untergang. Wir bezeigten uns teilnehmend und freundlich, trofteten fie, daß es nicht lange dauern werde da wir außer der Arrieregarde die letten feien, und gaben ihnen Rat und Regel, wie sie sich gegen Nachzügler zu verhalten hatten. Bei immer wechselnden Sturm und Regenguffen brachten wir den Tag meift unter Dach und am Feuer gu: das Bergangne in Gedanken gurudrufend, das Nächstbevorstehende nicht ohne Sorge bebenkend. Seit Grandpre hatte ich weder Magen noch Koffer noch Bedienten wieder gesehen, Soffnung und Sorge wechselten beshalb augenblicklich ab. Die Nacht war herangefommen, die Rinder follten gu Bette geben; fie näherten fich Bater und Mutter ehrfurchtsvoll, verneigten fich, fußten ihnen die Sand und fagten: Bon soir, Papa! bon soir, Maman! mit munichenswerter Unmut. Bald darauf erfuhren wir, daß der Pring von Braunschweig in unfrer Nachbarschaft gefährlich frant liege, und erfundigten und nach ihm. Besuch lehnte man ab und versicherte zugleich, daß es mit ihm viel beffer geworden, sodaß er morgen früh unverzüglich aufzubrechen gedenke.

Raum hatten wir uns vor dem schrecklichen Regen wieder ans Ramin geflüchtet, als ein junger Mann hereintrat, den wir als den jungern Bruder unfers Birts wegen entschiedner Uhnlichkeit erkennen mußten: und so erklärte sichs auch. In die Tracht des franzöfifchen Landvolks gekleidet, einen ftarfen Stab in ber Sand, trat er auf, ein schöner junger Mann. Sehr ernft, ja verdrießlich wild faß er bei uns am Feuer ohne zu fprechen; doch hatte er sich taum erwärmt, als er mit feinem Bruder auf und ab, fodann in bas nächste Zimmer trat. Gie sprachen febr lebhaft und vertraulich zusammen. Er ging in den grimmigen Regen hinaus, ohne daß ihn unfre Wirtsleute zu halten fuchten.

Alber auch wir wurden durch ein Angst und Zetergeschrei in die fturmische Nacht hinausgerufen. Unfre Soldaten hatten unter dem Borwand, Fourage auf den Boden zu suchen, zu plündern angefangen, und zwar gang ungeschickterweise, indem fie einem Beber fein Werkzeug wegnahmen, eigentlich für fie gang unbrauchbar. Mit Ernst und einigen guten Worten brachten wir die Sache wieder inst gleiche; benn es waren nur wenige, die fich folcher That unterfingen. Mie leicht fonnte das ansteckend werden, und alles brunter und brüber gehn.

Da sich mehrere Personen zusammen gefunden hatten, fo trat ein weimarischer Susar gu mir, seines Sandwerts ein Reischer, und vertraute, daß er in einem benachbarten Saus ein gemästetes Schwein entdectt habe, er feiliche darum, fonne es aber von bem Befiger nicht erhalten, wir möchten mit Ernft bazu ihun, benn es wurde in den nächsten Tagen an allem fehlen. Es war wunderbar genug, daß wir, die foeben der Plündrung Ginhalt gethan, zu einem ähnlichen Unternehmen aufgefordert werden follten. Indeffen, da der Sunger tein Gesetz anerkennt, gingen wir mit bem Sufar in das bezeichnete Saus, fanden gleichfalls ein großes Raminfeuer, begrüßten die Leute und fetten uns zu ihnen. Es hatte fich noch ein andrer weimarischer Husar namens Liseur zu uns gefunden, beisen Gewandtheit wir die Sache vertrauten. Er begann in geläufigem Französisch von den Tugenden regulierter Truppen zu fprechen und rühmte die Versonen, welche nur fur bares Geld die notwendiaften Biktualien anzuschaffen verlangten: dahingegen schalt er die Nachgualer, Backfnechte und Marketender, Die mit Ungestum und Gewalt auch die lette Rlaue fich zuzueignen gewohnt feien. Er wolle daher einem jeden den wohlmeinenden Rat geben, auf den Verkauf zu finnen, weil Geld noch immer leichter zu verbergen fei als Tiere, Die man wohl auswittere. Seine Argumente jedoch ichienen feinen großen Gindruck zu machen, als feine Unterhandlung seltsam genug unterbrochen wurde.

Un der festverschlossen Hausthüre entstand auf einmal ein heftiges Pochen; man achtete nicht darauf, weil man keine Lust hatte, noch mehr Gäste einzulassen; es pochte sort, die kläglichste Stimme ries dazwischen, eine Weiderstimme, die auf gut Teutsch slechentlich um Eröffnung der Thüre dat. Endlich erweicht schloß man aus, es drang eine alte Marketenderin herein, etwas in ein Tuch gewiselt auf dem Arme tragend; hinter ihr eine junge Person, nicht häßlich aber blaß und entkästet, sie hielt sich saum auf den Füßen. Mit wenigen aber rüstigen Worten erklärte die Alte den Justand, indem sie ein nacktes Kind vorwies, von dem jene Frau auf der Flucht entbunden worden. Tadurch versäumt

waren sie, mißhandelt von Bauern, in dieser Nacht endlich an unfre Pforte gekommen. Die Mutter hatte, weil ihr die Milch verschwunden, dem Rinde, feitdem es Atem holte, noch feine Nahrung reichen können. Rest forderte die Alte mit Ungestüm Mehl, Milch, Tiegel, auch Leinwand, das Rind hineinzuwickeln. Da fie kein Frangofisch konnte, mußten wir in ihrem Namen fordern, aber ihr herrisches Befen, ihre Heftigkeit gab unfern Reden genug pantomimisches Gewicht und Nachbrud; man konnte bas Verlangte nicht geschwind genug herbeischaffen, und das Herbeigeschaffte war ihr nicht gut genug. Dagegen war auch febenswert, wie bebend fie verfuhr. Uns hatte fie bald vom Feuer verdrängt, der beste Sitz war fogleich für die Böchnerin eingenommen, fie aber machte fich auf ihrem Schemel fo breit, als wenn fie im Saufe allein ware. In einem Ru war das Rind gereinigt und gewickelt, ber Brei gefocht; fie fütterte das fleine Geschöpf, bann die Mutter, an fich felbst dachte fie faum. Nun verlangte fie frische Rleider für die Wöchnerin, indes die alten trochneten. Wir betrachteten fie mit Berwundrung; fie verstand fich aufs Requirieren.

Der Regen ließ nach, wir suchten unser voriges Quartier, und kurz darauf brachten die Husaren das Schwein. Wir zahlten ein Billiges; nun sollte es geschlachtet werden; es geschah, und als im Nebenzimmer am Tragebalken ein Roben eingeschraubt zu sehen war, hing das Schwein sogleich dort, um kunftmäßig zerstückt und bereitet zu werden.

Daß unfre Hausleute bei dieser Gelegenheit sich nicht verdrießlich, vielmehr behilflich und zuthätig erwiesen, schien uns einigermaßen wunderdar, da sie wohl Ursache gehabt hätten, unser Betragen roh und rücksichtsloß zu sinden. In demselbigen Zimmer, wo wir die Operation vornahmen, lagen die Kinder in reinstehen Betten, und aufgeweckt durch unser Getöse

schauten fie artig furchtsam unter ben Deden bervor. Nahe an einem großen zweischläfrigen Chebett, mit grunem Rafch forgfältig umichloffen, hing bas Schwein, fodaß die Borbange einen malerischen Sintergrund zu dem erleuchteten Körper machten. Es war ein Nachtituck ohne gleichen. Aber folchen Betrachtungen konnten fich die Ginmohner nicht bingeben; wir merkten vielmehr, daß fie jenem Saufe, dem man das Schwein abgewonnen, nicht sonderlich befreundet seien, und also eine gemiffe Schadenfreude hierbei obwalte. Früher hatten wir auch gutmutig einiges von Fleisch und Wurft versprochen, das alles tam der Runktion zu statten, die in wenig Stunden vollendet fein follte. Unfer Husar aber bewies sich in seinem Rache so thätig und behend, wie die Rigeunerin drüben in dem ihrigen, und mir freuten uns ichon auf die auten Burite und Braten, Die uns von diefer Salbbeute zu teil werden follten. In Erwartung beffen legten wir uns in ber Schmiedemerkstatt unfers Wirtes auf Die schönften Weizengarben und schliesen geruhig bis an den Tag. Indeffen hatte unfer Sufar fein Geschäft im Innern des Saufes vollendet, ein Frühftuck fand fich bereit, und das übrige war schon eingepackt, nachdem vorher den Wirtsleuten gleichfalls ihr Teil gespendet worden, nicht ohne Berdruß unfrer Leute, welche behaupteten, bei diesem Volk fei Gutmutigfeit übel angewendet, fie hatten gewiß noch Fleisch und andre gute Dinge verborgen, die wir auszuwittern noch nicht recht gelernt hätten.

Alls ich mich in dem innern Zimmer umsah, fand ich zuleht eine Thüre verriegelt, die ihrer Stellung nach in einen Garten gehen mußte. Durch ein fleines Jenster an der Seite konnt ich bemerken, daß ich nicht irre geschlossen hatte; der Garten lag etwas höher als daß Hauf, und ich erkannt ihn ganz deutlich für densselben, wo wir uns früg mit Küchenwaren versehen

hatten. Die Thüre war verrammelt und von außen so geschieft verschüttet und bedeckt, daß ich nun wohl begriff, warum ich sie heute früh vergebens gesucht hatte. Und so stand es in den Sternen geschrieben, daß wir ungeachtet aller Borsicht doch in das Haus gelangen sollten.



# Den 6. Oktober früh

Bei folchen Umgebungen barf man fich nicht einen Augenblick Rube, nicht bas fürzeste Verharren irgend eines Zuftandes erwarten. Mit Tagesanbruch mar ber gange Ort auf einmal in großer Bewegung; die Beschichte bes entflohnen Pferdes tam wieder zur Sprache. Der geängstigte Reiter, ber es berbeischaffen oder Strafe leiden und zu Fuße geben follte, war auf den nächften Dörfern herumgerannt, wo man ihm denn, um die Pladerei felbit los zu werden, zulegt verficherte, es muffe in Sivry ftecken; bort habe man vor fo viel Wochen einen Rappen ausgehoben, wie er ihn beschreibe, unmittelbar vor Sivry habe nun das Pferd jich losgemacht, und was sonst noch die Bahrschein= lichfeit vermehren mochte. Nun kam er begleitet von einem ernften Unteroffizier, ber durch Bedrohung bes gangen Ortes endlich die Auflösung des Ratfels fand. Das Pferd war wirklich hinein nach Sivry zu feinem porigen herrn gelaufen, die Freude, den vermißten Saus und Stallgenoffen wieder zu feben, fagen fie, fei in der Familie grengenlos gewesen, allgemein die Teilnahme ber Machbarn. Künftlich genug hatte man das Pferd auf einen Oberboden gebracht und hinter Seu verstedt; jedermann bewahrte bas Geheinnis. Run aber ward es unter Klagen und Jammern wieder ber= vorgezogen, und Betrübnis ergriff die ganze Gemeinde, als der Reiter sich darauf schwang und dem Wachtmeister folgte. Niemand gedachte weder eigner Lasten
noch des keineswegs aufgeklärten allgemeinen Geschickes, das Pserd und der zum zweitenntal gekäuschte Bestier waren der Gegenstand der zusammengelausnen
Menge.

Gine augenblickliche Hoffnung that sich hervor; der Kronprinz von Preußen kam geritten, und indem er sich erkundigen wollte, was die Menge zusammengebracht, wendeten sich die guten Leute an ihn mit Flehen, er möge ihnen das Pferd wieder zurückgeben. Es stand nicht in seiner Macht, denn die Kriegskäufte sind mächtiger als die Könige; er ließ sie trostos, indem er sich stillschweigend entsernte.

Nun besprachen wir wiederholt mit unsern guten Hauslenten das Manöver gegen die Nachzügler; denn schon sputte das Geschmeiß hin und wieder. Wir rieten, Mann und Frau, Magd und Geselle sollten in der Thüre innerhalb des kleinen Vorraums sich halten und allensalls ein Stück Brot, einen Schluck Wein, wenn es gesordert würde, auswendig reichen, den eindringenden Ungestim aber standhaft abwehren. Mit Gewalt erstümmen dergleichen Leute nicht leicht ein Haus, einmal eingelassen der werde man ihrer nicht wieder Herr. Die guten Menschen baten uns noch länger zu bleiben, allein wir hatten an uns selber zu denken; das Regiment des Herzogs war schon vorwärts, und der Kronprinzabgeritten; dies war genug, unsern Abschied zu bestimmen.

Wie flüglich dies gewesen, wurde uns noch deutlicher, als wir bei der Kolonne angelangt zu hören hatten, daß der Bortrab der französischen Prinzen gestern, als er eben den Paß Thesne le populeur und die Uisne hinter sich gelassen, zwischen les Grandes et Petites Urmoises von Bauern angegriffen worden; einem Dissier solle das Pserd unterm Leib getötet, dem Bedienten des

Kommandierenden eine Augel durch den hut gegangen sein. Nun siel mirs aufs Herz, daß in vergangner Nacht, als der bärbeißige Schwager ins Haus trat, ich einer solchen Ahnung mich nicht erwehren konnte.



Bum 6. Dktober

Aus der gefährlichsten Klemme waren wir nun heraus, unfer Rückzug jedoch noch immer beschwerlich und bedenflich: der Transport unsers haushaltes von Tag zu Tage läftiger, benn freilich führten wir ein tomplettes Mobiliar mit uns; außer dem Ruchengerät noch Tisch und Bante, Riften, Raften und Stuble, ja ein paar Blechofen. Wie wollte man die mehrern Bagen fortbringen, da der Bferde täglich weniger wurden; einige fielen, die überbliebnen zeigten fich traftlos. Es blieb nichts übrig, als einen Wagen fteben au laffen, um die andern fortzubringen. Nun ward geratschlagt, was wohl das Entbehrlichste fei, und fo mußte man einen mit allerlei Gerat wohlbevacten Magen im Stiche laffen, um nicht alles zu entbehren. Diese Operation wiederholte sich einigemal, unfer Rug ward um vieles kompendioser, und doch wurden wir aufs neue an eine folche Reduktion gemahnt, da wir uns an den niedrigen Ufern der Maas mit größter Unbequemlichkeit fortschleppten.

Was mich aber in diesen Stunden am meisten drückte und besorgt machte, war, daß ich meinen Wagen schon einige Tage vermißte. Nun konnt ich mirs nicht anders denken, als mein sonst so resoluter Diener sei in Berlegenheit geraten, habe seine Pferde verloren und andre zu requirieren nicht vermocht. Da sah ich denn in trauriger Gindildungskraft meine werte böhmische Halbchaise, ein Geschenk meines Fürsten, die mich schon so weit in der Welt herumgetragen, im Kot versunken, vielleicht auch über Bord geworsen, und somit, wie ich da zu Pserde saß, trug ich nun alles dei mir. Der Kosser mit Kleidungsstücken, Manustripten jeder Urt und manches durch Gewohnheit sonst noch werte Vesitzentum, alles schien mir verloren und schon in die Welt aerstreut.

Was war aus der Brieftasche mit Geld und bebeutenden Papieren geworden, aus sonstigen Kleinigskeiten, die man an sich herumsteckt? Hatte ich das alles nun recht umständlich und peinlich durchgedacht, so stellte sich der Geist aus dem unerträglichen Zustande bald wieder her. Das Bertrauen auf meinen Diener sing wieder an zu wachsen, und wie ich vorher umständlich den Berlust gedacht, so dacht ich nunmehr alles durch seine Thätigkeit erhalten und freute mich dessen, als läg es mir schon vor Augen.



#### Den 7. Datober

Alls wir eben auf dem linken Ufer der Maas aufwärts zogen, um an die Stelle zu gelangen, wo wir übersetzen und die gebahnte Hauptstraße jenseits erreichen sollten, gerade auf dem sumpsigsten Wiesensteck, hieß es, der Herzog von Braunschweig komme hinter uns her. Wir hielten an und begrüßten ihn ehrerdietig; er hielt auch ganz nahe vor uns stille und sagte zu mir: Es thut mir zwar leid, daß ich sie in dieser unangenehmen Lage sehe, jedoch darf es mir in dem Sinne erwünscht sein, daß ich einen einsichtigen, glaubwürdigen Mann mehr weiß, der bezeugen kann, daß wir nicht vom Keinde sondern von den Elementen übernunden worden.

Er hatte mich in dem hauptquartier ju hans vorbeigebend gesehen und wußte überhaupt, bag ich bei bem ganzen traurigen Bug gegenwärtig gewesen. Sch antwortete ihm etwas Schickliches und bedauerte noch gulett, daß er nach fo viel Leiden und Unftrengung noch durch die Krantheit feines fürstlichen Sohnes fei in Sorgen gefeht worben, woran wir vorige Nacht in Sivry großen Unteil empfunden. Er nahm es wohl auf, benn diefer Pring war fein Liebling, zeigte fodann auf ihn, der in der Nähe hielt; wir verneigten uns auch por ihm. Der Herzog munschte uns allen Geduld und Ausbauer, und ich ihm bagegen eine ungeftorte Gefundheit, weil ihm sonst nichts abgehe, uns und die gute Sache zu retten. Er hatte mich eigentlich niemals geliebt, bas mußte ich mir gefallen laffen, er gab es ju erkennen, bas konnt ich ihm verzeihen; nun aber war das Unglück eine milde Bermittlerin geworden, die uns auf eine teilnehmende Beise zusammenbrachte.



# Den 7. und 8. Phiober

Wir hatten über die Maas gesetzt und den Weg eingeschlagen, der aus den Niederlanden nach Berdum führt; das Wetter war surchtbarer als je, wir lagerten dei Consenvoye. Die Unbequemlichseit, ja das Unheil stiegen aufs höchste, die Zelte durchnäßt, sochin kein Schirm, kein Obdach; man wußte nicht, wohin man sich wenden sollte; noch immer sehlte mein Wagen, und ich entbehrte das Notwendigste. Konnte man sich auch unter einem Zelte bergen, so war doch an keine Unbestelle zu denken. Wie sehnte man sich nicht nach Errob, ja nach irgend einem Brettstück, und zulest blieb doch nichts übrig, als sich auf den kalten, feuchten Boden niederzulegen.

Nun hatte ich aber schon in vorigen gleichen Fällen mir ein praktisches Silssmittel ersonnen, wie solche Mot zu überdauern sei; ich stand nämlich so lange auf dem Füßen, dis die Kniee zusammendrachen, dann sett ich mich auf einen Feldstußt, wo ich hartnäckig verweilte, dis ich niederzusinken glaubte, da denn sede Stelle, wo man sich horizontal ausstrecken konnte, höchst willkommen war. Wie also Hunger das beste Gewürzbleidt, so wird Müdigkeit der herrlichste Schlaftrunk sein.

Zwei Tage und zwei Nächte hatten wir auf diese Weise verlebt, als der traurige Zustand einiger Kranken auch Gesunden zu gute kommen sollte. Des Herzogs Kammerdiener war von dem allgemeinen libel befallen, einen Junker vom Regiment hatte der Fürst aus dem Zazarett von Grandpre gerettet; nun beschloß er, die beiden in das eiwa zwei Meilen entsernte Verdum zu schicken. Kämmerier Wagner wurde ihnen zur Psiege mitgegeben, und ich säumte nicht, auf gnädigste vorsorgliche Anmahnung den vierten Platz einzunehmen. Wit Empfehlungsschreiben an den Kommandanten wurden wir entlassen, und als beim Einsisten der Pudel nicht zurückbeiben durste, so ward aus dem sonst ob beliebten Schlaswagen ein halbes Lazarett und etwas Menageries artiges.

Zur Estorte, zum Quartier und Proviantmeister erhielten wir jenen Hufaren, der, namens Liseur, aus Luremburg gebürtig, der Gegend fundig, Geschick, Gewandtheit und Kühnheit eines Freibeuters vereinigte; mit Behagen ritt er vorauf und machte dem mit sechs starfen Schimmeln bespannten Wagen und sich selbst ein gutes Ansehen.

Bwischen anstedende Kranke gepackt wußt ich von feiner Apprehension. Der Mensch, wenn er sich getreu

bleibt, findet zu jedem Zustande eine hilfreiche Maxime; mir stellte sich, sobald die Gesahr groß ward, der blindeste Fatalismus zur Hand, und ich habe bemerkt, daß Menschen, die ein durchaus gefährlich Metier treiben, sich durch denselben Glauben gestählt und gestärkt fühlen. Die mahomedanische Religion giebt hievon den besten Beweis.



Den 9. Dkiober

Unfre traurige Lazaretifahrt zog nun langsam bahin und gab zu ernsten Betrachtungen Anlaß, da wir in dieselbe Heerstraße sielen, auf der wir mit so viel Mut und Hoffnung ins Land eingetreten waren. Hier berührten wir nun wieder dieselbe Gegend, wo der erste Schuß auß den Weinbergen siel, denselben Hochweg, wo uns die hübsche Frau in die Hände lief und zurüczgesührt worden; kamen an dem Mäuerchen vorbei, von wo sie uns mit den Jhrigen freundlich und zur Hoffnung aufgeregt begrüßte. Wie sah das alles jeht anders aus! Und wie doppelt unerfreullich erschienen die Volgen eines fruchtlosen Feldzuges durch den trüben Schleier eines anhaltenden Regenwetters!

Doch mitten in diesen Trübnissen sollte mir gerade das Erwünschteste begegnen. Wir holten ein Juhrwerf ein, das mit vier kleinen, unansehnlichen Pferden vor uns herzog; hier aber gab es einen Lust und Erfennungsauftritt, denn es war mein Wagen, mein Diener. — Paul! ries ich aus, Teuselsjunge, bist dus! wie fommst du hieher? — Der Koffer stand geruhig aufgepackt an seiner alten Stelle; welch erfreulicher Anblick! Und als ich mich nach Portesenille und anderm hastig erkundigte, sprangen zwei Freunde aus dem

Wagen, geheimer Sefretär Weyland und Hauptmann Bent. Das war eine gar frohe Scene des Wiedersfindens, und ich erfuhr nun, wie es bisher zugesangen.

Seit der Rlucht iener Bauernfnaben hatte mein Diener die vier Pferde durchzubringen gewußt und fich nicht allein von hans bis Grandpre fondern auch von da, als er mir aus den Augen gekommen, über die Misne gefchleppt und immer sofort verlangt, begehrt, fouragiert, requiriert, bis wir zulett glücklich wieder aufammentrafen und nun alle vereint und höchst vergnügt nach Berdun zogen, wo wir genugsame Rube und Erquickung zu finden hofften. Biegu hatte benn auch der Hufar weislich und flüglich die besten Voranstalten getroffen; er war voraus in die Stadt geritten und hatte fich bei ber Fulle bes Tranges gar bald überzeugt, daß bier ordnungsgemäß durch Birffamteit und guten Willen eines Quartieramts nichts zu hoffen fei; glüdlicherweise aber fah er in dem Sof eines schönen Saufes Anftalten zu einer herannabenden Abreife, er fprengte guruct, bedeutete uns, wie wir fahren follten, und eilte nun, fobald jene Partei beraus war, das Hofthor zu besethen, deffen Schließen zu verhindern und uns gar erwünscht zu empfangen. Wir fuhren ein, wir stiegen aus unter Protestation einer alten Saushälterin, welche foeben von einer Einquartierung befreit feine neue, befonders ohne Billet aufzunehmen Lust empfand. Indeffen waren die Pferde schon ausgespannt und im Stalle, wir aber hatten uns in die obern Zimmer geteilt; ber Hausherr, altlich, Edelmann, Budwigsritter, ließ es geschehen; weder er noch Familie wollten von Gaften weiter miffen, am weniaften biesmal von Preußen auf dem Rückzuge.

Den 10. Oktober

Gin Anabe, der uns in der verwilderten Stadt herumführte, fragte mit Bebeutung, ob wir denn von den unvergleichlichen Verduner Pastetchen noch nicht gekostet hatten? Er führte uns barauf zu dem berühmteften Meister dieser Art. Wir traten in einen weiten Sausraum, in welchem große und fleine Ofen ringsherum angebracht waren, zugleich auch in der Mitte Tisch und Bante jum frischen Genuß des augenblicklich Gebachnen. Der Künftler trat vor, sprach aber seine Bermeiflung höchft lebhaft aus, daß es ihm nicht möglich fei, uns ju bedienen, ba es gang und gar an Butter fehle. Er zeigte Die schönften Borrate bes feinften Weizenmehls; aber wozu nütten ihm biese ohne Milch und Butter! Er rühmte fein Talent, den Beifall ber Ginwohner, ber Durchreisenden und bejammerte nur, daß er gerade jett, wo er fich vor folchen Fremden zu zeigen und feinen Ruf auszubreiten Belegenheit finde, gerade bes Notwendigsten ermangeln mußte. Er beschwor und baber, Butter berbeiguschaffen, und gab gu verftehen, wenn wir nur ein wenig Ernft zeigen wollten, fo follte fich bergleichen fchon irgendwo finden. Doch ließ er fich fur ben Augenblick zufrieden ftellen, als wir versprachen, bei langerm Aufenthalt von Sardin Fontaine dergleichen berbeizuholen.

Unsern jungen Führer, der uns weiter durch die Stadt begleitete und sich ebensowohl auf hübsche Kinder als auf Pastechen zu verstehen schien, bestragten wir nach einem wunderschönen Frauenzimmer, das sich eben aus dem Fenster eines wohlgebauten Hauses herausdog. Ja, rief er, nachdem er ihren Namen genannt, das hübsche Köpschen mag sich sest auch den Schultern halten, es ist auch eine von denen, die dem König von Preußen. Blumen und Früchte überreicht haben. Ihr Jaus und Familie dachten schon, sie wären wieder oben drauf, das Blatt aber hat sich gewendet, jeht tausch ich nicht mit

ihr. Er sprach hierüber mit besondrer Gelassenkeit, als wäre es ganz naturgemäß und könne und werde nicht anders sein.

Mein Diener war von Jardin Fontaine zurückgetommen, wohin er, unsern alten Birt zu begrüßen und den Brief an die Schwester zu Paris wiederzubringen, gegangen war. Der neckische Mann empfing ihn gutmütig genug, bewirtete ihn aufs beste und sud die Herrschaft ein, die er gleichsalls zu traktieren versprach.

So mohl follt es uns aber nicht werden; benn faum hatten wir den Reffel übers Feuer gehängt mit berfommlichen Ingredienzien und Geremonien, als eine Ordonnang hereintrat und im Namen des Kommandanten herrn von Corbière freundlich andeutete, wir möchten uns einrichten, morgen früh um acht Uhr aus Berdun zu fahren. Sochft betroffen, bag wir Dach. Fach und Berd, ohne uns nur einigermaßen berftellen gu fonnen, eiligst verlaffen und uns wieder in bie wüste, schmukige Belt hinausgestoßen feben follten, beriefen wir uns auf die Krantheit des Sunters und Rammerdieners, worauf er denn meinte, wir follten biese baldmöglichst fortzubringen suchen, weil in ber Nacht die Lazarette geleert, und nur die völlig intransportabeln Kranken zurückgelassen würden. Uns überfiel Schreden und Entfeten, benn bisher zweifelte niemand, daß von feiten ber Alliierten man Berbun und Longwy erhalten, wo nicht gar noch einige Festungen erobern und fichre Binterquartiere bereiten muffe. Bon diefen Soffnungen konnten wir nicht auf einmal Abschied nehmen; daher schien es uns, man wolle nur die Festung von den ungähligen Kranfen und bem unglaublichen Troß befreien, um fie alsbann mit ber notwendigen Garnifon besetzen gu können. Rämmerier Bagner jedoch, der das Schreiben bes Bergogs bem Rommandanten überbracht hatte, glaubte bas Aller= bebenklichste in diesen Magregeln zu feben. Bas es

aber auch im ganzen für einen Ausgang nähme, nußten wir uns diesmal in unfer Schickal ergeben und speisten geruhig den einfachen Topf in verschiednen Absätzen und Trachten, als eine andre Ordonnanz abermals hereintrat und uns beschied, wir möchten ja ohne Zaudern und Aufenthalt morgen früh um drei Uhr aus Verdum zu kommen suchen. Kämmerier Wagner, der den Inhalt jenes Briefs an den Kommandanten zu wissen glaubte, sah hierin ein entschiednes Bekenntnis, daß die Festung den Franzosen sogleich wieder würde übergeben werden. Aabei gedachten wir der Orohung des Knaben, gedachten der schönen geputzten Frauenzimmer, der Früchte und Blumen und betrübten uns zumt erstennal recht herzlich und gründlich über eine so entschieden missungen große Unternehmung.

Ob ich schon unter dem dipsomatischen Korps echte und verehrungswürdige Freunde gesunden, so konnt ich doch, so oft ich sie mitten unter diesen großen Beswegungen sand, mich gewisser necksischer Sinsälle nicht enthalten; sie kamen mir vor wie Schauspieldirektoren, welche die Stücke wählen, Rollen austeilen und in unscheinbarer Gestalt einhergehen, indessen und in unscheinbarer Gestalt einhergehen, indessen das Rejultat ihrer Remühungen dem Glück und der Laune des Kublikums überlassen muß.

Baron Breteuil wohnte gegen uns über; seit der Halsbandgeschichte war er mir nicht aus den Gedanken gekommen. Sein haß gegen den Kardinal von Rohan verleitete ihn zu der furchtbarsten Übereilung; die durch jenen Prozes entstandne Erschütterung ergriff die Grundsesten des Staates, vernichtete die Achtung gegen der Königin und gegen die obern Stände überhaupt: denn leider alles, was zur Sprache kan, machte nur das greuliche Verderben deutlich, worin der hof und die Vornehmern befangen lagen.

Diesmal glaubte man, er habe den auffallenden Goethes Werke, IX. Bb.

Bergleich gestiftet, der uns zum Rüchzug verpflichtete, zu dessen Entschuldigung man höchst günstige Bedingungen voraussetzte; man versicherte, König, Königin und Familie sollten frei gegeben und sonst noch manches Bünschensverte erfüllt werden. Die Frage aber, wie diese großen diplomatischen Borteile mit allem übrigen, was uns doch auch bekannt war, übereinstimmen sollten, ließ einen Zweisel nach dem andern ausseimen.

Die Zimmer, die wir bewohnten, waren anständig möbliert; mir siel ein Bandschrank auf, durch bessen Glasthüren ich viele regelmäßig beschnittne gleiche Hefte in Quart erblickte. Zu meiner Berwundrung ersah ich daraus, daß unser Wirt als einer der Notabeln im Jahre 1787 zu Paris gewesen; in diesen Heften war seine Instruktion abgedruckt. Die Mäßigkeit der das maligen Forderungen, die Bescheidenheit, womit sie absgesäkt, kontrastierten völlig mit den gegenwärtigen Zuständen von Gewaltsankeit, Übermut und Berzweislung. Ich las diese Blätter mit wahrhaster Kührung und nahm einige Cremplare zu mir.



### Den 11. Dkiober

Ohne die Nacht geschlafen zu haben waren wir früh um drei Uhr eben im Begriff, unsern gegen das Hosthor gerichteten Bagen zu besteigen, als wir ein unüberwindliches hindernis gewahr wurden; denn es dog schon eine ununterbrochne Kolonne Krankenwagen zwischen den zur Seite aufgehäuften Pflastersteinen durch die zum Sumpf gefahrne Stadt. Als wir nun so standen, abzuwarten, was erreicht werden könnte, drüngte sich unser Wirt, der Ludwigsritter, ohne zu grüßen an uns vorbei. Unser Verwundrung über sein

frühes und unfreundliches Erscheinen ward aber balb in Mitleid verkehrt, denn sein Bedienter hinter ihm drein trug ein Bindeldjen auf dem Stocke, und so ward es nur allzu deutlich, daß er, nachdem er vier Bochen vorher Haus und Hof wieder gesehen hatte, es nun abermals wie wir unsre Eroberungen verlassen mußte.

Sobann ward aber meine Ausmerksamkeit auf die bessern Pferde vor meiner Chaise gelenkt; da gestand denn die liede Dienerschaft, daß sie die discherigen schwachen, unbrauchbaren gegen Jucker und Kasser vertauscht, sogleich aber in Requisition andrer glücklich gewesen sei. Die Thätigkeit des gewandten Liseurs war hiebei nicht zu verkennen; auch durch ihn kamen wir diesmal vom Flecke, denn er sprengte in eine Lücke der Wagenreihe und hielt das solgende Gespann fo lange zurück, dis wir sechs und vierspännig eingeschaltet waren; da ich mich denn frischer Lust in meinem leichten Wägelchen abermals erfreuen konnte.

Run bewegten wir uns mit Leichenschritt, aber bewegten uns doch: der Tag brach an, wir befanden uns por ber Stadt in dem größtmöglichen Bewirr und Geminimel. Alle Urten von Bagen, wenig Reiter, ungablige Rußganger durchkreuzten sich auf dem großen Plate por dem Thor. Bir zogen mit unfrer Kolonne rechts gegen Eftain auf einem beschränkten Fahrweg mit Graben zu beiden Seiten. Die Selbsterhaltung in einem fo ungeheuern Drange fannte schon kein Mitleiben, feine Rücksicht mehr; nicht weit vor und fiel ein Pferd vor einem Ruftwagen; man schnitt die Strange entzwei und ließ es liegen. Als nun aber bie brei übrigen die Laft nicht weiter bringen konnten, schnitt man auch sie los, warf das schwerbepackte Ruhrmerk in den Graben, und mit dem geringften Aufenthalte fuhren wir weiter und zugleich über das Pferd weg, bas sich eben erholen wollte, und ich fah gang

beutlich, wie bessen Gebeine unter den Rabern fnirschten und schlotterten.

Reiter und Fußgänger suchten sich von der schmalen, unwegsamen Fahrstraße auf die Wiesen zu retten; aber auch diese waren zu Grunde geregnet, von ausgetretnen Gräben überschwemmt, die Verbindung der Fußpsade überall unterbrochen. Vier anzehnliche, schöne, sauber gekleidete französische Soldaten wateten eine Zeit lang neben unsern Wagen her, durchauß nett und reinlich, und wußten so gut hin und her zu treten, daß ihr Fußwerf nur dis an die Andrren von der schmutzigen Wallsahrt zeugte, welche die guten Leute bestanden.

Daß man unter solchen Umständen in Gräben, auf Wiesen, Feldern und Angern tote Pserde genug erblickte, war natürliche Folge des Zustands; bald aber fand man sie auch abgedeckt, die sleischigen Teile sogar ausgeschnitten; trauriges Zeichen des allgemeinen Mangels!

So zogen wir sort, jeden Augenblick in Gefahr, bei der geringsten eignen Stockung selbst über Bord geworsen zu werden; unter welchen Umständen freilich die Sorgsatt unsers Eeleitsmanns nicht genug zu rähmen und zu preisen war. Tieselbe bethätigte sich denn auch zu Estain, wo wir gegen Mittag anlangten und in dem schönen, wohlgebauten Städtchen durch Straßen und auf Pläßen ein sinneverwirrendes Gewimmel um und neben uns erblickten; die Masse word jeder dem andern hinderlich. Unvermutet ließ unser Jührer die Wagen vor einem wohlgebauten Hause des Marties halten, wir traten ein, Hausherr und Frau begrüßten uns in ehrerbietiger Entsernung.

Man führte uns in ein getäfeltes Zimmer auf gleicher Erbe, wo im schwarzmarmornen Kamin behägliches Feuer brannte. In dem großen Spiegel darüber beschauten wir uns ungern, denn ich hatte noch immer nicht die Entschließung gesaßt, meine langen Haare furz schneiden zu lassen, die jeht wie ein verworrner Sanfroden emporquollen; der Bart strauchig vermehrte das wilbe Ansehen unfrer Gegenwart.

Run aber konnten wir aus den niedrigen Kenstern ben gangen Markt überschauend unmittelbar das grenzen-Iofe Getummel beinahe mit Sanden greifen. Aller Urt Kußaänger, uniformierte Marode, gefunde aber trauernde Bürgerliche, Beiber und Rinder dranaten und quetichten fich amifchen Ruhrwert aller Geftalt; Ruft und Leiterwagen, Gin und Mehrspänner, hunderterlei eignes und requiriertes Gepferde, weichend, anftogend, hinderte sich rechts und links. Auch Hornvieh zog damit weg, wahrscheinlich geforderte, weggenommne Berden. Reiter fah man wenig, auffallend aber waren die eleganten Wagen der Emigrierten, vielfarbig lacfiert, verguldet und versilbert, die ich wohl schon in Grevenmachern mochte bewundert haben. Die größte Not entstand aber da, wo die den Markt füllende Menge in eine, zwar gerade und wohlgebaute, doch verhältnis= mäßig piel zu enge Straße ihren Weg einschlagen follte. Ich habe in meinem Leben nichts ähnliches gesehen: pergleichen aber ließ sich der Unblick mit einem erft über Wiefen und Anger ausgetretnen Strome, der fich nun wieder durch enge Brückenbogen durchdrängen und im beschränkten Bette weiter fließen foll.

Die lange, aus unsern Fenstern übersehbare Straße hinab schwoll unaushaltsam die seltsamste Woge; ein hoher, zweisitziger Reisewagen ragte über der Flut empor. Er ließ uns an die schönen Französinnen denken, sie waren es aren nicht, sondern Graf Haugwis, ten ich mit einiger Schadensreude Schritt vor Schritt dabin wackeln sab.

**&:** 

Bum 11. Oktober

Sin gutes Essen war uns bereitet, die töstlichste Schöpsenkeule besonders willkommen; an gutem Wein und Brot sehlte es nicht, und so waren wir neben dem größten Getümmes in der schönsten Beruhigung, wie man auch wohl der stürmenden See am Fuße eines Leuchtturms auf dem Steindamm sizend, der wilden Wellenbewegung zusieht und dort und da ein Schiffisher Willkür preisgegeben. Aber uns erwartete in diesem gastlichen Hause eine wahrhaft herzergreisende Familiensene.

Der Sohn, ein schöner junger Mann, hatte schon einige Zeit hingerissen von den allgemeinen Gesinnungen in Paris unter den Nationaltruppen gedient und fich bort hervorgethan. Alls nun aber bie Preugen eingebrungen, die Emigrierten mit der ftolgen Soffnung eines gemiffen Sieges herangelangt maren, verlangten bie nun auch zuversichtlichen Eltern bringend und wieder bringend, der Cohn folle feine bortige Lage, Die er nunmehr verabscheuen muffe, eiligft aufgeben, gurud= fehren und diesfeits fur die gute Sache fechten. Der Sohn wider Willen, aus Bietat tommt gurud eben in bem Moment, da Preußen, Öfterreicher und Emigrierte retirieren; er eilt verzweiflungsvoll burch bas Gedränge ju feinem Baterhaufe. Bas foll er nun anfangen? und wie follen fie ihn empfangen? Freude, ihn wieder au feben, Schmerg, ihn in bem Augenblick wieder gu verlieren; Bermirrung, ob Haus und Sof in Diesem Sturm werde ju erhalten fein. Mis junger Mann bem neuen Spfteme gunftig fehrt er genötigt gu einer Partei zurück, die er verabscheut, und eben als er sich in dies Schickfal ergiebt, fieht er diefe Partei gu Grunde geben. Mus Paris entwichen weiß er sich schon in das Gunden und Todesregifter geschrieben; und nun im Augenblick foll er aus feinem Baterlande verbannt, aus feines Baters Sause gestoßen werden. Die Eltern, die fich

gern an ihm legen möchten, müffen ihn felbst wegtreiben, und er in Schmerzenswonne des Wiedersehens weiß nicht, wie er sich losreißen soll; die Umarmungen sind Vorwürse, und das Scheiden, das vor unsern Augen geschieht, schrecklich.

Unmittelbar vor unfrer Stubenthur ereignete fich das alles auf der Hausslur. Kaum war es still geworden, und die Eltern hatten fich weinend entfernt, als eine Scene faft noch wunderbarer, auffallender uns felbst ansprach, ja in Berlegenheit fette, und obgleich herzergreifend genug, uns doch zuleht ein Lächeln abnötigte. Ginige Bauersleute, Manner, Frauen und Kinder, drangen in unfre Zimmer und warfen fich heulend und schreiend mir gu Rugen. Mit ber vollen Beredfamteit bes Schmerzens und bes Jammers flagten fie, daß man ihr schönes Rindvieh wegtreibe - fie schienen Bachter eines ansehnlichen Gutes -, ich folle nur zum Kenster hinaussehen, eben treibe man sie vorbei, es hatten Breußen fich berfelben bemächtigt, ich folle befehlen, folle Silfe schaffen. Hierauf trat ich, um mich zu besinnen, ans Fenfter, ber leichtfertige Sufar stellte fich hinter mich und fagte: Bergeihen Gie! ich habe Sie für den Schwager bes Königs von Preußen ausgegeben, um gute Aufnahme und Bewirtung zu finden. Die Bauern hatten freilich nicht hereinkommen follen; aber mit einem guten Wort weisen Sie die Leute an mich und scheinen überzeugt von meinen Borschlägen.

Was war zu thun? Überrascht und unwillig nahm ich mich zusammen und schien über die Umstände nachzubenken. Wird doch, sagt ich zu mir selbst, List und Verschlagenheit im Kriege gerühmt! Wer sich durch Schleme bedienen läßt, kommt in Gesahr, von ihnen irregeführt zu werden. Sin Standal unnüg und beschämend ist hier zu vermeiben. Und wie der Arzt in verzweiselten Fällen wohl noch ein Hoffnungsrezept verschreibt, entließ ich die guten Menschen mehr panto-

mimisch als mit Worten; dann sagt ich mir zu meiner Beruhigung, hatte doch dei Sivry der echte Thronsfolger den bedrängten Leuten ihr Pserd nicht zusprechen können, so dürste sich der untergeschobne Schwager des Königs wohl verzeihen, wenn er die Hilfsbedurstigen mit irgend einer klugen eingeslüsterten Wendung abzulehnen suchte.

Bir aber gelangten in finftrer Nacht nach Spincourt; alle Fenfter waren helle jum Beichen, baß alle Zimmer befett feien. Un jeder Sausthure ward proteffiert, von den Ginwohnern, die feine neuen Gafte, pon ben Ginaugrtierten, die feine Genoffen aufnehmen wollten. Dhne viel Umstände aber drang unfer Hufar ins Haus, und als er einige frangofische Soldaten in der Halle am Reuer fand, erfuchte er fie zudringlich, vornehmen Berren, die er geleite, einen Blat am Kamin einzuräumen. Wir traten zugleich berein, fie waren freundlich und rudten gufammen, fetten fich aber bald wieder in die wunderliche Positur, ihre aufgehobnen Guge gegen bas Fener au ftrecken. Sie liefen auch wohl einmal im Saale bin und wieder und fehrten bald in ihre vorige Lage gurud. und nun konnt ich bemerken, daß es ihr eigentliches Geschäft sei, den untern Teil ihrer Gamaschen gu trocknen.

Gar bald aber erschienen sie mir als bekannt; es waren eben dieselbigen, die heute früh neben unserm Wagen im Schlamme so zierlich einhertraten. Nun früher als wir angelangt, hatten sie schon am Brunnen die untersten Teile gewaschen und gebürstet, trockneten sie nunmehr, um morgen früh neuem Schmutz und Unrat galant entgegen zu gehen. Ein musterhaftes Vetragen, an das man sich in manchen Fällen des Lebens wohl wieder zu erinnern hat! Auch dacht ich dabei meiner lieden Kriegskameraden, die den Veschlzur Reinlichkeit murrend ausgenommen hatten.

Doch und bergestalt untergebracht zu haben, war

bem klugen, dienstfertigen Liseur nicht genug; die Fiktion des Mittags, die sich so glücklich erwiesen hatte, ward kühnlich wiederholt, die hohe Generalsperson, der Schwager des Königs wirkte mächtig und vertrieb eine ganze Masse guter Emigrierten aus einem Jimmer mit zwei Vetten. Zwei Offiziere von Köhler nahmen wir dagegen in denselben Raum auf, ich aber begab mich vor die Hausthüre zu dem alten erprobten Schlaswagen, dessen Deichsel, diesmal nach Deutschland gesehrt, mir ganz eigne Gedanken hervorries, die jedoch durch ein schnelles Sinschlummern gar bald abgeschnitten wurden.



#### Den 12. Ohtober

Der heutige Weg erschien noch trauriger als der gestrige; ermattete Pferde waren öster gesallen und lagen mit umgestürzten Wagen häusiger neben der Hochstraße auf den Wiesen. Aus den geborsnen Decken der Rüstwagen sielen gar niedliche Mantelsäce, einem Emigriertentorps gehörig, hervor; das bunte, zierliche Ansehn diese herrenlosen aufgegebnen Gutes lockte die Besischlift der Borbeiwandernden, und mander bepackte sisch mit einer Last, die er zunächst auch wieder abwersen sollte. Daraus mag dem wohl die Rede entstanden sein, auf dem Rückzuge seien Emigrierte von Preußen geplündert worden.

Bon ähnlichen Vorfällen erzählte man auch manches Scherzhafte; ein schwer beladner Emigrantenwagen war ebnermaßen an einer Unhöhe steden geblieben und verlassen worden. Nachfolgende Truppen untersuchen den Inhalt, finden Kästchen von mäßiger Größe auffallend schwer, belästigen sich gemeinschaftlich damit und schleppen sie mit unfäglicher Wähe auf die nächste Höhe. Hier

wollen sie nun in die Beute und in die Last sich teilen; aber welch ein Anblick! Aus jedem zerschlagnen Kasten fällt eine Unzahl Kartenspiele hervor, und die Goldsluftigen trösten sich im wechselseitigen Spott durch Lachen und Kossen.

Wir aber zogen durch Longuion nach Longwy; und hier muß man, indem die Bilder bedeutender Freudensfeenen aus dem Gedächtnis verschwinden, sich glücklich schähen, daß auch widerwärtige Greuelbilder sich vor der Sinbildungskraft abstumpfen. Was soll ich also wiederholen, daß die Wege nicht besser wurden, daß wiederholen, daß die Wege nicht besser wurden, daß man nach wie vor zwischen umgestürzten Wagen absgedeckte und frisch ausgeschnittne Pferde aber und abersmals rechts und links verabscheute. Bon Büschen schlecht bebeckte geplünderte und ausgezogne Wenschen konnte man oft genug bemerken, und endlich lagen auch die vor dem offinen Blick neben der Straße.

Uns sollte jedoch auf einem Seitenwege abermals Erquickung und Erholung werden, dagegen aber auch trauxige Betrachtungen über den Zustand des wohlshabenden gutmütigen Bürgers in schrecklichem, diesmal ganz unerwartetem Kriegsunheil.



Den 13. Dhfober

Unser Führer wollte nicht freventlich seine braven, wohlhabenden Berwandten in dieser Gegend gerühmt haben; er ließ uns deshalb einen Umweg machen über Urlon, wo wir in einem schönen Städtchen bei ansehnslichen und wackern Leuten in einem wohlgebauten und gut eingerichteten Hause, von ihm angemeldet, gar freundlich aufgenommen wurden. Die guten Personen freuten sich selbst ihres Bettern, glaubten gewisse Besseles

rung und nächste Befördrung schon in dem Auftrage ju fehn, daß er uns mit zwei Bagen, fo viel Pferden, und wie er ihnen glauben gemacht hatte, mit vielem Geld und Roftbarkeiten aus dem gefährlichften Gewirre herauszuführen beehrt worden. Auch wir konnten feiner bisherigen Leitung das beste Zeugnis geben, und ob wir aleich an die Bekehrung diefes verlornen Sohnes nicht fonderlich alauben konnten, so waren wir ihm both diesmal so viel schuldia geworden, daß wir auch feinem fünftigen Betragen einiges Butrauen nicht gang permeigern durften. Der Schelm verfehlte nicht, mit schmeichelhaftem Mefen das Seinige zu thun, und erhielt wirklich in der Stille von den braven Leuten ein artiges Geschenk in Gold. Wir erquickten uns bagegen an autem faltem Frühftuck und dem trefflichften Bein und beantworteten die Fragen der freilich auch fehr erftaunten wackern Leute wegen der wahrscheinlichen nächsten Rutunft so schonend als möglich.

Bor dem Sause hatten wir ein paar sonderbare Bagen bemerkt, länger und teilweise höher als gewöhnliche Rüftwagen, auch an der Seite mit wunderlichen Anfaben geformt; mit rege gewordner Neugier fragte ich nach diesem seltsamen Fuhrwerke, man antwortete mir zutraulich aber mit Borficht, es fei barin bie Uffignatenfabrit der Emigrierten enthalten, und bemerkte dabei, was für ein grenzenlofes Unglück dadurch über die Gegend gebracht worden. Denn da man fich feit einiger Zeit ber echten Uffignaten faum erwehren fonne, fo habe man nun auch feit dem Ginmarich ber Alliierten diese falschen in Umlauf gezwungen. merksame Sandelsleute hatten bagegen fogleich ihrer Sicherheit willen diefe verdächtige Papierware nach Baris zu fenden und fich von dorther offizielle Erklärung ihrer Falfchheit zu verschaffen gewußt; dies verwirre aber Handel und Wandel ins Unendliche; benn ba man bei den echten Affignaten fich nur jum Teil gefährdet finde, bei den falschen aber gewiß gleich um das Ganze betrogen sei, auch beim ersten Anblick niemand sie zu unterscheiden vermöge, so wisse kein Mensch mehr, was er geben und was er empfangen solle; dies verbreite schon dis Luxemburg und Trier solche Ungewißheit, Mißtrauen und Bangigkeit, daß nunmehr von allen Seiten das Elend nicht größer werden könne.

Bei allen solchen schon erlittnen und noch zu fürchtenden Unbilden zeigten sich diese Personen in bürgerlicher Würde, Freundlichkeit und gutem Bernehmen zu unfrer Verwundrung, wovon uns in den französischen ernsten Dramen alter und neuer Zeit ein Abglanz herüber gekommen ist. Von einem solchen Zustande können wir uns in eigner vaterländischer Wirklichkeit und ihrer Nachbildung keinen Begriffmachen. Die petite ville mag lächerlich sein, die deutschen Kleinstädter sind dagegen absurd.



## Den 14. Oktober

Sehr angenehm überrascht suhren wir von Arlon nach Luxemburg auf der besten Kunststraße und wurden in diese sonst so wichtige und wohlverwahrte Festung eingelassen wie in jedes Dorf, in jeden Flecken. Ohne irgend angehalten oder bestragt zu werden, sahen wir uns nach und nach innerhalb der Außenwerke, der Wälle, Gräben, Zugbrücken, Mauern und Thore, unserm Führer, der Mutter und Bater hier zu sinden vorgab, das Weitre vertrauend. Überdrängt war die Stadt von Blessierten und Kranken, von thätigen Menschen, die sich selbst, Pserde und Fuhrwerk wieder herzustellen trachteten.

Unfre Gefellschaft, die fich bisher zusammengehalten

hatte, mußte sich trennen; mir verschaffte der gewandte Quartiermeister ein hübsches Zimmer, das aus dem engsten Söschen wie aus einer Feueresse, doch bei sehr hohen Fenstern genugsames Licht erhielt. Dier wußte er mich mit meinem Gepäc und sonst gar wohl einzurichten und für alle Bedürsnisse zu forgen; er gab mir den Begriss von den Haus und Dietleuten des Gebäudes und versicherte, daß ich gegen eine kleine Gabe sobald nicht ausgetrieben und wohl behandelt werden sollte.

Sier konnt ich nun zum erstenmal den Koffer wieder aufschließen und mich meiner Reisehabseliakeiten, des Gelbes, ber Manuffripte wieder versichern. Das Ronpolut zur Farbenlehre bracht ich zuerst in Ordnung, immer meine frühfte Marime vor Augen, die Erfahrung au erweitern und die Methode au reinigen. Gin Kriegs und Reisetagebuch mocht ich gar nicht anrühren. Der unglückliche Berlauf der Unternehmung, der noch Schlimmeres befürchten ließ, gab immer neuen Anlaß gum Wiederfauen des Berdruffes und gu neuem Aufregen ber Sorge. Meine ftille, von jedem Geräusch abgeschlossene Bohnung gewährte mir wie eine Kloster= zelle volltommnen Raum zu den ruhigften Betrach= tungen, dagegen ich mich, sobald ich nur ben guß por die Sausthure hinausfette, in dem lebendigften Rriegsgetummel befand und nach Luft das wunderlichfte Lotal durchwandeln fonnte, das vielleicht in der Welt zu finben ift.



Den 15. Dkinber

Wer Luxemburg nicht gesehn hat, wird sich keine Borstellung von diesem an und über einander gesägten Kriegsgebäude machen. Die Einbildungskraft verwirrt sich, wenn man die feltsame Mannigsaltigkeit wieder hervorrusen will, mit der sich das Auge des hin und her gehenden Wandrers kaun besreunden konnte. Plan und Grundriß vor sich zu nehmen wird nötig sein, nachestehendes nur einigermaßen verständlich zu finden.

Gin Bach, Betrus genannt, erft allein, bann verbunden mit dem entgegen tommenden Gluß, die Glae, schlingt fich mägnbergriig zwischen Welsen burch und um fie herum, bald im naturlichen Lauf bald burch Runft genötigt. Auf dem linten Ufer liegt hoch und flach die alte Stadt; fie, mit ihren Festungswerfen nach bem offnen Lande gu, ift andern befestigten Städten ähnlich. 2013 man nun für die Gicherheit berfelben nach Westen Sorge getragen, fah man wohl ein, daß man fich auch gegen die Tiefe, mo das Waffer flieft, ju vermahren habe; bei zunehmender Kriegsfunft mar auch das nicht hinreichend, man mußte auf dem rechten Ufer des Gemäffers nach Guden, Dien und Norden auf ein und ausspringenden Binteln unregelmäßiger Kelspartien neue Schangen vorschieben, nötig immer eine gur Beschützung ber andern. Sieraus entstand nun eine Berkettung unübersehbarer Baftionen, Redouten halber Monde, und solches Zangen und Krafelwerf. als nur die Berteidigungstunft im feltsamiten Falle an leiften permochte.

Nichts kann beshalb einen wunderlichern Anblick gewähren als das mitten durch dies alles am Flusse sich hinadziehende enge Thal, dessen wenige Flächen, dessen austen doer steil aussteigende Höhen zu Gärten angelegt, in Terrassen abgestust und mit Lusthäussen belebt sind, von wo aus man auf die steilsten Jessen, auf hochgetürmte Mauern rechts und links hinausschaut. Hier sinder sich so viel Ernst mit Lieblichkeit verbunden, daß wohl zu wünschen wäre, Koussin hätte sein herrliches Talent in solchen Käumen bethätigt.

Nun besaßen die Eltern unsers lockern Führers in bem Pfassenthal einen artigen abhängigen Garten, bessen Genuß sie mir gern und freundlich überließen. Kirche und Kloster, nicht weit entsernt, rechtsertigte den Namen dieses Elysiums, und in dieser geistlichen Nachdarschaft schien auch den weltlichen Bewohnern Ruh und Friede verheißen, ob sie gleich mit jedem Blick in die Höhe an Krieg, Gewalt und Verderben erinnert wurden.

Jeht nun aber aus der Stadt, wo das unselige Kriegsnachspiel mit Lazaretten, abgerissenen Soldaten, zerstückten Wassen, herzustellenden Achsen, Rädern und Lasetten, zugleich mit sonstigen Trümmern aller Art aufgeführt wurde, in eine solche Stille zu slüchten war höchst wohlthätig; aus den Straßen zu entweichen, wo Wagner, Schmiede und andre Gewerke ihr Wesen öffentstoh unermüdet und geräuschvoll treiben, und sich in das Gärtchen im geistlichen Thale zu verbergen war höchst behaglich. Hiersand ein Ruhe und Sammlungsbedürstiger das willkommenste Aspl.



Den 16, Oktober

Die allen Begriff übersteigende Mannigsaltigkeit der auf und an einander getürmten, gesügten Kriegsgebäude, die bei jedem Schritt vor oder rückwärts, auf oder abwärts ein andres Bild zeigten, riesen die Lust hervor, wenigstens etwas davon aufs Kapier zu bringen. Freilich mußte diese Neigung auch wieder einmal sich regen, da seit so viel Wochen mir kaum ein Gegenstand vor die Augen gekommen, der sie geweckt hätte. Unter andern siel es sonderbar auf, daß so manche gegen einander über stehenden Felsen, Mauern und Verteidigungswerke in der Höhe duuch Zugbrücken, Galerien und gewisse

wunderliche Vorrichtungen verbunden waren. Jegend jemand vom Metier hätte dieses alles mit Kunstaugen angeschn und sich mit Soldatenblick der sichern Sinzichtung erfreut; ich aber fonnte nur den malerischen Effekt ihr abgewinnen und hätte gar zu gern, wäre nicht alles Zeichnen an und in den Jestungen höchtlich verpönt, meine Nachbildungskräfte hier in Übung gesetzt.



Den 19. Okfober

Nachdem ich nun also mehrere Tage in diesen Labyrinthen, wo Natursels und Kriegsgebäu wetteisernd seltsam steile Schluchten gegen einander aufgetürmt und daneben Pslanzenwachstum, Baumzucht und Lustgebüsch
nicht ausgeschlossen, mich sinnend und denkend einsam
genug herumgewunden hatte, sing ich an nach Hause
kommend die Bilder, wie sie sich der Einbildungstrast
nach und nach einprägten, auss Papier zu bringen,
unvolltommen zwar, doch hinreichend, das Andenken
eines höchst seltsamen Zustandes einigermaßen sessys
halten.



Den 20, Oktober

Ich hatte Zeit gewonnen, das furz Vergangne zu überdenken, aber je mehr man dachte, je verworrner und unsichrer ward alles vor dem Blicke. Luch sah ich, daß wohl das Notwendigste sein möchte, sich auf das unmittelbar Vevorstehende zu bereiten. Die wenigen Meilen dis Trier mußten zurückgelegt werden; aber was mochte dort zu sinden sein, da nun die Herren selbst mit andern Flüchtlingen sich nachdrängten?

# 

Als das Schmerzlichste jedoch, was einen jeden, mehr oder weniger resigniert wie er war, mit einer Art von Furienwut ergriff, empfand man die Kunde, die sich nicht verdergen ließ, daß unsre höchsten Heerschrer mit den vermaledeiten, durch das Manisest dem Untergang gewidmeten, durch die schrecklichsten Thaten abscheulich dargestellten Aufrührern doch übereinsonnnen, ihnen die Festungen übergeben mußten, um nur sich und den Frigen eine mögliche Rücksehr zu gewinnen. Ich habe von den Unsrigen gesehn, für welche der Wahnstinn zu fürchten war.



### Den 22. Oktober

Auf dem Wege nach Trier fand sich bei Grevenmachern nichts mehr von jener galanten Wagenburg; öde, wist und zersahren lagen die Anger, und die weit und breiten Spuren deuteten auf jenes vorübergegangne flüchtige Dasein. Am' Posthaus fuhr ich diesmal mit requirierten Pferden ganz im stillen vorbei, das Briefkältchen stand noch auf seinem Platze, kein Gedränge war umher; man konnte sich der wunderlichsten Gedanken nicht erwehren.

Doch ein herrlicher Sonnenblick belebte soeben die Gegend, als mir das Monument von Igel wie der Leuchtturm einem nächtlich Schiffenden entgegenglänste.

Bielleicht war die Macht des Altertums nie so gefühlt worden als an diesem Kontrast: ein Monument, zwar auch kriegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbefindens rühriger Menschen in dieser Gegend.

Obgleich in später Zeit unter den Antoninen erbaut, behält es immer noch von trefflicher Kunst so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im ganzen anmutig ernst zuspricht und aus seinen obgleich sehr beschädigten Teilen das Gesühl eines fröhlich thätigen Daseins mitteilt. Es hielt mich lange sest; ich notierte manches, ungern scheibend, da ich mich nur besto unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zustande fühlte.

Doch auch jest wechselte schnell wieder eine freudige Aussicht in der Seele, die bald darauf zur Wirklichkeit gelangte.



### Trier, den 28. Pkinher

Wir brachten unserm Freunde Leutnant von Fritsch, ben wir auf seinem Posten widerwillig zurückgelassen, die erwünschte Nachricht, daß er den Militärverdienste orden erhalten habe, mit Recht, wegen einer braven That, und mit Glück, ohne an unserm Jammer teilsgenommen zu haben. Die Sache verhielt sich aber also.

Die Frangofen, weil fie uns weit genug ins Land vorgebrungen, uns in bedeutender Entfernung, in großer Not wußten, versuchten im Ruden einen unvermuteten Streich; fie näherten fich Trier in bedeutender Angabl. fogar mit Kanonen. Leutnant von Fritsch erfährt es und mit weniger Mannschaft geht er bem Feinde ent= gegen, der über die Bachsamteit ftugend, mehr ans ruckende Truppen befürchtend, nach furgem Gefecht fich bis Mergig gurudzieht und nicht wieder erscheint. Dem Freunde war das Pferd bleffiert, durch dieselbe Rugel fein Stiefel gestreift, dagegen er aber auch als Sieger zuruckfehrend aufs beste empfangen wird. Der Magiftrat, die Bürgerschaft erzeigen ihm alle mögliche Ausmerkfamfeit; auch die Frauenzimmer, die ihn bisber als einen hübschen jungen Mann gefannt, erfreuen fich nun doppelt an ihm als einem Belben.

Sogleich berichtet er seinem Chef den Vorsall, der wie billig dem Könige vorgetragen wird, worauf denn der blaue Kreuzstern ersolgt. Die Glückseitstels braven Jünglings, dessen lebhafteste Freude mitzusfühlen war ein ungemeiner Genuß; ihn hatte das Glück, das uns vermied, in unserm Rücken aufgesucht, und er sah sich für den millitärischen Gehorsam belohnt, der ihn an einer unthätigen Lage zu sessen gestellt schien.



# Trier, den 24. Phinber

Der Freund hatte mir bei jenem Kanonifus abermals Quartier verschafft. Auch ich war von der allgemeinen Krankheit nicht ganz frei geblieben und bedurfte daher einiger Arznei und Schonung.

In diesen ruhigen Stunden nahm ich sogleich die turzen Bemerkungen vor, die ich bei dem Monument au Rael aufgezeichnet hatte.

Soll man den allgemeinsten Eindruck aussprechen, so ist hier Leben dem Tod, Gegenwart der Zukunft entgegengestellt, und beide unter einander im ästhetischen Sinne aufgehoben. Dies war die herrliche Art und Weise der Alten, die sich noch lange genug in der Kunstwelt erhielt.

Die Höhe des Monuments kann siedzig Juß detragen, es steigt in mehrern architettonischen Abteilungen odeltskenartig hinauf; erst der Grund, auf diesem ein Sodel, sodann die Hauptmasse; darüber eine Attike, sodann ein Fronton und zuletzt eine wundersam sich aufschlingende Spike, wo sich die Reste einer Kugel und eines Ablers zeigen. Jede dieser Abteilungen ist mit den Gliedern, aus denen sie besteht, durchsaus mit Bildern und Zieraten geschmückt.

Diese Gigenschaft deutet denn freisich auf spätre Zeiten; denn dergleichen tritt ein, sobald sich die reine Proportion im Ganzen verliert, wie denn auch hier daran manches zu erinnern sein möchte.

Dessenungeachtet muß man anerkennen, daß dieses Werk auf eine erst kurz vergangne höhere Kunst gegründet ist. So waltet denn auch über das Ganze der antike Sinn, in dem das wirkliche Leben dargestellt wird, allegorisch gewürzt durch mythologische Andeutungen. In dem Hauptselde Mann und Frau von kolosisaler Bildung sich die Hände reichend, durch eine dritte verloschen Figur als einer segnenden verbunden. Sie stehen zwischen zwei sehr verzierten, mit über einander gestellten tanzenden Kindern geschmückten Pislastern.

Alle Flächen sodann deuten auf die glücklichsten Familienverhältnisse, übereindenkende und wirkende Berwandte, redliches, genußreiches Zusammenleben darstellend.

Aber eigentlich waltet überall die Thätigkeit vor; ich getraue mir jedoch nicht alles zu erklären. In einem Felde scheinen sich Geschäft überlegende Handelsteute versammelt zu haben; offendar aber sind besaden Schiffe, Delphine als Verzierung, Transport auf Saumrossen, Untunft von Waren und beren Veschauen, und was sont noch Menschliches und Natürliches mehr vorsommen dürfte.

Sodann aber auch im Zodiak ein rennendes Pjerd, das vielleicht vormals Wagen und Lenker hinter sich zog, in Friesen, sodann sonstigen Räumen und Giebelfeldern Bacchus, Faunen, Sol und Luna, und was sonst noch Wunderbares Knopf und Gipfel verzieren und verziert haben mag.

Das Ganze ist höchst erfreulich, und man könnte auf der Stufe, wo heutzutag Bau- und Bildkunst stehen, in diesem Sinne ein herrliches Denkmal den würdigsten Menschen, ihren Lebensgenüffen und Berbiensten gar wohl errichten. Und so war es mir benn recht erwünscht, mit solchen Betrachtungen beschäftigt den Geburtstag unser verehrten Herzogin Amalie im stillen zu seitern, ihr Leben, ihr edles Birten und Bohlthun umständlich zurüczurusen, woraus sich denn ganz natürlich die Aufregung ergab, ihr in Gebanken einen gleichen Obelist zu widmen und die sämtlichen Käume mit ihren individuellen Schicksalen und Tugenden charakteristisch zu verzieren.



### Trier, den 25. Oktober

Die mir nunmehr gegonnte Ruh und Beguemlichkeit benütte ich nun ferner, manches zu ordnen und aufzubewahren, was ich in den wildesten Zeiten bearbeitet hatte. Ich rekapitulierte und redigierte meine chromatischen Aften, zeichnete mehrere Figuren zu den Karbentafeln, die ich oft genug veränderte, um das, was ich darftellen und behaupten wollte, immer anschaulicher zu machen. Hierauf bacht ich denn auch meinen dritten Teil von Gehlers Physikalischem Lexifon wieder zu erlangen. Auf Erfundigung und Rachforschen fand ich endlich die Rüchmagd im Lazarett, das man mit ziemlicher Sorgfalt in einem Klofter errichtet hatte. Gie litt an der allgemeinen Arantheit, boch waren die Räume luftig und reinlich, fie erkannte mich, fonnte aber nicht reden, nahm den Band unter dem Haupte hervor und übergab mir ihn fo reinlich und wohl erhalten, als ich ihn überliefert hatte, und ich hoffe, die Sorafalt, der ich sie empfahl, wird ihr

Gin junger Schullehrer, der mich besuchte und mir verschiedne ber neuften Journale mitteilte, gab Belegenheit zu erfreulichen Unterhaltungen. Er per= wunderte fich, wie fo viel andre, daß ich von Poefie nichts wissen wolle, dagegen auf Naturbetrachtungen mich mit ganger Kraft zu werfen schien. Er war in der Kantischen Philosophie unterrichtet, und ich konnte ihm baber auf ben Beg beuten, ben ich eingeschlagen Wenn Kant in feiner Kritif ber Urteilsfraft, ber afthetischen Urteilsfraft die teleologische gur Geite stellt, so ergiebt sich daraus, daß er andeuten wolle, ein Kunstwerf solle wie ein Naturwerf, ein Naturwerf wie ein Kunftwerk behandelt, und ber Bert eines jeden aus fich selbst entwickelt, an sich felbst betrachtet werden. Über folche Dinge konnte ich fehr beredt fein und glaube dem guten jungen Mann einigermaßen genütt su haben. Es ist wundersam, wie eine jede Beit Wahrheit und Irrtum aus bem furz Bergangnen, ja bem längft Bergangnen mit fich trägt und ichleppt, muntre Beifter jedoch fich auf neuer Bahn bewegen, wo fie fichs benn freilich gefallen laffen, meift allein ju geben oder einen Gefellen auf eine furze Strecke mit sich fortzugiehen.



# Trier, den 26. Oktober

Nun durste man aber aus solchen ruhigen Umzebungen nicht heraustreten, ohne sich wie im Mittelsatter zu sinden, wo Klostermauern und der tollste, unzegelmäßigste Kriegszustand mit einander immersort fontrastierten. Besonders jammerten einheimische Bürger sowie zurücksehrende Emigrierte über das schreckliche Unheil, was durch die salschen Ussignaten über Stadt und Land gekommen war. Schon hatten

Handelshäuser gewußt, bergleichen nach Paris zu bringen, und von dort die Falscheit, völlige Ungiltigfeit, die höchste Gesahr vernommen, sich mit dergleichen nur irgend abzugeben. Daß die echten gleichsalls dadurch in Mißtredit gerieten, daß man bei völliger Umtehrung der Dinge auch wohl die Vernichtung aller dieser Papiere zu fürchten habe, siel jedermann auf. Dieses ungeheure übel nun gesellte sich zu den übrigen, sodaß es vor der Sinbildungskraft und dem Gesübl ganz grenzenloß erschien; ein verzweissungsvoller Zustand, demjenigen ähnlich, wenn nan eine Stadt vor sich niederbrennen sieht.



### Trier, ben 28. Oktober

Die Wirtstafel, an der man übrigens ganz wohl versorgt war, gab auch ein suneverwirrendes Schausspiel: Militärs und Angestellte, aller Art Unisorm, Farben und Trachten, im stillen mißmutig, auch wohl in Außerungen heftig, aber alle wie in einer gemeinsfamen Hölle zusammengesaßt.

Daselbst begegnete mir ein wahrhaft rührendes Ereignis; ein alter Hafarenossizier, mittler Größe, grauen Bartes und Haares und sunkelnden Auges, kam nach Tisch auf mich zu, ergriff mich bei der Hand und fragte, ob ich denn das alles auch mit ausgestanden habe? Ich konnte ihm einiges von Balmy und Hans erzählen, worauß er sich denn gar wohl das übrige nachbilden konnte. Hierauf sing er mit Enthussamus und warmem Anteil zu sprechen an, Worte, die ich nachzuschweiten kaum wage, des Inhalts: es sei schon unverantwortlich, daß man sie, deren Metier und Schuldigseit es bleibe, dergleichen Zustände zu erdulden und ihr Leben dabei zuzusehen, in solche Not gesührt, die vielleicht

faum jemals erhört worden; daß aber auch ich (er drückte feine aute Meinung über meine Berfonlichkeit und meine Arbeiten aus) bas hatte mit erdulden follen, barüber wollt er fich nicht zufrieden geben. Ich ftellte ihm die Sache von der heitern Geite vor, von der Seite, mit meinem Fürften, dem ich nicht agns unnüß gewesen, mit so vielen wackern Kricasmännern zu eigner Brufung biefe wenigen Wochen ber geduldet zu haben; allein er blieb bei feiner Rede, indeffen ein Civilift gu uns trat und bagegen erwiederte, man fei mir Dank schuldig, daß ich das alles mit ansehen wollen, indem man sich nun gar wohl von meiner geschickten Feder Darftellung und Auftlärung erwarten tonne. Der alte Degen wollte davon auch nichts wiffen und rief: glaubt es nicht, er ift viel zu flug! Was er schreiben dürfte, mag er nicht schreiben, und was er schreiben möchte. wird er nicht schreiben.

Übrigens mochte man kaum hie und da hinhorchen, der Berdruß war grenzenlos. Und wie es schon eine verdrießliche Empfindung erregt, wenn glückliche Menschen nicht ablassen, uns ihr Behagen vorzurechnen, so ist es noch viel unausstehlicher, wenn uns ein Unheil, das wir selbst aus dem Sinne schlagen möchten, immer wiederkäuend vorgetragen wird. Bon den Franzosen, die man haßte, aus dem Lande gedrängt zu sein, genötigt, mit ihnen zu unterhandeln, mit den Männern des zehnten Augusts sich zu besteunden, das alles war für Geist und Gemüt so hart, als disher die örperliche Tuldung gewesen. Man schonte der obersten Leitung nicht, und das Vertrauen, das man dem berühnten Feldherrn so lange Jahre gegönnt hatte, schien für immer verloren.

### Trier, den 29. Oktober

Alls man fich nun auf beutschem Grund und Boden wiederfand und aus der ungeheuersten Berwirrung zu entwickeln hoffen durfte, traf uns die Nachricht von Guftinens verwegnen und glücklichen Unternehmungen. Das große Magazin zu Speier war in feine Sande geraten, er hatte barauf gewußt, eine Übergabe von Maing zu bewirken. Diefe Schritte schienen die grenzenlofesten Übel nach sich zu ziehen, fie deuteten auf einen außerordentlichen, fo fühnen als folgerechten Beift, und ba mußte benn schon alles verloren fein. Nichts fand man mahrscheinlicher und natürlicher, als daß auch schon Robleng von den Franken besetht fei, und wie follten wir unfern Rückweg antreten! Frantfurt gab man in Gedanken gleichfalls auf; Sanau und Afchaffenburg an einer, Raffel an der andern Seite fah man bedroht und was nicht alles zu fürchten! Bom unfeligen Neutralitätssuftem Die nächsten Fürsten paralyfiert, besto lebendig thätiger die von revolutionären Gestinnungen ergriffne Maffe. Sollte man, wie Maing bearbeitet worden, nicht auch die Gegend und die nächst anftogenden Provingen zu Gefinnungen vorbereiten, und die schon entwickelten schleunig benühen? Das alles mußte jum Gedanten, jur Sprache fommen.

Öfters hört ich wiederholen: sollten die Franzosen wohl ohne große Überlegung und Umsicht, ohne starke Heeresmacht solche bedeutende Schritte gethan haben? Gustinens Handlungen schienen so kühn als vorsichtig; man dachte sich ihn, seine Gehilsen, seine Obern als weise, kräftige, konsequente Männer. Die Not war groß und sinnverwirrend, unter allen bisher erduldeten Leiden und Sorgen ohne Frage die größte.

Mitten in diesem Unheil und Tumulte sand mich ein verspäteter Brief meiner Mutter, ein Blatt, das an jugendlich ruhige, städtisch häusliche Verhältnisse gar wundersam erinnerte. Mein Oheim Schöff Textor war gestorben, dessen nahe Berwandtschaft mich von der ehrenhaft wirksamen Stelle eines Franksuter Ratsherrn bei seinen Lebzeiten ausschloß, worauf man herkömmlich löblicher Sitte gemäß meiner sogleich gedachte, der ich unter den Franksuter Graduierten ziemlich weit vorgerückt war.

Meine Mutter hatte den Auftrag erhalten, bei mir anzufragen, ob ich die Stelle eines Ratsberrn annehmen würde, wenn mir, unter die Losenden gewählt, die goldne Kugel zusiele? Bielleicht konnte eine solche Alnfrage in keinem selfsamern Augenblicke anlangen als in dem gegenwärtigen: ich war betroffen, in mich selbst zurückgewiesen; tausend Bilder stiegen vor mir auf und ließen mich nicht zu Gedansen kommen. Wie aber ein Kranker oder (Vesangner sich wohl im Augenblicke an einem erzählten Märchen zersstreut, so war auch ich in andre Sphären und Jahre versetzt.

ich befand mich in meines Großvaters Garten, mo Die reich mit Pfirfichen gesegneten Spaliere bes Entels Appetit gar luftern ansprachen, und nur die angedrobte Berweisung aus diesem Baradiese, nur die Boffnung, Die reiffte, rotbactigfte Frucht aus bes wohlthatigen Uhnherrn eigner Sand zu erhalten, folche Begierde bis zum endlichen Termin einigermaßen beschwichtigen fonnte. Sodann erblickt ich ben ehrwurdigen Alltvater um feine Rosen beschäftigt, wie er gegen die Dornen mit altertümlichen Sandichuhen, als Tribut überreicht von zollbefreiten Städten, fich vorsichtig verwahrte, bem cheln Laertes gleich, nur nicht wie biefer fehnfüchtig und fummervoll. Dann erblickt ich ihn im Ornat als Schultheiß mit der goldnen Rette auf dem Thronfeffel unter des Kaifers Bildnis; fodann leider in halbem Bewuntfein einige Jahre auf dem Krantenftuhle und endlich im Sarge.

Bei meiner letten Durchreise durch Frankfurt hatte ich meinen Dheim im Befitz bes haufes, hofes und Gartens gefunden, der als wackrer Sohn dem Vater gleich die höhern Stufen freistädtischer Verfassung erstiea. Sier im traulichen Kamilienfreis, in dem unveränderten, altbekannten Lokal riefen fich jene Anabenerinnerungen lebhaft hervor und traten mir nun neufraftig por die Augen. Sodann gesellten fich zu ihnen andre jugendliche Borftellungen, die ich nicht verschweigen darf. Welcher reichsstädtische Bürger wird leugnen, daß er früher oder später den Ratsherrn, Schöff und Burgemeister im Auge gehabt und seinem Talent gemäß nach diefen, vielleicht auch nach mindern Stellen emfig und porfichtig geftrebt; benn ber fuße Gedanke, an irgend einem Regimente teilzunehmen, erwacht aar bald in der Bruft eines jeden Republifaners, lebhafter und ftolger schon in der Seele des Knaben.

Diesen freundlichen Kinderträumen konnt ich mich jedoch nicht lange hingeben, nur allzuschnell aufgeschreckt besah ich mir die ahnungsvolle Lokalität, die mich unsfaßte, die traurigen Umgebungen, die mich beengten, und zugleich die Aussicht nach der Laterstadt getrübt, ja versinstet. Mainz in französischen Händen, Frankfurt bedroht wo nicht schon eingenommen, der Weg dorthin versperrt, und innerhalb jener Mauern, Straßen, Pläße, Bohnungen Jugendsenunde, Blutverwanden vielleicht schon von demselben Unglück ergrissen, daran ich Longwy und Berdun so graufam hatte leiden schen; wer hätte gewagt, sich in solchen Justand zu stürzen!

Aber auch in der glücklichsten Zeit jenes ehrwürdigen Staatskörpers wäre mir nicht möglich gewesen auf diesen Antrag einzugehen; die Gründe waren nicht schwer auszusprechen. Seit siebzehn Jahren genoß ich eines seltnen Glückes, des Vertrauens wie der Nachesicht des Herzogs von Weimar. Dieser von der Natur

höchst begunftigte, glücklich ausgebildete Fürst ließ sich meine wohlgemeinten, oft unzulänglichen Dienfte gefallen und gab mir Gelegenheit, mich zu entwickeln, welches unter feiner andern vaterländischen Bedingung möglich gewesen mare; meine Dankbarkeit war ohne (Brenzen, sowie die Anhänglichkeit an die hohen Frauen Gemahlin und Mutter, an die heranwachsende Familie, an ein Land, bem ich doch auch manches geleistet hatte. Und mußte ich nicht zugleich jenes Birtels neuerworbner höchstgebildeter Freunde gedenken, auch so manches andern häuslich Lieben und Guten, was fich aus meinen treubeharrlichen Bustanden entwickelt hatte? Diese bei folder Gelegenheit abermals erregten Bilder und Gefühle erheiterten mich auf einmal in bem betrübteften Augenblick, benn man ist schon halb gerettet, wenn man aus traurigfter Lage im fremden Land einen hoffnungsvollen Blick in die geficherte Beimat zu thun aufgeregt wird; fo genießen wir diesseits auf Erden, mas uns jenfeits ber Spharen jugejagt ift.

In folchem Sinne begann ich ben Brief an meine Mutter, und wenn fich biefe Beweggrunde junachft auf mein Gefühl, auf perfonliches Behagen, individuellen Borteil zu beziehen schienen, fo hatt ich noch andre hingugufugen, die auch das Bohl meiner Baterftadt berüchfichtigten und meine bortigen Gonner überzeugen fonnten. Denn wie follt ich mich in bem gang eigentumlichen Rreife thatig wirkfam erzeigen, wohn man vielleicht mehr als zu jedem andern treulich herangebildet fein muß? Ich hatte mich seit so viel Jahren zu Geichäften meinen Kähigfeiten angemeffen gewöhnt, und zwar folden, die zu städtischen Bedürfniffen und Zweden taum verlangt werden möchten. Sa ich burfte bingufugen, daß, wenn eigentlich nur Burger in ben Rat aufgenommen werben follten, ich nunmehr jenem Bustand so entfremdet sei, um mich völlig als einen Auswartigen zu betrachten. Diefes alles gab ich meiner

Mutter dankbar zu erkennen, welche sich auch wohl nichts anders erwartete. Freilich mag dieser Brief spät genug zu ihr gelangt sein.

FARE

Trier, ben 29. Oktober

Mein junger Freund, mit dem ich gar manche angenehme wissenschaftliche und litterarische Unterhaltung genoß, war auch im Geschichtlichen der Stadt und Umgebung gar wohl erfahren. Unsre Spaziergänge bei leidlichem Wetter waren deshalb immer belehrend, und ich kounte mir das Allgemeinste merken.

Die Stadt an sich hat einen auffallenden Charakter, sie behauptet, mehr geistliche Gebäude zu besihen als irgend eine andre von gleichem Umfang, und möchte ihr dieser Ruhm wohl kaum zu leugnen sein; denn sie ist innerhalb der Mauer von Kirchen, Kapellen, Röstern, Konventen, Kollegien, Ritter und Brüdergebäuden belastet, ja erdrückt; außerhalb von Abteien, Stiftern, Kartausen blockert, ja belagert.

Dieses zeugt denn von einem weiten geistlichen Wirkungstreis, welchen der Erzbischof sonst von hier aus beherrschte, denn seine Diöces war auf Metz, Toul und Verdum ausgedehnt. Auch dem weltlichen Regiment sehlt es nicht an schönen Besitztimern, wie denn der Kursürst von Trier auf beiden Seiten der Mosse ein herrliches Land beherrscht, und so sehlt es auch Trier nicht an Palästen, welche beweisen, daß zu verschiedner Zeit von hier aus die Herrschaft sich weit und breit erstreckte.

Der Ursprung der Stadt verliert sich in die Fabelszeit; das erfreuliche Lokal mag früh genug Anbauende hieher gelockt haben. Die Trevirer waren ins römische Neich eingeschloffen, erst Seiben, dann Christen, von Normannen und von Franken überwältigt, und zusetzt ward das schone Land dem römisch-deutschen Neiche einverleibt,

Ich wünschte wohl die Stadt in guter Jahreszeit, an friedlichen Tagen zu sehen, ihre Bürger näher fennen zu lernen, welche von jeher den Ruf haben freundlich und fröhlich zu sein. Bon erster Gigenschaft sinden sich in diesem Augenblicke wohl noch Spuren, von der zweiten kaum; und wie sollte Fröhlichkeit sich in einem so widerwärtigen Zustande erhalten.

Freilich wer in die Annalen der Stadt zurücksieht, findet wiederholte Nachricht von Kriegsunheil, das diese Gegend betroffen, da das Moselthal, ja der Fluß selbst dergleichen Züge begünstigt. Attila sogar aus dem sernsten Often hatte mit seinem unzählbaren Heere Vor und Nückzug wie wir durch diese Flußregion genommen. Was erduldeten die Ginwohner nicht im dreißigjährigen Kriege, dis zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts, indem sich der Fürst an Frankreich als den nachbarlichsten Alliierten angeschlossen hatte und darüber in langwierige österreichische Gesangenschaft geriet. Auch an innern Kriegen erkrantte die Stadt mehr als einmal, wie es überall in bischöflichen Städten sich ereignen mußte, wo der Bürger mit geitlich weltlicher Obergewalt sich nicht immer vertragen konnte.

Mein Führer, indem er mich geschichtlich unterrichtete, machte mich auf Gebäude der verschiedensten Zeit ausmerksam, wovon das meiste turios und daher wohl merkwürdig schien, weniges aber dem Geschmacksurteil erfreulich zusagte, wie vorher an dem Monumente zu Igel gerühnt werden konnte.

Die Reste des römischen Amphitheaters sand ich respektabel; da aber das (Bebäude über sich selbst zusammengestürzt und wahrscheinlich mehrere Jahrhunderte als Steinbruch behandelt war, ließ sich nichts entzissen. Bewundernswert jedoch war noch immer, wie die Alten ihrer Weisheit gemäß große Zwecke mit mäßigen Mitteln hervorzubringen suchten und die Naturgelegenheit eines Thals zwischen zwei Hügeln zu nühen gewußt, wo die Gestalt des Bodens an Exsavation und Substruktion dem Baumeister vieles glüsslich ersparte. Wenn man nun von den ersten Höhen des Martisberges, wo diese Auine gelegen, etwas weiter ausstetigt, so sieher man über alle Reliquien der Heiligen, iber Dome, Dächer und Schirme nach dem Apolloberg hinüber, und so behaupten beide Götter, den Merkur zur Seite, ihres Namens Gedächtnis; die Bilder waren zu beseitigen, der Genius nicht.

Bu Betrachtung der Bautunst früherer Mittelzeit bietet Trier merkwürdige Monumente; ich habe von solchen Dingen wenige Kenntnis, und sie sprechen nicht dum gebildeten Sinn. Mich wollte der Anblick bei einiger Teilnahme verwirren; manches davon ist versichtlich, zerstückt, zu anderm Gebrauche gewidmet.

Über die große Brücke, auch noch im Altertum gegrundet, führte man mich im beiterften Momente; bier nun fieht man deutlich, wie die Stadt auf einer mit ausspringendem Bintel-nach dem Rluß zu brängenden Fläche, welche benfelben gegen das linke Ufer hinweift, erbaut ift. Nun überschaut man vom Juge bes Apolloberges Fluß, Brucke, Mühlen, Stadt und Gegend, da fich denn die noch nicht gang entlaubten Weinberge jowohl zu unfern Füßen als auf ben erften Sohen des Martisberges gegenüber gar freundlich ausnahmen, anschaulich machten, in welcher gesegneten Gegend man sich befinde, und ein Gefühl von Wohlfahrt und Behagen erweckten, welches über ben Beinlandern in ber Luft zu schweben scheint. Die besten Sorten Mofelwein, die und nun zu teil wurden, schienen nach biefem Aberblick einen angenehmern Geschmack zu haben.



## Trier, den 29. Okfober

Unfer fürstlicher Heerführer kam an und nahm Quartier im Aloster St. Maximin. Diese reichen und sonst überglücklichen Menschen hatten denn freilich schon eine gute Zeit her große Unruhe erduldet; die Brüder des Königs waren dort einquartiert gewesen, und nachher war es nicht wieder leer geworden. Gine solche Anstalt, auß Ruh und Frieden entsprungen, auf Ruh und Friede berechnet, nahm sich freilich unter diesen Umständen wunderlich auß, da, man mochte noch so schonend verschner, ein gewaltiger Gegensat des Ritter und Mönchtuns sich hervorthat. Der Herzog wußte jedoch hier wie überall jelbst als ungebetner Gast durch Freigebigkeit und freundliches Betragen sich und die Seinigen angenehm zu machen.

Mich aber sollte auch hier der bose Kriegsbämon wieder versolgen. Unser guter Obrist von Gotsch war gleichfalls im Kloster einquartiert; ich sand ihn zur Nacht seinen Sohn bewachend und besorgend, welcher an der unglücklichen Krankheit gleichsalls hart darnieder lag. Dier mußt ich nun wieder die Litanei und Berwinschung unsers Feldzugs aus dem Munde eines alten Soldaten und Baters vernehmen, der die sämtlichen Fehler mit Leidenschaft zu rügen berechtigt war, die er als Soldat einsah und als Bater versluchte. Auch die Zeletten kamen wieder zur Sprache, und es mußte wirklich ein jeder, der sich diesen unseligen Punkt deutslich machte, durchaus verzweiseln.

Ich erfreute mich der Gelegenheit, die Abtei zu sehen, und fand ein weitläufiges, wahrhaft fürstliches Gebäude; die Zimmer von bedeutender Größe und Höhe, und die Jußboden getäfelt, Sammet und damastne Tapeten, Stuccatur, Verguldung und Schnitzwerf nicht gespart, und was man sonst in solchen Palästen zu sehen gewohnt ist, alles doppelt und dreisach in großen Spiegeln wiederholt.

**《34334334334334334334**359 + **6**33**43534343343343343** 

Auch ward den einquartierten Personen gaus wohl dahier; die Pserde jedoch konnten nicht sämtlich untergebracht werden, sie mußten unter freiem Himmel ausshalten ohne Lagerstätte, Rausen und Tröge. Unglücklicherweise waren die Futtersäcke gesault, und so mußte der Hafer von der Erde ausgeschnopert werden.

Wenn aber die Stallungen unbedeutend waren, so fand man die Keller besto geräumiger. Noch über die eignen Weinberge genoß das Kloster die Einnahme von vielen Zehnten. Freilich mochte in den letzten Monaten gar ntanches Stüdfaß geleert worden sein; es lagen deren viele auf dem Hose.



#### Den 30. Dkinber

gab unfer Fürft große Tafel; drei der vornehmften geistlichen Herren waren eingeladen, sie hatten föstliches Tischzeug, sehr schönes Porzellanservice hergegeben; von Silber war wenig zu sehen, Schähe und Kostbarfeiten lagen in Ehrendreitstein. Die Speisen von den fürstlichen Köchen schmackhaft zubereitet; Wein, der und früher hatte nach Frankreich solgen sollen, von Luxemburg zurückfehrend ward hier genossen; was aber am meisten Lob und Preis verdiente, war das kostbarste weiße Vrot, das an den Gegensah des Kommißbrots bei Hans erinnerte.

Ich hatte mich, als ich nach Trierischer Geschichte in biesen Tagen sorschte, notwendig auch um die Abtei St. Maximin bekümmern mussen; ich konnte daher mit meinem geistlichen Nachbar ein ganz austangendes geschichtliches Gespräch sühren. Das hohe Alter des Stifts ward vorausgeseht; dann gedachte man seiner

mannigsaltig wechselnden Schicksale, der nahen Lage des Stifts an der Stadt, beiden Teilen gleich gefährlich, wie es denn im Jahre 1674 niedergebrannt und völlig verwüstet wurde. Bon dem Wiederausbau und der allmählichen Herstellung in den gegenwärtigen Justand ließ ich mich auch unterrichten. Dazu konnte man viel Guteß sagen und die Anstalten preisen, welches der geistliche Herr auch gern vernahm; von den letzen Zeiten aber wollte er nichts Kühmliches wissen: die stranzösischen Prinzen waren da lange im Quartier gelegen, und man hatte von manchem Unfug, Übermut und Berschwendung zu hören.

Bei Abwechslung des Gesprächs daher ging ich wieder ins Geschichtliche zurück; als ich aber der frühern Zeit erwähnte, wo das Stift sich dem Erzbischof gleich geseht und der Abt Reichsstand des römischebeutschen Weichs gewesen, wich er lächelnd aus, als wenn er eine solche Erinnerung in der neusten Zeit für versfänglich halte.

Die Sorge des Herzogs für sein Regiment ward nun thätig und klar; denn als die Kranken zu Wagen sortzubringen unmöglich war, so ließ der Fürst ein Schiff mieten, um sie bequem nach Koblenz zu transportieren.

Nun aber kamen andre auf eine eigne Weise preßhaste Kriegsmänner an. Auf dem Rückzuge hatte man
gar bald bemerkt, daß die Kanonen nicht sortzubringen
seien; die Artilleriepserde kamen um, eines nach dem
andern, wenig Vorspann war zu sinden; die Pserde,
auf dem Hinzug requiriert, beim Herzug geslüchtet,
sehlten überall, man griff zu der lezten Maßregel: von
jedem Regiment mußte eine starke Anzahl Reiter absiden und zu Juße wandern, damit das Geschüß
gerettet werde. In ihren steisen Stiefeln, die zulegt
nicht mehr durchhalten wollten, litten diese braven
Menschen bei dem schrecklichen Bege unendlich; aber

auch ihnen erheiterte sich die Zeit, denn es ward Anstalt getroffen, daß auch sie zu Wasser nach Kobsenz fahren konnten.



### Dovember

Mein Fürst hatte mir aufgetragen, dem Marquis Lucchesini auszuwarten, eine Abschiedsempsehlung auszusprechen und mich nach einigem zu erkundigen. Bei später Abendzeit, nicht ohne einige Schwierigkeiten, ward ich dei diesem mir früher nicht ungewognen, debeutenden Manne eingelassen. Die Annut und Freundlichkeit, mit der er mich empfing, war wohlstätig; nicht so die Beantwortung meiner Fragen und Ersüllung meiner Wäsinsche; er entließ mich, wie er mich aufgenommen hatte, ohne mich im mindesten zu fördern, und man wird mir zutrauen, daß ich darauf vorbereitet gewesen.

Ms ich nun die Abfahrt jener franken und ermüdeten Reiter eifrig betreiben sah, ergriff mich gleichsalls das Gefühl, es sei wohl am besten gethan, einen Ausweg auf dem Basser zu suchen. Sehr ungern ließ ich meine Chaise zurück, die man mir aber nach Koblenz nachzususenden versprach, und mietete ein einmänniges Boot, wo mir denn beim Einschiffen meine sämtlichen Habseligkeiten gleichsam vorgezählt einen sehr angenehmen Eindruck machten, indem ich sie mehr als einmal versloren glaubte oder zu verlieren sürchtete. Zu dieser Fahrt gesellte sich ein preußischer Offizier, den ich als alten Bekannten aufnahm, dessen ich mich als Agen deutsch vorschwedte; wie er mir denn gewöhnlich den Kasse wollte präsentiert haben.

Das Wetter war leidlich, die Fahrt ruhig, und man erkannte die Annut dieser Wohlthat um so mehr, je mühseliger auf dem Landwege, der sich dem Flusse bie und da näherte, die Kolonnen dahinzogen oder auch wohl von Zeit zu Zeit stockend verweitten. Schon in Trier hatte man geklagt, daß bei so eitigem Rückmarsch die größte Schwierigkeit sei, Quartier zu sinden, indem gar oft die einem Regiment angewiesenen Ortschaften schon besetzt gefunden worden, wodurch große Not und Berwirrung entstehe.

Die Uferansichten ber Mofel waren längs biefer Kahrt höchst mannigfaltig; benn obaleich bas Waffer eigenfinnig feinen Sauptlauf von Gudweft nach Nordoft richtet, so wird es boch, da es ein schikanofes gebirgisches Terrain durchstreift, von beiden Seiten durch vorsvringende Wintel bald rechts bald links gedrängt. fodaß es nur im weitläufigen Schlangenagnge forts wandeln kann. Deswegen ift benn aber auch ein tuchtiger Fährmeifter höchst nötig; der unfre bewies Rraft und Gewandtheit, indem er bald hier einen vorgeschobnen Ries zu vermeiden, fogleich aber bort ben an fteiler Kelswand herflutenden Strom zu ichnellerer Fahrt fühn zu benüten mußte. Die vielen Ortschaften gu beiden Seiten gaben den munterften Unblick; ber Beinbau, überall forgfältig gepflegt, ließ auf ein heitres Bolk schlicken, das keine Mühe schont, den köstlichen Saft zu erzielen. Jeder fonnige Sügel mar benütt, bald aber bewunderten wir schroffe Felfen am Strom, auf deren schmalen vorragenden Kanten wie auf zu= fälligen Naturterraffen der Beinftock zum allerbeften gedieh.

Wir landeten bei einem artigen Wirtshause, wo ums eine alte Wirtin wohl empfing, manches erduldete Ungemach beklagte, den Emigrierten aber besonders alles Bose gönnte. Sie habe, sagte sie, an ihrem Birtstische gar oft mit Grauen gesehen, wie diese gottesvergessenen Menschen das liebe Brot kugel und brockenweise sich an den Kopf geworsen, sodaß sie und ihre Mägde es nachher mit Thränen zusammengekehrt.

Und fo ging es mit gutem Glück und Mut immer weiter hinab bis zur Dammrung, da wir uns denn aber in das mäandrische Flußgewinde, wie es sich gegen bie Sohen von Montreal herandrängt, verschlungen faben. Nun überfiel uns die Nacht, bevor wir Trarbach erreichen ober auch nur gewahren konnten. Es ward stockfinster; eingeengt wußten wir und zwischen mehr oder weniger steilem Ufer, als ein Sturm, bisher schon ructweise verkündigt, gewaltsam anhaltend hereinbrad; bald ichwoll der Strom im Gegenwinde, bald wechselten abprallende Windstöße niederstürzend mit wutendem Saufen; eine Welle nach der andern schlug über den Rahn, wir fühlten uns durchnäßt. Der Schiffmeister barg nicht feine Berlegenheit; die Not schien immer größer, je langer fie bauerte, und ber Drang war aufs höchste gestiegen, als ber wactre Mann versicherte, er wiffe weder, wo er sei noch wohin er steuern folle.

Unser Begleiter verstummte, ich war still in mir gesaßt. Wir schwebten in der tiessten Finsternis, nur manchmal wollte mir scheinen, daß Massen über mir doch noch etwas dunkter als der versinsterte Himmel sich dem Auge bemerklich machten; dies gewährte jedoch wenig Trost und Hossinung, zwischen Land und Felseingeschlossen zu sein, drang sich immer ängsklicher auf. Und so wurden wir im Stocksinstern lange hin und her geworsen, dis sich endlich in der Ferne ein Licht, und damit auch Hossinung aufthat. Nun ward nach Möglichkeit drauf los gesteuert und gerudert, wobei sich Kaul nach Kräften thätig erwies.

Endlich stiegen wir in Trarbach glücklich ans Land, wo man uns in einem leidlichen Gasthofe henne mit Reis alsobald andot. Ein angesehner Kausmann aber, die Landung von Fremden in so tiefer stürmischer Nacht vernehmend, nötigte uns in sein Haus, wo wir bei hellem Kerzenschein in wohlgeschmückten Jimmern englische schwarze Kunstblätterin Rahm und Glas gar zierlich aufgehaugen mit Freude, ja mit Rührung gegen die kurz vorher erduldeten sinstern Gefährlichkeiten begrüßend erblickten. Herr und Frau, noch junge Leute, beeiserten sich, uns gütlich zu thun; wir genossen des köstlichsten Moselweins, an dem sich mein Gefährte, der eine Wiederherstellung freilich am nötigsten haben mochte, besonders erauickte.

Paul gestand, daß er schon Rock und Stiefel ausgezogen, um, wenn wir scheitern sollten, uns durch Schwimmen zu erretten, wobei er sich denn freilich nur allein möchte durchgebracht haben.

Kaum hatten wir uns getrochnet und geletzt, als es in mir schon wieder zu treiben ansing und ich sorzuseilen begehrte. Der freundliche Wirt wollte uns nicht entlassen, sondern verlangte vielmehr, wir sollten den norgenden Tag noch zugeben, versprach auch von einer benachbarten Höhe die weiteste, schönste Aussicht über ein bedeutend Gelände und manches andre, was uns zur Erquichung und Zerstreuung hätte dienen können. Aber es ist wunderbar, wie sich der Mensch an ruhige Zustände gewöhnt und in denselben verharren mag, so giedt es auch eine Gewöhnung zum Unruhigen; es war in mir die Nötigung zu einem rollenden Forteilen, der ich nicht gebieten konnte.

Alls wir daher fortzueilen im Begriff standen, nötigte uns der wackee Mann noch zwei Matratzen auf, damit wir im Schiff voenigstens einige Bequemlichkeit hätten; die Frau gab solche nicht gerne her, welches ihr, da der Barchent neu und schön, gar nicht zu verbenken war. Und so ereignet sichs oft in Ginquartierungsfällen, daß bald der eine bald der andre Gatte dem ausgedrungnen Gast mehr oder weniger wohl will.

Bis Roblenz schwammen wir ruhig hinunter, und

ich erinnere mich nur deutlich, daß ich am Ende der Fahrt daß schönste Naturbild gesehen, was mir vielleicht zu Augen gekommen. Als wir gegen die Moselsbrücke zusuhren, stand uns dieses schwarze, mächtige Bauwerk kräftig entgegen; durch die Bogenöffnungen aber schauten die stattlichen Gebäude des Thals, über der Brückenlinie sodann das Schloß Ehrenbreitstein im blauen Duste durch und hervor. Nechts bildete die Stadt an die Brücke sich anschließend einen tüchtigen Borgrund; dieses Bild gab einen herrlichen aber nur augenblicklichen Genuß, denn wir landeten und schickten sogleich gewissenhaft die Watragen unversehrt an das von den wackern Trarbachern uns bezeichnete Handelsshaus.

Dem Herzog von Weimar war ein schönes Quartier eingeräumt, worin auch ich ein gutes Unterkommen sant; die Armee rückte nach und nach heran, die Dienerschaft des fürstlichen Generals tras ein und konnte nicht genug von den Unbilden erzählen, die sie erseiden missen. Wir segneten uns, die Wasserschut eingeschlagen zu haben, und die glücklich überstandne Windsbraut schien nur ein geringes übel gegen eine stockende und überall gehinderte Landsahrt.

Der Fürst selbst war angekommen; um den König versammelten sich viele Generale; ich aber, in einsamen Spaziergängen den Rhein hin, wiederholte mir die wunderlichen Ereignisse der vergangnen Wochen.



Gin französischer General, Lasanette, Haupt einer großen Partei, vor kurzem der Abgott seiner Nation, des vollkommensten Bertrauens der Soldaten genießend, lehnt sich gegen die Obergewalt auf, die allein nach Gesangennehmung des Königs das Reich repräsentiert; er entstieht, seine Armee, nicht stärker als dreiundswanzigtausend Mann, bleibt ohne General und Obersoffiziere, desorganisiert, bestürzt.

Bur selbigen Zeit betritt ein mächtiger König mit einem achtzigtausend Mann starken verbündeten Heere den Boden von Frankreich; zwei besestige Städte nach geringem Zaudern ergeben sich.

Nun erscheint ein wenig gekannter General, Dumouriez; ohne jemals einen Oberbesehl geführt zu haben, nimmt er gewandt und klug eine sehr starke Stellung; sie wird durchbrochen, und doch erreicht er eine zweite, wird auch daselbst eingeschlossen, und zwar so, daß der Feind sich zwischen ihn und Paris stellt.

Aber sonderbar verwidelte Justände werden durch anhaltendes Regenwetter herbeigeführt; das surchtbare alliierte Heer, nicht weiter als sechs Sunden von Chalons und zehn von Kheims, sieht sich abgehalten diese beiden Orte zu gewinnen, bequemt sich zum Rückzug, räumt die zwei eroberten Plätze, verliert über ein Orittel seiner Mannschaft und davon höchstens zweistausend durch die Wassen, und sieht sich nun wieder am Rheine. Alle diese Begegnisse, die an das Wunderbare grenzen, ereignen sich in weniger als sechs Wochen, und Frankreich ist aus der größten Gesahr gerettet, deren seine Jahrbücher jemals gedenken.

Vergegenwärtige man sich nun die vielen tausend Teilnehmer an solchem Mißgeschick, denen das grimmige Leibes und Seclenleiden einiges Recht zur Klage zu geben schien, so wird man sich leicht vorstellen, daß nicht alles im stillen abgethan ward, und so sehr man sich auch vorzusehn gedachte, doch aus einem vollen herzen der Mund zuzeiten überging.

Und so begegnete benn auch mir, daß ich an großer Zasel neben einem alten tresslichen General saß und vom Bergangnen zu sprechen mich nicht ganz enthielt, worauf er mir zwar freundlich aber mit gewisser Bestimmtheit antwortete: Erzeigen Sie mir morgen früh die Ghre, mich zu besuchen, da wir uns hierüber freundlich und aufrichtig besprechen wollen. Ich schien es anzunehmen, blieb aber aus und gelobte mir innerlich, das gewohnte Stillschweigen sobald nicht wieder zu brechen.

Auf der Wassersahrt sowie auch in Koblenz hatte ich manche Bemerkung gemacht zum Vorteil meiner chromatischen Studien; besonders war mir über die epoptischen Farben ein neues Licht aufgegangen, und ich fonnte immer mehr hossen, die physischen Erscheinungen in sich zu verknüpfen und sie von andern abzusondern, mit denen sie in entsernterer Verwandtschaft zu stehen schienen.

Auch kam mir des treuen Kämmerier Wagner Tagebuch zu Ergänzung des meinigen gar wohl zu statten, das ich in den letzten Tagen ganz und gar vernachläfsigt hatte.

Des Herzogs Regiment war herangesommen und fantonnierte in den Tötsern gegen Neuwied über. Hier bewies der Fürst die väterlichste Sorgsalt für seine Untergednen; jeder Einzelne durfte seine Not klagen, und po viel nur möglich, ward abgestellt und nachgeholsen. Leutnant von Flotow, in der Stadt auf Kommando stehend und dem Wohlthäter am nächsten, erwies sich thätig und hilfreich. Dem Hauptbedürsnis an Schuhen und Stiefeln wurde dadurch abgeholsen, daß man Leder kaufte und die im Regimente sich sindenven Schufter unter den Meistern der Stadt arbeiten ließ. Auch sür Neinlichseit und Zierde war gesorgt, gelbe Kreide ans geschäfit, die Kolletts gesäubert und gefärdt, und unspe

Meine Studien jedoch sowohl als die heitre Unterhaltung mit den Kanzlei und Hausgenoffen wurden gar sehr belebt durch den Ehrenwein, welcher von trefflicher Moselsorte unserm Fürsten vom Stadtrate gereicht ward und welchen wir, da der Fürst meist auswärts speiste, zu genießen die Erlaubnis hatten. Als wir Gelegenheit sanden, einem von den Gebern darüber ein Kompliment zu machen, und dankbar anerkannten, daß sie sich bei solcher Gelegenheit um unsertwillen mancher guten Flasche berauben wollen, vernahmen wir die Erwiedrung, daß sie uns dies und noch viel mehr gönnten und nur die Fässer bedauerten, welche sie an die Emigrierten wenden müssen, welche zwar viel Geld aber auch viel Unheil über die Stadt gebracht, ja den Zusstand derselben völlig umgekehrt; besonders aber wollte nan ihr Betragen gegen den Fürsten nicht rühmen, an bessen Stelle sie sich gewissernaßen geseth und gegen seinen Willen kühnlich Unverantwortliches unternommen.

In der letzten Unheil drohenden Zeit war er auch nach Regensdurg abgereist, und ich schlich zu schöner heitrer Mittagsstunde an sein Schloß hin, das auf dem linken Rheinuser etwas oberhalb der Stadt wundersschön, seitdem ich diese Gegend nicht betreten, aus der Erde gewachsen war. Es stand einsam und als die allerneuste wenn auch nicht architektonische doch politische Ruine da, und ich hatte nicht den Mut, mir von dem umherwandelnden Schloßvogt den Eingang zu gewinnen. Wie schön war die nähere und weitre Umzgebung, wie angebaut und gartenreich der Raumzwischen Schloß und Stadt; die Aussicht den Rhein stromaufrußg und besänstigend, gegen Stadt und Festung aber prächtig und aufregend.

In der Absicht, mich übersetzen zu lassen, ging ich zur sliegenden Brüde, ward aber ausgehalten oder hielt mich vielmehr selbst auf in Beschauung eines österreichisschen Wagentransportes, welcher nach und nach übersgescht wurde. Dier ereignete sich ein Streitzwischen einem preußischen und österreichischen Unterossizier, welcher den Charakter beider Nationen klar ins Licht setze.

-Nom Öfterreicher, der hieher postiert war, um die möglich schnelle Aberfahrt der Bagenkolonne zu beaufsichtigen, aller Verwirrung vorzubeugen und deshalb fein andres Ruhrwert dazwischen zu laffen, verlangte der Breufe heftig eine Ausnahme für fein Bägelchen, auf welchem Frau und Kind mit einigen Sabseligkeiten gepackt waren. Mit großer Gelaffenheit verfagte ber Diterreicher die Fordrung, auf die Ordre fich berufend, die ihm dergleichen ausdrücklich verbiete; ber Preuße ward heftiger, der Öfterreicher womöglich gelaffener; er litt feine Lucke in der ihm empfohlenen Rolonne, und der andre fand sich einzudrängen keinen Raum. Endlich schlug der Zudringliche an feinen Gabel und forberte den Widerstehenden heraus; mit Drohen und Schimpfen wollte er feinen Gegner ins nächfte Gagchen bewegen, um die Sache dafelbft auszumachen; ber höchft rubige, perständige Mann aber, der die Rechte feines Postens gar wohl kannte, rührte sich nicht und hielt Ordnung nach wie vor.

Ich wünschte diese Scene wohl von einem Charakterzeichner aufgesaßt, denn wie im Betragen so auch in Gestalt unterschieden sich beide; der Gelassen war stämmig und stark, der Wütende, denn zulegt erwies er sich so, hager, lang, schmächtig und rührig.

Die auf diesen Spazierweg zu verwendende Zeit war zum Teil schon verstrichen, und mir vertrieb die Furcht vor ähnlichen Retardationen bei der Rücksehr jede Lust das sonst so geliebte Thal zu besuchen, das doch nur das Geschles schonerzlichen Entbekrens erregt und mich fruchtlos zu Betrachtung früherer Jahre aufgeregt hätte; doch stand ich lange hinüber schauend, friedlicher Zeiten mitten im verwirrenden Wechsel irdischer Ereignisse treulich eingedenk.

Und so tras es zusällig, daß ich von den Maßregeln zim sernern Feldzuge auf dem rechten User näher unterrichtet ward. Des Herzogs Regiment rüstete sich, hinüber zu ziehen; ber Fürst selbst mit seiner ganzen Umgebung sollte folgen. Mir bangte vor jeder Fortssetzung des friegerischen Zustandes, und das Fluchtsgefühl ergriff mich abermals. Ich möchte dies ein umgekehrtes Heinweh nennen, eine Sehnsucht ins Weite statt ins Enge. Ich stand, der herrliche Fluß lag vor mir, er gleitete so sant und lieblich hinunter in aussgedehnter breiter Landschaft: er sloß zu Freunden, mit denen ich trots manchem Wechseln und Wenden immer treu verbunden geblieben. Mich verlangte aus der fremden, gewaltsamen Welt an Freundesbruft, und so mietete ich nach erhaltnem Urlaub eilig einen Kahn dis Tüsseldorf, meine noch immer zurückbleibende Chaise Koblenzer Freunden empsehlend, mit Bitte, sie mir hinabwärts zu spedieren.

Als ich nun mit meinen Sabseligkeiten mich einsgeschifft und sogleich auf dem Strome dahin schwimmeniah, begleitet vom getreuen Paul und einem blinden Passager, welcher gelegentlich zu rudern sich verband, hielt ich mich für glücklich und von allem libel bespeit.

Indessen standen noch einige Abenteuer bevor. Wir hatten nicht lange slußabwärts gerudert, als zu bemerken war, daß der Kahn ein itarkes Leck haben müsse, indem der Fährmann von Zeit zu Zeit das Wassersleiß ausschöpiete. Und nun entdeckte sich erst, daß wir bei übereilt unternommner Kahrt nicht bedacht hatten, wie auf die weite Strecke hinab von Koblenz die Tüsseldorf der Schiffer nur ein altes Boot zu nehmen pstegt, um es unten als Brennholz zu verkausen und sein Fährgeld in der Tasche ganz leicht nach Hause zu wandern.

Inbessen suhren wir getrost dahin. Gine sternhelle boch sehr kalte Nacht begünstigte unsre Fahrt, als auf einmal der fremde Ruderer verlangte ans Land geseht zu werden, und sich mit dem Schisser zu streiten ansing, an welcher Stelle es benn eigentlich für den Wandrer

am vorteilhaftesten sei, worüber sie sich nicht vereinigen konnten.

Unter diesen Sändeln, die mit Bestigkeit geführt wurden, sturzte unser Fährmann ins Waffer und wurde nur mit Mühe berausgezogen. Nun konnte er bei heller, flarer Nacht nicht mehr aushalten und bat bringend um die Erlaubnis bei Bonn anfahren zu burfen, um sich zu trocknen und zu erwärmen. Mein Diener ging mit ihm in eine Schiffertneipe, ich aber beharrte, unter freiem Simmel zu bleiben, und ließ mir ein Lager auf Mantelfack und Vortefeuille bereiten. So groß ift die Macht der Gewohnheit, daß mir, der ich die letten fechs Wochen fast immer unter freiem Simmel zugebracht hatte, vor Dach und Zimmer graute. Diesmal aber entstand daraus für mich ein neues Unheil, welches man freilich hatte vorhersehen sollen: den Rahn hatte man zwar fo weit als möglich auf den Strand gezogen, aber nicht fo weit, daß er nicht durch bas Leck noch hätte Baffer einnehmen können.

Nach einem tiesen Schlase san ich mich mehr als erfrischt, denn das Wasser war dis zu meinem Lager gedrungen und hatte mich und meine Habseligkeiten durchnäßt. Ich war daher genötigt aufzustehen, das Wirtshaus auszusuchen und mich in Tabat schmauchender, Glühwein schlürsender Gesellschaft so gut als mögelich zu trocknen; worüber denn der Morgen ziemlich herankam, und eine verhätete Reise durch frisches Kudern eifrig beichleunigt wurde.

# Bwilchenrede

Wenn ich mich nun so in der Erinnerung den Rhein hinunter schwimmen sehe, wüßt ich nicht genau zu sagen, was in nur vorging. Der Anblick eines friedlichen Wasserspiegels, das Gefühl der bequemen Fahrt auf demselben ließ mich nach der kurz vergangnen Zeit zurückschauen wie auf einen bösen Traum, von dem ich mich soeden erwacht fände; ich überließ mich den heitersten Hossungen eines nächsten gemütlichen Zusammenseins.

Nun aber, wenn ich mitzuteilen fortsahren soll, muß ich eine andre Behandlung wählen, als dem bisherigen Vortrag wohl geziemte; denn wo Tag für Tag das Bedeutendste vor unsern Augen vorgeht, wenn wir mit so viel Tausenden leiden und fürchten und nur surchtsam hoffen, dann hat die Gegenwart ihren entschiednen Wert, und Schritt vor Schritt vorgetragen erneut sie das Vergangne, indem sie auf die Zukunst hindeutet.

Was aber in geselligen Zirkeln sich ereignet, kann nur aus einer sittlichen Folge der Außerungen innerlicher Zustände begriffen werden; die Restevion ist hier an ihrer Stelle, der Augenblick spricht nicht für sich selbst, Andenken an das Vergangne, spätere Vetrachtungen müssen ihn bolmetschen.

Wie ich überhaupt ziemlich unbewußt lebte und mich vom Tag zum Tage führen ließ, wobei ich mich besonders die letzten Jahre nicht übel besand, so hatte ich die Sigenheit, niemals weder eine nächst zu erwartende Person noch eine irgend zu betretende Stelle vorauszudenken, sondern diesen Zustand unvorbereitet auf mich einwirken zu lassen. Der Borteil, der daraus entsteht, ist groß; man braucht von einer vorgesaßten

Soe nicht wieder zurückzukommen, nicht ein selbstbeliebig gezeichnetes Bild wieder auszulöschen und mit Unbehagen die Wirklichkeit an dessen Stelle aufzunehmen; der Nachteil dagegen mag wohl herwortreth, daß wir mit Undewußtsein in wichtigen Augenblicken nur herumtasten und uns nicht gerade in jeden gauz unvorhergesehnen Zustand aus dem Stegreise zu sinden wissen.

In eben dem Sinne war ich auch niemals aufmerksfam, was meine persönliche Gegenwart und Geistessstummung auf die Menschen wirke, da ich denn oft ganz unerwartet fand, daß ich Neigung oder Abneigung und sogar oft beides zugleich erregte.

Bollte man nun auch dieses Betragen als eine ins dividuelle Eigenheit weder loben noch tadeln, so muß doch bemerkt werden, daß sie im gegenwärtigen Falle gar wunderliche Phänomene und nicht immer die ers

freulichsten hervorbrachte.

Ich war mit jenen Freunden seit vielen Jahren nicht zusammengekommen, sie hatten sich getreu an ihrem Lebensgange gehalten, dagegen mir das wundere bare Los beschieden war, durch manche Stusen der Prüfung, des Thuns und Duldens durchzugehen, sodich in eben der Person beharrend ein ganz andrer Mensch geworden, meinen alten Freunden saft unskenntlich auftrat.

Es würde schwer halten, auch in spätern Jahren, wo eine freiere übersicht des Lebens gewonnen ist, sich genaue Rechenschaft von jenen übergängen abzulegen, die bald als Vorschritt bald als Rückschritt erscheinen und doch alle dem gottgesührten Menschen zu Rutz und Frommen gereichen müssen. Ungeachtet solcher Schwierigkeiten aber will ich meinen Freunden zuliebe einige Andeutung versuchen.

Der sittliche Mensch erregt Neigung und Liebe nur insofern, als man Sehnsucht an ihm gewahr wird; sie brückt Besitz und Wunsch zugleich aus, den Besitz eines zärrlichen Herzens und den Wunsch, ein gleiches in andern zu sinden; durch jenes ziehen wir an, durch dieses geben wir uns hin.

Das Sehnfüchtige, das in mir lag, das ich in frühern Jahren vielleicht zu fehr gehegt und bei fortschreitendem Leben frajtig zu befämpfen trachtete, wollte dem Manne nicht mehr ziemen, nicht mehr genügen, und er fuchte deshalb die volle, endliche Befriedigung. Das Ziel meiner innigften Sehnsucht, beren Qual mein ganges Inneres erfüllte, war Italien, beffen Bild und Gleichnis mir viele Jahre vergebens vorschwebte, bis ich endlich durch fühnen Entschluß die wirkliche Gegen= wart zu fassen mich erdreiftete. In jenes herrliche Land find mir meine Freunde gern auch in Gedanken gefolgt, fie haben mich auf Sin und Berwegen begleitet. möchten fie nun auch nächstens ben längern Aufent= halt daselbst mit Neigung teilen und von bort mich wieder zurückbegleiten, da fich alsdann manches Problem faßlicher auflösen wird.

In Italien fühlt ich mich nach und nach fleinlichen Borstellungen entrissen, falschen Wünschen enthoben, und an die Stelle der Sehnsucht nach dem Lande der Künste setzte sich die Schnsucht nach der Kunst selbst; ich war sie gewahr geworden, nun wünscht ich sie zu durchs dringen.

Das Studium der Kunst wie das der alten Schriststeller giebt uns einen gewissen Halt, eine Befriedigung in uns selbst; indem sie unser Inneres mit großen Gegentänden und Gesinnungen füllt, bemächtigt sie sich aller Wünsche, die nach außen strebten, begt aber jedes würdige Verlangen im stillen Busen; das Bedürsis der Mitteilung wird immer geringer, und wie Malern, Bildhauern, Baumeistern, so geht es auch dem Liebhaber: er arbeitet einsam für Genüsse, die er mit andern zu teilen kaum in den Fall kommt.

Aber zu gleicher Zeit sollte mich noch eine Ableitung der Welt entfremden, und zwar die entschiedenste
Wendung gegen die Natur, zu der ich aus eigenstem
Trieb auf die individuellste Weise hingelenkt worden. Her sand ich weder Weister noch Gesellen und mußte
selbst für alles stehen. In der Einsamkeit der Wälder und Gärten, in den Finsternissen der dunkeln Kammer wär ich ganz einzeln geblieden, hätte mich nicht ein glückliches häusliches Verhältnis in dieser wunderlichen Epoche lieblich zu erquicken gewußt. Die römischen Elegien, die venetianischen Epigramme fallen in diese Zeit.

Run aber follte mir auch ein Vorgeschmack friegerischer Unternehmungen werden: denn der schlesischen burch den Reichenbacher Kongreß geschlichteten Campagne beizuwohnen beordert, hatte ich mich in einem bedeutenden Lande durch manche Erfahrung aufgeflärt und erhoben gesehen und zugleich burch anmutige Zerstreuung hin und her gauteln laffen, indeffen bas Unheil der frangofischen Staatsummalzung fich immer weiter verbreitend jeden Geift, er mochte bin benten und finnen, wohin er wollte, auf die Dberfläche der europäischen Welt gurudforderte und ihm die graufamften Wirklichkeiten aufdrang. Rief mich nun gar die Pflicht, meinen Fürsten und Berrn erft in die bedenklichen bald aber traurigen Greignisse be3 Tags abermals hineinzubegleiten und das Unerfreuliche, das ich nur gemäßigt meinen Lefern mitzuteilen gewagt, männlich zu erdulden, fo hatte alles, was noch Zartes und Herzliches sich ins Innerste zurückgezogen hatte, auslöschen und verschwinden

Fasse man dies alles zusammen, so wird der Justand, wie er nachstehend stizzenhaft verzeichnet ist, nicht ganz rätselhaft erscheinen, welches ich um so mehr wünschen nuß, da ich ungern dem Trieb widerstehe,

biese vor vielen Jahren flüchtig versaßten Blätter nach gegenwärtiger Einsicht und Überzeugung umzuschreiben.



## Pempelforf, November 1792

Es war schon finster, als ich in Düsseldorf landete und mich daher mit Laternen nach Pempelfort bringen ließ, wo ich nach augenblicklicher Überraschung die sreundlichste Aufnahme sand; vielsaches hin und hers sprechen, wie ein solches Wiedersehen aufregt, nahm einen Teil der Nacht hinweg.

Den nächsten Tag war ich durch Fragen, Antworten und Erzählen bald eingewohnt; der unglückliche Feldzug gab leider genugsame Unterhaltung, niemand hatte sich den Ausgang so traurig gedacht. Aber auch aussprechen komnte niemand die tiese Wirkung eines beinahe vierswöchentlichen furchtbaren Schweigens, die sich immer steigernde Ungewißheit bei dem Mangel aller Nachsrichten. Eben, als wäre das alliierte Heer von der Erde verschlungen worden, so wenig verlautete von demselben; jedermann, in eine gräßliche Leere hineinsblickend, war von Furcht und Angiten gepeinigt, und nun erwartete man mit Entsehen die Kriegsläuste schon wieder in den Niederlanden, man sah das linke Rheinzuser und zugleich das rechte bedroott.

Von solchen Betrachtungen zerstreuten uns moralische und litterarische Berhandlungen, wobei mein Realismus zum Vorschein kommend, die Freunde nicht sonderlich erbaute.

Ich hatte seit der Revolution, mich von dem witben Wesen einigermaßen zu zerstreuen, ein wunderbares Werk begonnen, eine Reise von sieben Brüdern ver-

schiedner Art, jeder nach seiner Weise dem Bunde dienend, durchaus abenteuerlich und märchenhaft, verworren, Aussicht und Absicht verbergend, ein Gleichnis unsers eignen Zustandes. Man verlangte eine Box-lesung, ich ließ mich nicht viel bitten und rüctte mit neinen Hesten hervor; aber ich bedurfte auch nur wenig Zeit, um zu bemerken, daß niemand davon erbaut sei. Ich dieß daher meine wandernde Familie in irgend einem Hasen und mein weitres Manuskript auf sich selbst beruhen.

Meine Freunde jedoch, die sich in fo veränderte Gesinnung nicht gleich ergeben wollten, versuchten mancherlei, um frühere Gefühle durch altere Arbeiten wieder hervorzurufen, und gaben mir Sphigenien gur abendlichen Borlefung in die Sand; das wollte mir aber gar nicht munden, dem garten Sinne fühlt ich mich entfremdet, auch von andern vorgetragen war mir ein folder Anklang läftig. Indem aber bas Stud gar bald zurückgelegt ward, schien es, als wenn man mich durch einen höhern Grad von Folter zu prufen gedenke. Man brachte Öbivus auf Rolonos, beffen erhabne Beiligfeit meinem gegen Kunft, natur und Welt gewendeten, durch eine schreckliche Campagne verhärteten Sinn gang unerträglich schien; nicht hundert Beilen hielt ich aus. Da ergab man fich denn wohl in die Gefinnung des veränderten Freundes, fehlte es doch nicht an fo mancherlei Unhaltepunkten bes

Aus den frühern Zeiten deutscher Litteratur ward manches Einzelne erfreulich hervorgerusen, niemals aber drang die Unterhaltung in einen tiesern Zusammenhang, weil man Merkmale ungleicher Gesimmung vermeiden wollte. Soll ich irgend etwas Allgemeines hier einschalten, so war es schon seit zwanzig Jahren wirklich eine merkwürdige Zeit, wo bedeutende Eristenzen zusammentrasen und Menschen von einer Seite sich an

einander schlossen, obgleich von der andern höchst versichieden; jeder brachte einen hohen Begriff von sich selbst zur Gesellschaft, und man ließ sich eine wechselseitige Berehrung und Schonung gern gefallen.

Das Talent besestigte seinen erwordnen Besit einer allgemeinen Achtung, durch gesellige Berbindungen wußte man sich zu hegen und zu sördern, die errungnen Vorteile wurden nicht mehr durch Sinzelne sondern durch eine übereinstimmende Mchrheit erhalten. Daß hiebei eine Art Absichtlichkeit durchwalten mußte lag in der Sache; so gut wie ander Weltstünder verstanden sie, eine gewisse Kunft in ihre Verhältnisse zu legen, man verzieh sich die Eigenheiten, eine Empsindlichkeit hielt der andern die Wage, und die wechselseitigen Mißverständnisse blieben lange verdorgen.

Zwischen diesem allen hatte ich einen wunderlichen Stand, mein Talent gab mir einen ehrenvollen Platz in der Gesellschaft, aber meine hestige Leidenschaft für das, was ich als wahr und naturgemäß erkannte, erslaubte sich manche gehässige Ungezogenheit gegen irgend ein scheindar falsches Streben; weswegen ich mich auch mit den Gliedern jenes Kreises zu Zeiten überwarf, ganz oder halb versöhnte, immer aber im Dünkel des Nechthabens auf meinem Wege sortging. Dabei bes hielt ich etwas von der Ingenuität des Voltairischen Huronen noch im spätern Alter, sodaß ich zugleich unerträglich und liebenswürdig sein konnte.

Ein Feld jedoch, in welchem man sich mit mehr Freiheit und Übereinstimmung erging, war die westsliche, um nicht zu sagen französische Litteratur. Jacobi, indem er seinen eignen Weg wandelte, nahm doch Kenntnis von allem Bedeutenden, und die Nachbarschaft der Niedersande trug viel dazu bei, ihn nicht allein litterarisch sondern auch persönlich in jenen Kreis zu ziehen. Er war ein sehr wohlgestalteter Mann, von den vorteilhastesten Gesichtszügen, von einem zwar as

meffenen aber doch höchst gefälligen Betragen, bestimmt, in jedem gebildeten Kreise zu alangen.

Bundersam war jene Zeit, die man sich kaum wieder vergegenwärtigen könnte; Boltaire hatte wirflich die alten Bande der Menschheit ausgeköst; daher entstand in guten Köpsen eine Zweiselslucht an dem, was man sonst sür würdig gehalten hatte. Wenn der Philosoph von Fernen seine ganze Bemühung dahin richtete, den Ginsluß der Geistlichseit zu mindern und zu schwächen, und hauptsächlich Europa im Auge behielt, so erstreckte de Pauw seinen Eroberungsgeist über fernere Weltteile: er wollte weder Chinesen noch Agyptern die Shre gönnen, die ein vielzähriges Vorzurteil auf sie gehäuft hatte. Als Kanonitus von Kanten Rachdar von Düsseldorf, unterhielt er ein freundschaftsliches Verhältnis mit Jacobi; und wie mancher andre wäre nicht hier zu nennen!

Und so wollen wir doch noch hemfterhuis einführen, welcher der Fürstin Galligin ergeben in dem benachbarten Münfter viel verweilte. Diefer ging nun von seiner Seite mit Geistesverwandten auf zartere Beruhigung, auf ideelle Befriedigung aus und neigte sich mit platonischen Gesinnungen der Religion zu

Bei diesen fragmentarischen Erinnerungen nuß ich auch noch Diderots gedenken, des hestigen Dialektikers, der sich auch eine Zeit lang in Pempelsort als Gast sehr wohl gesiel und mit großer Freimütigkeit seine Paradoren behauptete.

Auch waren Rousseaus auf Naturzustände gerichtete Aussichten diesem Kreise nicht fremd, welcher nichts ausschloß, also auch mich nicht, ob er mich gleich eigentlich nur duldete.

Denn wie die äußere Litteratur auf mich in jüngern Jahren gewirft, ist an mehrern Orten schon angedeutet. Fremdes konnt ich wohl in meinem Nußen verwenden aber nicht aufnehmen, deshalb ich mich denn über das Fremde mit andern eben so wenig zu verständigen vermochte. Gbenso wunderlich sah es mit der Produktion aus; diese hielt immer gleichen Schritt mit meinem Lebensgange, und da dieser selbst für meine nächsten Freunde meist ein Geheimnis blied, so wußte man selken mit einem meiner neuen Produkte sich zu befreunden, weil man denn doch etwas ähnsliches zu dem schon Bekannten erwartete.

War ich nun schon mit meinen sieben Brüdern übel angekommen, weil sie Schwester Jphigenien nicht im minbesten glichen, so merkt ich wohl, daß ich die Freunde durch meinen Großkophta, der längst gedruckt war, sogar verletzt hatte; es war die Rede nicht davon, und ich hütete mich, sie darauf zu bringen. Indessen wird man mir gestehen, daß ein Autor, der in der Lage ist, seine neuesten Werke nicht vortragen oder darüber reden zu dürsen, sich seinst wortragen oder darüber reden zu dürsen, sich so peinlich sühlen muß wie ein Komponist, der seine neusten Welodien zu wiederholen sich gehindert fühlte.

Mit meinen Naturbetrachtungen wollte es mir faum beffer glücken; die ernftliche Leidenschaft, womit ich Diesem Geschäft nachhing, konnte niemand begreifen, niemand fah, wie fie aus meinem Innerften entsprang; fie hielten diefes löbliche Bestreben für einen grillenhaften Arrtum: ihrer Meinung nach konnt ich was Beffers thun und meinem Talent die alte Richtung laffen und geben. Sie glaubten fich hiezu um befto mehr berechtigt, als meine Denkweise sich an die ihrige nicht anschloß, vielmehr in den meisten Bunkten gerade das Gegenteil aussprach. Dlan tann sich feinen ifoliertern Menschen benfen, als ich damals war und ange Zeit blieb. Der Hylozoismus, ober wie man es nennen will, dem ich anhing und deffen tiefen Grund ich in feiner Burde und Seiligkeit unberührt ließ. machte mich unempfänglich, ja unleidsam gegen jene Denkweise, die eine tote, auf welche Urt es auch fei.

auf und angeregte Materie als Glaubensbekenntnis aufstellte. Ich hatte mir aus Kants Naturwissenschaft nicht entgehen lassen, daß Anziehungs und Zurückstoßungskraft zum Wesen ber Materie gehören und feine von der andern im Begriff der Materie getrennt werden könne; daraus ging mir die Urpolarität aller Wesen hervor, welche die unendliche Mannigsaltigkeit der Erscheinungen durchdrigt und belebt.

Schon bei dem frühern Besuche der Fürstin Gallihin mit Fürstenberg und Hemsterhuis in Beimar hatte ich dergleichen vorgebracht, ward aber als wie mit gotteslästerlichen Reden beiseite und zur Ruhe ge-

miesen.

Man fann es feinem Rreife verbenten, wenn er fich in sich felbst abschließt; und das thaten meine Freunde Bempelfort redlich. Bon ber schon ein Sahr gebrudten Metamorphofe ber Pflanzen hatten fie wenig Renntnis genommen, und wenn ich meine morpho= logischen Gedanken, so geläufig sie mir auch waren, in bester Ordnung, und wie es mir schien, bis zur fräftigsten Überzeugung vortrug, fo mußte ich doch leider bemerken, daß die starre Vorstellungsart, nichts könne werden, als was schon sei, sich aller Beister bemächtigt habe. In Gefolg beffen mußt ich denn auch wieder hören, daß alles Lebendige aus dem Gi komme. worauf ich benn mit bitterm Scherze die alte Frage hervorhob, ob denn die Henne oder das Gi zuerft gewesen? Die Ginschachtelungslehre schien fo plausibel, und die Natur mit Bonnet zu kontemplieren bochit erbaulich.

Bon meinen Berträgen zur Optik hatte auch etwas verlautet, und ich ließ mich nicht lange bitten, die Gefellschaft mit einigen Phänomenen und Bersuchen zu unterhalten, wo mir denn ganz Neues vorzubringen nicht schwer fiel; denn alle Personen, so gebildet sie auch waren, hatten das gespaltne Licht eingelernt und

wollten leider das Lebendige, woran fie fich erfreuten, auf jene tote Hypothese guruckgeführt wissen.

Doch ließ ich mir bergleichen eine Zeit lang gern gefallen, benn ich hielt niemals einen Vortrag, ohne daß ich dabei gewonnen hätte; gewöhnlich gingen mir unterm Sprechen neue Lichter auf, und ich erfand im Fluß ber Rebe am gewissesten.

Freilich konnte ich auf diese Weise nur didaktisch und dogmatisch verfahren, eine eigentlich dialettische und konversierende Gabe war mir nicht verliehen. Oft aber trat auch eine bose Gewohnheit hervor, deren ich mich anklagen muß: da mir das Gespräch, wie es gewöhnlich geführt wird, höchst langweilig war, indem nichts als beschränkte, individuelle Vorstellungsarten zur Sprache kamen, fo pflegte ich ben unter Menschen gewöhnlich entspringenden bornierten Streit durch gewaltsame Baradore aufzuregen und ans äußerfte zu führen. Dadurch war die Gesellschaft meift verlett und in mehr als einem Sinne verdrießlich. Denn oft, um meinen Zweck zu erreichen, mußt ich bas bofe Brincip spielen, und da die Menschen gut fein und auch mich gut haben wollten, so ließen sie cs nicht burchgeben; als Ernst konnte man es nicht gelten laffen, weil es nicht grundlich, als Scherz nicht, weil es zu herb war; zulett nannten fie mich einen umgefehrten Seuchler und verföhnten sich bald wieder mit mir. Doch fann ich nicht leugnen, daß ich durch biese bofe Manier mir manche Person entfremdet, andre ju Feinden gemacht habe.

Wie mit dem Zauberstädchen jedoch konnte ich sogleich alle bösen Geister vertreiben, wenn ich von Italien zu erzählen ansing. Auch dahin war ich unvorbereitet, unvorsichtig gegangen; Abenteuer fehlten keineswegs, das Land selbst, seine Annut und Herrlichkeit hatte ich mir völlig eingeprägt; mir war Gestalt, Farbe, Haltung jener vom günstigsten himmel umschienenn Landschaft noch unmittelbar gegenwärtig. Die schwachen Versuche eignen Nachbildens hatten das Gedächtnis geschärft, ich konnte beschreiben, als wenn ichs vor mir sähe; von belebender Staffage wimmelte es durch und durch, und so war jedermann von den lebhaft vorbeigeführten Vilderzügen zufrieden, manchemal entzückt.

Wünschenswert ware nunmehr, daß man, um die Annut des Bempelforter Aufenthalts vollkommen darauftellen, auch die Ortlichkeit, worin dies alles vorging, flar vergegenwärtigen fonnte. Gin freistehendes geräumiges Haus in der Nachbarschaft von weitläufigen wohlgehaltnen Gärten, im Sommer ein Paradies, auch im Winter höchst erfreulich. Jeder Sonnenblick ward in reinlicher, freier Umgebung genoffen; abends ober bei ungunstigem Wetter zog man fich gern in die schönen großen Zimmer zurück, die behaglich, ohne Prunk ausgestattet eine murdige Scene jeder geiftreichen Unterhaltung darboten. Gin großes Speisezimmer, aahlreicher Familie und nie fehlenden Gaften geräumig, heiter und beguem, lud an eine lange Tafel, wo es nicht an wünschenswerten Speisen fehlte. Hier fand man sich zusammen, der Hauswirt immer munter und aufregend, die Schwestern wohlwollend und einsichtig, der Sohn ernft und hoffnungsvoll, die Tochter wohlgebildet, tüchtig, treuberzig und liebenswürdig, an die leider schon vorübergegangne Mutter und an die frühern Tage erinnernd, die man vor zwanzig Jahren in Frankfurt mit ihr zugebracht hatte. Beinfe, mit zur Kamilie gehörig, verstand Scherze jeder Art zu erwiedern: es gab Abende, wo man nicht aus dem Lachen fam.

Die wenigen einsamen Stunden, die mir in diesem gastfreisten aller Häuser übrig blieben, wendete ich im stillen an eine wunderliche Arbeit. Ich hatte während der Campagne neben dem Tagebuch poetische Tagesbefehle, satirische Ordres du jour aufgezeichnet, nun wollte ich sie durchsehen und redigieren; allein ich bemerkte bald, daß ich mit kurzsichtigem Dünkel manches salsch gegehen und unrichtig beurteilt habe, und da man gegen nichts strenger ist, als gegen erst abgelegte Irrimer, es auch bedenklich schien, dergleichen Papiere irgend einem Jusall auszusehen, so vernichtete ich das ganze Pest in einem lebhaften Steinkohlenseuer; worüber ich mich nun insosern betrübe, als es mir jeht viel wert zur Einsicht in den Gang der Vorfälle und die Kolge meiner Gedanken darüber sein würde.

In bem nicht weit entfernten Duffelborf murden fleißige Besuche gemacht bei Freunden, die zu dem Bempelforter Zirkel gehörten; auf der Galerie war die gewöhnliche Zusammentunft. Dort ließ fich eine ent= ichiedne Reigung für die italienische Schule fpuren, man zeigte fich höchft ungerecht gegen die niederlandische; freilich war der hohe Sinn der erften angiehend, edle Bemuter hinreißend. Ginft hatten wir uns lange in bem Saale des Rubens und der vorzüglichsten Niederländer aufgehalten; als wir heraustraten, bing bie Simmelfahrt von Guido gerade gegenüber, ba rief einer begeistert aus: Bit es einem nicht zu Mute, als wenn man aus einer Schenke in aute Gesellschaft tame! Un meinem Teil fonnt ich mir gefallen laffen, daß die Meifter, die mich noch vor furgem über ben Alpen entzückt, fich fo herrlich zeigten und leidenschaftliche Bewundrung erweckten; doch sucht ich mich auch mit den Riederländern bekannt zu machen, deren Tugenden und Borguge im höchsten Grade sich bier ben Augen barftellten; ich fand mir Gewinn fürs gange Leben.

Bas mir aber noch mehr auffiel, war, daß ein gewisser Freiheitssinn, ein Streben nach Demofratie sich in die hohen Stände verbreitet hatte; man schien nicht zu fühlen, was alles erst zu verlieren sei, um zu irgend einer Art zweideutigen Gewinnes zu gelangen. Lasayettes und Mirabeaus Büste, von Houdon sehr natürlich und ähnlich gebildet, sah ich hier göttlich verehrt, jenen wegen seiner ritterlichen und bürgerlichen Tugenden, diesen wegen Geistestraft und Rednergewalt. So selts sam schwankte schon die Gesinnung der Deutschen; einige waren selbst in Paris gewesen, hatten die bedeutenden Männer reden hören, handeln sehen und waren seider nach deutscher Urt und Weise zur Nachahmung aufgeregt worden, und das gerade zu einer Zeit, wo die Sorge für das linke Rheinuser sich in Furcht verwandelte

Die Not schien bringend, Emigrierte füllten Düsselborf, selbst die Brüber des Königs kamen an; man eilte, sie zu sehen, ich traf sie auf der Galerie und erinnerte mich dabei, wie sie durchnäßt bei dem Auszuge aus Blorieux gesehen worden. Herr von Grimm und Frau von Beuil erschienen gleichfalls. Bei Überfüllung der Stadt hatte sie ein Apotheker aufgenommen; das Naturalienkabinett diente zum Schlafzimmer; Affen, Papageien und andres Getier belauschten den Morgenschlaf der liebenswürdigken Dame; Muscheln und Korallen hinderten die Toilette, sich gehörig auszubreiten, und so war das Einquartierungsübel, das wir kaum erst nach Frankreich gebracht hatten, wieder zu ins herübergereisthet.

Frau von Coudenhoven, eine schöne, geistreiche Dame, sonst die Zierde des Mainzer Hoses, hatte sich auch hieher geflüchtet. Herr und Frau von Dohn kamen von deutscher Seite heran, um von den Zuständen nähere Kenntnis zu nehmen.

Frankfurt war noch von den Franzosen besetzt, die Kriegsbewegungen hatten sich zwischen die Lahn und das Taunusgebirge gezogen; bei täglich abwechselnden bald sichern bald unsichern Nachrichten war das Gespräch lebhaft und geistreich, aber wegen streitenden Interesses und Meinungen gewährte es nicht immer

eine ersreuliche Unterhaltung. Ich konnte einer so problematischen, durchaus ungewissen, dem Zufall unterworsnen Sache keinen Ernst abgewinnen und war mit meinen paradogen Späßen mitunter ausheiternd, mitunter lästig.

So erinnere ich mich, daß an dem Albendtische der Frankfurter Bürger mit Ehren gedacht ward, sie sollten sich gegen Gustine männlich und gut betragen haben; ihre Aufführung und Gesinnung, hieß es, steche gar sehr ab gegen die unerlaubte Weise, wie sich die Mainzer betragen und noch betrügen. Frau von Coudenhoven in dem Enthusiasmus, der sie sehr gut kleidete, rief aus, sie gebe viel darum, eine Frankfurter Bürgerin zu sein: Ich erwiederte, das sei etwas Leichtes, ich wisse ein Mittel, werde es aber als Geheimnis sür mich behalten. Da man nun heftig und hestiger in mich drang, erklärte ich zulest, die treffliche Dame dürse mich nur heiraten, wodurch sie augenblicklich zur Frankstreter Bürgerin umgeschaffen werde. Allgemeines Gelächter!

Und was kam nicht alles zur Sprache! Alls einst von der ungläcklichen Campagne, besonders von der Kanonade dei Valmy die Rede war, versicherte Herr von Grimm, es sei von meinem wunderlichen Ritt ins Kanonenseuer an des Königs Tasel die Rede gewesen; wahrscheinlich hatten die Ofsiziere, denen ich damals begegnete, davon gesprochen; das Resultat ging darauf hinaus, daß man sich darüber nicht wundern müsse, weil gar nicht zu berechnen sei, was man von einem seltsamen Menschen zu erwarten habe.

Auch ein sehr geschickter, geistreicher Arzt nahm teil an unsern Halbsaturnalien, und ich dachte nicht in meinem Übermut, daß ich seiner so bald bedürfen würde. Er lachte daher zu meinem Arger laut auf, als er mich im Bette fand, wo ein gewaltiges rheumatisches Übel, das ich mir durch Verkältung zugezogen, mich beinahe

unbeweglich festhielt. Er, ein Schüler des Geheimerat Hoffmann, dessen tüchtige Bunderlichkeiten von Mainz und dem kursürftlichen Hose aus dis weit hinunter den Rhein gewirft, versuhr sogleich mit Kampfer, welcher sals Universalmedizin galt. Löschapapier, Kreide darauf gerieben, sodnun mit Kampfer bestreut, ward äußerlich, Kampfer gleichfalls in kleinen Dosen innerlich angewandt. Dem sei nun, wie ihm wolle, ich war in einigen Tagen heraestellt.

Die Langeweile jedoch des Leidens ließ mich manche Betrachtung anstellen; die Schwäche, die aus einem bettlägrigen Zustande gar leicht erfolgt, ließ mich meine Lage bedenklich sinden, das Fortschreiten der Franzosen in den Niederlanden war bedeutend und durch den Rus vergrößert, man sprach täglich und stündlich von neu-

angekommnen Ausgewanderten.

Mein Aufenthalt in Penpelfort war schon lang genig, und ohne die herzlichste Gastfreiheit der Familie hätte jeder glauben müssen, doct lästig zu ein; auch hatte sich mein Bleiben nur zufällig verlängert; ich erwartete täglich und stündlich meine böhmische Chaise, die ich nicht gern zurücklassen vollte; sie war von Trier schon in Koblenz angekommen und sollte von dort bald weiter herad spediert werden; da sie jedoch ausdlieb, vermehrte sich die Ungeduld, die mich in den letzten Tagen ergriffen hatte. Jacobi überließ mir einen bequemen obgleich an Eisen ziemlich schweren Reisewagen. Alles zog, wie man hörte, nach Westfalen hinein, und die Brüder des Königs wollten dort ihren Sit aufschlagen.

Und so schied ich denn mit dem wunderlichsten Zwiesspalt; die Neigung hielt mich in dem freundlichsten Kreise, der sich soeben auch höchst beunruhigt fühlte, und ich sollte die edelsten Menschen in Sorgen und Verwirrung hinter mir lassen, bei schrecklichem Weg und Wetter mich nun wieder in die wilde, wüste Welt hinaussetter mich nun wieder in die wilde, wüste Welt hinaussetter mich nun wieder in die wilde, wüste Welt hinaussetze

wagen, von bem Strome mit fortgezogen ber unaufhaltsam eilenden Flüchtlinge, selbst mit Flüchtlingsgefühl.

Und doch hatte ich Aussicht unterwegs auf die angenehmste Einkehr, indem ich so nahe bei Münster die Fürstin Galligin nicht umgehen durfte.



### Duisburg, Ende November

Und so sand ich mich denn abermals nach Verlauf von vier Wochen zwar viele Meilen weit entsernt von dem Schauplatz unsers ersten Unheils, doch wieder in derselben Gesellschaft, in demselben Gedränge der Emigrierten, die nun jenseits entschieden vertrieben diesseits nach Deutschland strömten, ohne Hile und ohne Rat.

Bu Mittag in dem Gasthof etwas spät angekommen saß ich am Ende der langen Tasel; Wirt und Wirtin, die mir als einem Deutschen den Widerwillen gegen die Franzosen schon ausgesprochen hatten, entschuldigten, daß alle guten Plätze von diesen unwillsommnen Gästen besetzt seien. Hiede wurde bemerkt, daß unter ihnen troß aller Erniedrigung, Elend und zu besärchtender Armut noch immer dieselbe Rangsucht und Unbescheidensheit gefunden werde.

Indem ich nun die Tasel hinaufsah, erblieft ich ganz oben quer vor an der ersten Stelle einen alten, kleinen, wohlgestalteten Mann von ruhigem, beinahe nichtigem Vetragen. Er mußte vornehm sein, denn zwei Nebenssitzende erwiesen ihm die größte Ausmerksamteit, wählten die ersten und besten Bissen, ihm vorzulegen, und man hätte beinahe sagen können, daß sie ihm solche zum Munde führten. Mir blieb nicht lange verborgen, daß er vor Alter seiner Sinne kaum mächtig als ein bedauernswürdiges Automat den Schatten eines frühern

wohlhabenden und ehrenvollen Lebens fümmerlich durch die Welt schleppe, indessen zwei Ergebne ihm den Traum des vorigen Zustandes wieder herbeizuspiegeln trachteten.

Ich beschaute mir die übrigen; das bedenklichste Schickfal war auf allen Stirnen zu lesen: Soldaten, Kommissäre, Abenteurer vielleicht zu unterscheiden; alle waren still, denn jeder hatte seine eigne Not zu überstragen, sie sahen ein grenzenloses Glend vor sich.

Etwa in Der Sälfte des Mittagmahles tam noch ein hübscher junger Mann herein, ohne ausgezeichnete Gestalt oder irgend ein Abzeichen, man konnte an ihm ben Jufivandrer nicht verkennen. Er fette fich still gegen mir über, nachdem er ben Wirt um ein Couvert begrüßt hatte, und speiste, was man ihm nachholte und porsekte, mit rubigem Betragen, Rach aufgehobner Tafel trat ich jum Wirt, der mir ins Dhr fagte: 3hr Nachbar foll seine Zeche nicht teuer bezahlen! Ich begriff nichts von diesen Worten, aber als der junge Mann sich näherte und fragte, was er schuldig fei, erwiederte der Wirt, nachdem er sich flüchtig über die Tafel umgeschaut, die Zeche sei ein Kopfstück. Der Fremde schien betreten und fagte, das fei wohl ein Frrtum, benn er habe nicht allein ein gutes Mittagseffen gehabt, sondern auch einen Schoppen Wein; bas müsse mehr betragen. Der Wirt antwortete barauf gang ernsthaft, er pflege seine Rechnung selbst zu machen, und die Gäfte erlegten gerne, was er forderte. Nun aahlte der junge Mann, entfernte sich bescheiden und permundert; fogleich aber löste mir der Wirt das Rätsel Dies ift ber erfte von biefem vermalebeiten Bolte, rief er aus, der schwarz Brot gegessen hat, das nußte ihm

In Duisburg wußt ich einen einzigen alten Bekannten, den ich aufzusuchen nicht versäumte; Professor Plessing war es, mit dem sich vor vielen Jahren ein sentimental romanhastes Verhältnis auknüpste, wovon ich hier das Nähere mitteilen will, da unfre Abendunterhaltung dadurch aus den unruhigsten Zeiten in die friedlichsten Tage versekt wurde.

Werther bei seinem Erscheinen in Deutschland hatte feineswegs, wie man ihm vorwarf, eine Krantheit, ein Rieber erregt, fondern nur das Übel aufgedectt, bas in jungen Gemütern verborgen lag. Während eines langen und glücklichen Friedens hatte sich eine littera= risch äfthetische Ausbildung auf deutschem Grund und Boden innerhalb der Nationalsprache auf bas schönfte entwickelt; doch gefellte fich bald, weil ber Bezug nur aufs Innere ging, eine gewiffe Sentimentalität bingu, bei beren Urfprung und Fortgang man ben Ginfluß von Porict-Sterne nicht verkennen darf. Benn auch fein Beift nicht über den Deutschen schwebte, fo teilte fich fein Gefühl um besto lebhafter mit. Es entitund eine Art gartlich leidenschaftlicher Asketif, welche, ba uns die humoristische Fronie des Britten nicht gegeben war, in eine leidige Selbstqualerei gewöhnlich ausarten mußte. Ich hatte mich perfonlich von biefem Abel zu befreien gesucht und trachtete nach meiner Uberzeugung, andern hilfreich zu fein; das aber war schwerer, als man benten tonnte, benn eigentlich tam es brauf an, einem jeden gegen fich felbit beigufteben, wo denn von aller Silfe, wie fie uns bie außere Welt anbietet, es fei Erkenninis, Belehrung, Beschäftigung, Begunftigung, die Rede gar nicht sein konnte.

Hier muffen wir nun gar manche damals mit einwirkende Thätigkeiten stillschweigend übergehen, aber zu unsern Zwecken macht sich nötig, eines andern großen, für sich waltenden Bestrebens umständlicher zu gedenken.

Lavaters Physiognomik hatte dem sittlich geselligen Interesse eine ganz andre Wendung verlieben. Er fühlte sich im Besich der geistigsten Krast, sene sämtlichen Ginsbrücke zu deuten, welche des Menschen Gesicht und Gestalt auf einen jeden ausübt, ohne daß er sich davon

Rechenschaft zu geben wüßte; da er aber nicht geschaffen war, irgend eine Abstrattion methodisch zu suchen, so hielt er sich am einzelnen Falle und also am Individuum.

Heinrich Lips, ein talentvoller junger Künstler, besonders geeignet zum Porträt, schloß sich sest an ihn, und sowohl zu Hause als auf der unternommen Meinzeise kam er seinem Gönner nicht von der Seite. Nun ließ Lavater teils aus Heishunger nach grenzenloser Erfahrung, teils um so viel bedeutende Menschen als möglich an sein künstligs Werk zu gewöhnen und zu knüpsen, alle Personen abbilden, die nur einigermaßen durch Stand und Talent, durch Charatter und That ausgezeichnet ihm begegneten.

Dadurch kam benn freilich gar manches Individuum zur Evidenz, es ward etwas mehr wert, aufgenommen in einen so edeln Kreis, seine Eigenschaften wurden durch den deutsamen Meister hewoorgehoben, man glaubte sich einander näher zu kennen; und so ergab sichs aufs sonderbarste, daß mancher Einzelne in seinem personstichen Wert entschieden hervortrat, der sich bisher im bürgerlichen Lebens und Staatsgange ohne Vedeutung eingeordnet und eingeslochten gesehen.

Diese Wirkung nar stärker und größer, als man sie benken mag; ein jeder fühlte sich berechtigt, von sich selbst als von einem abgeschlossenen, abgerundeten Wesen das Beste zu denken, und in seiner Einzelheit vollständig gekräftigt hielt er sich auch wohl für besugt, Eigenheiten, Thorcheiten und Fehler in den Kompley seines werten Vaseins mit aufzunehmen. Dergleichen Erfolg konnte sich um so leichter entwickeln, als dei dem ganzen Versahren die besondre individuelle Natur allein ohne Kücksich auf die allgemeine Vernunft, die doch alle Natur beherrschen soll, zur Sprache kam; dagegen war das religiose Element, worin Lavater schwebte, nicht hinreichend, eine sich immer mehr entscheidende Selbstgesälligkeit zu mildern, ja es entstand

bei Frommgesinnten daraus eher ein geistlicher Stolz, der es dem natürlichen an Erhebung auch wohl zuvor that.

Was aber zugleich nach jener Epoche folgerecht auffallend hervorging, war die Achtung der Individuen unter einander. Namhafte ältere Männer wurden wo nicht persönlich doch im Bilde verehrt; und es durfte auch wohl ein junger Mann sich nur einigermaßen bedeutend hervorthun, so war alsbald der Bunsch nach persönlicher Befanntschaft rege, in deren Ermanglung man sich mit seinem Porträt begnügte; wodei denn die mit Sorgfalt und gutem Geschick auß genauste gezognen Schattenrisse willkommne Dienste leisteten. Jedermann war darin geübt, und kein Fremder zog vorüber, den man nicht abends an die Band geschrieben hätte; die Storchschnäbel durften nicht raten.

Menschenkenntnis und Menschenliebe waren uns bei biefem Berfahren versprochen, wechfelfeitige Teilnahme hatte fich entwickelt, wechselseitiges Kennen und Erfennen aber wollte sich so schnell nicht entfalten; zu beiden Zwecken jedoch war die Thätigkeit fehr groß, und mas in biefem Sinne von einem herrlich begabten jungen Kürften, von feiner wohlgefinnten, geiftreich lebhaften Umgebung für Aufmuntrung und Fördernis nah und fern gewirft ward, ware ichon zu ergahlen, wenn es nicht löblich schiene, die Unfange bedeutender Buftande einem ehrwürdigen Dunkel anheim gu geben. Bielleicht fahen die Rotyledonen jener Saat etwas wunderlich aus; der Ernte jedoch, woran das Baterland und bie Außenwelt ihren Anteil freudig dahin nahm, wird in ben spätesten Beiten noch immer ein danfbares Undenken nicht ermangeln.

Wer Borgesagtes in Gedanken sesthält und sich davon durchdringt, wird nachstehendes Abenteuer, welches beide Teilnehmende unter dem Abendessen vergnüglich in der Erinnerung belebten, weder unwahrscheinlich noch ungereimt finden.

Bu manchem andern brieflichen und perfönlichen Budrang erhielt ich in der Sälfte des Jahres 1777 von Wernigerode datiert, Bleffing unterzeichnet, ein Schreiben, vielmehr ein heft, fast das wunderbarfte, was mir in jener felbstqualerischen Urt vor Augen gekommen; man erkannte daran einen jungen, durch Schulen und Universität gebildeten Mann, bem nun aber sein fämtlich Gelerntes zu eigner innerer, fittlicher Beruhigung nicht gedeihen wollte. Gine geübte Handschrift mar gut gu lesen, der Stil gewandt und fließend, und ob man gleich eine Bestimmung zum Kanzelredner darin entdeckte, fo war doch alles frifch und brav aus dem Bergen geschrieben, daß man ihm einen gegenseitigen Anteil nicht versagen konnte. Wollte nun aber dieser Unteil lebhaft werben, suchte man fich die Buftande des Leidenden näher zu entwickeln, so glaubte man statt bes Dulbens Gigenfinn, statt des Ertragens Hartnäckigteit und ftatt eines fehnsüchtigen Verlangens abstoßendes Wegweisen zu bemerken. Da ward mir denn nach jenem Zeitfinn ber Bunsch lebhaft rege, biesen jungen Mann von Angesicht zu sehen; ihn aber zu mir zu bescheiben hielt ich nicht für rätlich. Sch hatte mir unter bekannten Umftanden schon eine Bahl von jungen Mannern aufgeburdet, die, anstatt mit mir auf meinem Wege einer reinern, höhern Bildung entgegen zu geben, auf dem ihrigen verharrend sich nicht beffer befanden und mich in meinen Fortschritten hinderten. Ich ließ die Sache indeffen hangen, von der Zeit irgend eine Bermittlung erwartend. Da erhielt ich einen zweiten fürgern aber auch lebhaftern, heftigern Brief, worin ber Schreiber auf Antwort und Erklärung brang und fie ihm nicht zu versagen mich feierlichst beschwor.

Aber auch dieser wiederholte Sturm brachte mich nicht aus der Fassung; die zweiten Blätter gingen mir so wenig als die ersten zu Gerzen, aber die herrische Gewohnheit, jungen Männern meines Alters in Herzens und Geistesnöten beizustehen, ließ mich sein boch nicht gang vergeffen.

Die um einen trefslichen jungen Fürsten versammelte Weimarische Gesellschaft trennte sich nicht leicht, ihre Beschäftigungen und Unternehmungen, Scherze, Freuden und Leiden waren gemeinsam. Da ward nun zu Ende Novembers eine Jagdpartie auf wilde Schweine, notzebrungen auf das häufige Klagen des Landvolks, im Eisenachischen unternommen, der ich als damaliger Gast auch beizuwohnen hatte; ich erbat mir jedoch die Erlaubnis, nach einem kleinen Umweg mich anschließen zu dürfen.

Run hatte ich einen wundersamen geheimen Reise= Ich mußte nämlich nicht nur etwa von Ge= schäftsleuten sondern auch von vielen am Ganzen teil= nehmenden Weimarern öfter den lebhaften Bunfch hören, es möge doch das Imenauer Bergwerk wieder aufgenommen werden. Nun ward von mir, der ich nur die allgemeinften Begriffe vom Bergbau allenfalls besaß, zwar weder Gutachten noch Meinung doch Unteil verlangt, aber biefen konnt ich an irgend einem Gegenstand nur durch unmittelbares Unschauen gewinnen. Ich dachte mir unerläßlich vor allen Dingen bas Bergwefen in feinem gangen Komplex, und mar es auch nur flüchtig, mit Augen zu feben und mit bem Beifte zu faffen, denn alsdann nur konnt ich hoffen, in das Positive weiter einzudringen und mich mit dem Sistorischen zu befreunden. Deshalb hatt ich mir längst eine Reise auf den Barg gedacht, und gerade jett, da ohnehin dieje Sahreszeit in Jagdluft unter freiem Simmel zugebracht werden follte, fühlte ich mich babin getrieben. Alles Binterwesen hatte überdies in jener Beit für mich große Reize, und was die Bergwerke betraf, fo mar ja in ihren Tiefen weder Winter noch Sommer merkbar; wobei ich zugleich gern befenne, bag Die Absicht, meinen wunderlichen Korrespondenten perfönlich zu feben und zu prufen, wohl die Halfte bes Gewichtes meinem Entschluß hinzufügte.

Indem sich nun die Jagdlustigen nach einer andern Seite hin begaben, ritt ich ganz allein dem Ettersberge zu und begann jene Ode, die unter dem Titel Harzveise im Winter so lange als Rätsel unter meinen kleinern Gedichten Platz gesunden. Im disserr und von Norden her sich heranwälzenden Schneegewöll schwebte hoch ein Geier über mir. Die Nacht verblied ich in Sondersbausen und gelangte des andern Tags so bald nach Nordhausen, daß ich gleich nach Tische weiter zu gehen beschloß, aber mit Boten und Laterne nach mancherlei Gesährlichteiten erft sehr spät in Ilseld ankam.

Ein ansehnlicher Gasthof war glänzend erleuchtet, es schien ein besondres Fest darin geseiert zu werden. Erst wollte der Wirt mich gar nicht ausnehmen; die Kommissen der höchsten diese, hieß es, seien schon lange hier beschäftigt, wichtige Einrichtungen zu tressen und verschiedne Interessen zu vereindaren, und da dies nun glücklich vollendet sei, gäben sie heute abend einen allgemeinen Schmaus. Auf dringende Borstellung jedoch und einige Winke des Boten, daß man mit mir nicht übel sahre, erbot sich der Mann, mir den Bretterverschlag in der Wirtsstude, seinen eigentlichen Wohnsig, und zugleich sein weißzuüberziehendes Ehebett einzu-räumen. Er führte mich durch das weite, hellerseuchtete Wirtszimmer, da ich mir denn im Vorbeigehen die sämtlichen muntern Gäste slächtig beschaute.

Doch sie sämtlich zu meiner Unterhaltung näher zu betrachten gab mir in den Brettern des Berschlags eine Aftlicke die beste Gelegenheit, die seine Gäste zu belauschen dem Wirte selbst oft dienen mochte. Ich die lange und wohlerseuchtete Tasel von unter hinauf, ich überschaute sie, wie man oft die Hochzeit von Kana gemalt sieht; nun musterte ich bequem von oben dis herab also: Vorsitzende, Käte, andre Teils

nehmende, und dann immer fo weiter, Gefretarien. Schreiber und Gehilfen. Gin glücklich geendigtes beschwerliches Geschäft schien eine Gleichheit aller thatia Teilnehmenden zu bewirken, man ichwatte mit Freiheit, trank Gefundheiten, wechselte Scherz um Scherz, wobei einige Gafte bezeichnet ichienen, With und Spaß an ihnen zu üben; genug, es war ein frohliches, bedeutendes Mahl, das ich bei dem hellsten Kerzenscheine in feinen Eigentümlichkeiten ruhig beobachten fonnte, eben als wenn der hintende Teufel mir gur Seite ftebe und einen gang fremden Zustand unmittelbar zu beschauen und zu erkennen mich begünftigte. Und wie dies mir nach ber düfterften Nachtreise in den Sarz hinein ergetlich gewesen, werden die Freunde folder Abenteuer beurteilen. Manchmal schien es mir gang gespensterhaft, als sab ich in einer Berghöhle wohlgemute Geifter fich erluftigen.

Nach einer wohl durchschlasten Nacht eilte ich frühe, von einem Boten abermals geleitet der Baumannshöhle zu; ich durchkroch sie und betrachtete mir das fortwirfende Naturereignis ganz genau. Schwarze Marmormassen aufgelöst zu weißen frystallinischen Säulen und Flächen wieder hergestellt deuteten mir auf das fortwebende Leben der Natur. Freilich verschwanden vor dem ruhigen Blick alle die Bunderbilder, die sich eine büster wirfende Einbildungskraft so gern aus formlosen Bestalten erschaffen mag; dasür blied aber auch das eigne Bahre desto reiner zurück, und ich fühlte mich dadurch gar schön bereichert.

Wieder ans Tagesticht gelangt schrieb ich die notwendigsten Bemerkungen, zugleich aber auch mit ganz frischem Sinn die ersten Strophen des Gedichts, das unter dem Titel Harzeise im Winter die Ausmerksamkeit mancher Freunde dis auf die letzten Zeiten erregt hat; davon mögen denn die Strophen, welche sich auf den nun bald zu erblickenden wunderlichen Mann beziehen, hier Plak sinden, weil sie nehr als viele Worte ben damaligen liebevollen Zustand meines Junern auszusprechen geeignet sind.

Alber abseits, wer ists? Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad, Hinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Öde verschlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen Des, dem Balfam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trant? Erst verachtet, nun ein Verächter, zehrt er heimlich auf Seinen eignen Wert In ungnügender Selbstfucht.

Ist auf beinem Psalter, Bater der Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquicke sein Gerz! Öffne den unnvöllten Blick Über die tausend Quellen Reben dem Durstenden In der Wüfte!

Im Gasthos zu Bernigerobe angetommen ließ ich mich mit dem Kellner in ein Gespräch ein; ich sand ihn als einen simmigen Menschen, der seine ktöbtschen Mitzgenossen ziemlich zu kennen schien. Ich sag ihm darauf, es sei meine Art, wenn ich an einem fremden Ort ohne besondre Empsehlung anlangte, mich nach jüngern Perssonen zu ertumdigen, die sich durch Wissenschaft und Gelehrsamkeit auszeichneten; er möge mir daher jemanden der Art nennen, damit ich einen angenehmen Albend

zubrächte. Darauf erwiederte ohne weitres Bedenken der Kellner, es werde mir gewiß mit der Gesellschaft des Herrn Plessing gedient sein, dem Sohne des Superintendenten; als Knabe sei er schon in Schulen ausgezeichnet worden und habe noch immer den Ruf eines sleißigen, guten Kopfs, nur wolle man seine finstre Laune tadeln und nicht gut sinden, daß er mit unfreundlichem Betragen sich aus der Gesellschaft ausschließe. Gegen Fremde sei er zuvorkommend, wie Beispiele bekannt wären; wollte ich angemeldet sein, so könne es sogleich geschehen.

Der Kellner brachte mir bald eine bejahende Antwort und führte mich hin. Es war schon abend geworden, als ich in ein großes Jimmer des Erdgeschosses, wie man es in geistlichen Häusern antrisst, hineintrat und den jungen Mann in der Dämmrung noch ziemlich deutlich erblickte. Allein an einigen Symptomen komt ich bemerken, daß die Eltern eilig das Jimmer verlassen hatten, um dem unvermuteten Gaste Plat zu machen.

Das hereingebrachte Licht ließ mich den jungen Mann nunmehr ganz deutlich erkennen, er glich seinem Briese völlig, und so wie jenes Schreiben erregte er Interesse, ohne Anziehungstraft auszuüben.

Um ein näheres Gespräch einzuleiten, erklärt ich mich für einen Zeichenkünstler von Gotha, der wegen Familienangelegenheiten in dieser unfreundlichen Jahreszeit Schwester und Schwager in Braunschweig zu bessuchen habe.

Mit Lebhaftigkeit fiel er mir beinahe ins Wort und rief aus: Da Sie so nahe an Weimar wohnen, so werden Sie doch auch diesen Ort, der sich so berühmt macht, öfters besucht haben. Dieses bejaht ich ganz einsach und sing an von Rat Kraus, von der Zeichenschule, von Legationsrat Bertuch und dessen unermüdeter Thätigkeit zu sprechen; ich vergaß weder Musäus noch Jagemann, Kapellmeister Wolf und einige Frauen und bezeichnete den Kreis, den diese wackern Personen abschlossen und jeden Fremden willig und freundlich unter sich aufnahmen.

Endlich fuhr er etwas ungebuldig heraus: Warum nennen Sie denn Goethe nicht? Ich erwiederte, daß ich diesen auch wohl in gedachtem Kreise als willfommnen Gast gesehen und von ihm selbst persönlich als fremder Kinstler wohl aufgenommen und gesörbert worden, ohne daß ich weiter viel von ihm zu sagen wisse, da er teils allein teils in andern Verhältnissen lede.

Der junge Mann, der mit unruhiger Aufmerkfamkeit zugehört hatte, verlangte nunmehr mit einigem Ungeftün, ich solle ihm das selksame Individuum schilbern, das so viel von sich reden mache. Ich trug ihm darauf mit großer Ingenuität eine Schilberung vor, die für mich nicht schwer wurde, da die selksame Person in den selksamsten Lage mir gegenwärtig stand, und wäre ihm von der Natur nur etwas mehr Herzenssgagacität gegönnt gewesen, so konnte ihm nicht verdorgen bleiben, das der vor ihm stehende Gast sich selbst schilbre.

Er war einigemal im Zimmer auf und ab gegangen, indes die Magd hereintrat, eine Flasche Wein und sehr reinlich bereitetes kaltes Abendbrot auf den Tisch sehre; chichete beiden ein, stieß an und schluckte das Glas sehr lebhaft hinunter. Und kaum hatte ich mit etwos gemäßigtern Zügen das meinige geleert, ergriss er heftig meinen Arm und rief: D, verzeihen Sie meinem wunderlichen Betragen! Sie haben mir aber so viel Vertrauen eingeslößt, daß ich Ihnen alles entbecken muß. Dieser Mann, wie Sie mir ihn beschreiben, hätte mir doch antworten sollen; ich habe ihm einen ausschierlichen, herzlichen Brief geschickt, ihm meine Justände, meine Leiden geschilbert, ihn gebeten, sich meiner anzunehmen, mir zu raten, mir zu helsen, und nun sind schon Monate verstrichen, ich vernehme nichts von ihm;

wenigstens hatte ich ein ablehnendes Wort auf ein so unbegrenztes Vertrauen wohl verdient,

Ich erwiederte darauf, daß ich ein solches Benehmen weder erklären noch entschuldigen könne, so viel wisse ich aber aus eigner Ersahrung, daß ein gewaltiger sowohl ideeller als reeller Zudrang diesen sonst wohlsgesinnten, wohlwollenden und hilfsfertigen jungen Mann oft außer stand sehe sich zu bewegen, geschweige zu wirken.

Sind wir zufällig so weit gekommen, sprach er darauf mit einiger Fassung, den Brief muß ich Ihnen vorlesen, und Sie sollen urteilen, ob er nicht irgend eine Antwort, irgend eine Erwiederung verdiente.

Ich ging im Zimmer auf und ab, die Borlefung zu erwarten, ihrer Wirkung schon beinahe gang gewiß, beshalb nicht weiter nachdenkend, um mir selbst in einem fo garten Falle nicht vorzugreifen. Dun faß er gegen mir über und fing an die Blätter ju lefen, die ich in und auswendig fannte, und vielleicht war ich niemals mehr von der Behauptung ber Physiognomiften überzeugt, ein lebendiges Wefen fei in allem feinem Sandeln und Betragen vollkommen übereinftimmend mit fich felbft, und jede in die Birflichfeit hervorgetretne Monas erzeige sich in vollkommner Ginheit ihrer Gigentumlichkeiten. Der Lefende paste völlig, au dem Gelefenen, und wie biefes früher in ber Abwesenheit mich nicht ansprach, so war es nun auch mit ber Gegenwart. Man fonnte gwar bem jungen Mann eine Achtung nicht verfagen, eine Teilnahme, die mich denn auch auf einen jo wunderlichen Weg geführt hatte; denn ein ernftliches Wollen iprach fich aus, ein ebler Ginn und Zwed; aber obichon von ben gartlichften Gefühlen die Rede war, blieb der Bortrag ohne Unmut, und eine gang eigens beschräntte Gelbftigfeit that sich fraftig hervor. 2013 er nun geendet hatte, fragte er mit Saft, was ich dazu fage, und ob ein

solches Schreiben nicht eine Antwort verdient, ja geforbert hätte.

Indessen war mir der bedauernswürdige Zustand dieses jungen Mannes immer deutlicher geworden; er hatte nämlich von der Außenwelt niemals Kenntnis genommen, dagegen sich durch Leftüre mannigsaltig ausgebildet, alle seine Krast und Reigung aber nach innen gewendet und sich auf diese Weise, da er in der Tiese seines Lebens kein produktives Talent sand, so gut als zu Grunde gerichtet; wie ihm denn sogar Unterhaltung und Trost, dergleichen uns aus der Beschäftigung mit alten Sprachen so herrlich zu gewinnen offen steht, völlig abzugehen schien.

Da ich an mir und andern schon glücklich erprobt hatte, daß in solchem Fall eine rasche, gläubige Wendung gegen die Natur und ihre grenzenlose Mannigsaltigkeit das beste Heilmittel sei, so wagt ich alsodd den Versuch, es auch in diesem Falle anzuwenden und ihm daher nach einigem Bedenken solgender-

maßen zu antworten:

Ich glaube zu begreifen, warum der junge Mann, auf den Sie so viel Bertrauen gesetzt, gegen Sie ftumm geblieben, benn feine jenige Denkweise weicht gut fehr pon ber Ihrigen ab, als daß er hoffen dürfte, fich mit Ihnen verftandigen gu tonnen. Ich habe felbft einigen Unterhaltungen in jenem Kreise beigewohnt und behaupten hören, man werde sich aus einem schmerzlichen, felbstqualerischen, buftern Seelenzustande nur durch Naturbeschauung und herzliche Teilnahme an ber äußern Welt retten und befreien. Schon die allgemeinfte Befanntschaft mit ber Natur, gleichviel von welcher Seite, ein thätiges Gingreifen, fei es als Gartner ober Landbebauer, als Sager oder Bergmann giehe uns pon uns felbst ab; die Richtung geistiger Rräfte auf wirkliche, mahrhafte Erscheinungen gebe nach und nach bas größte Behagen, Klarheit und Belehrung, wie benn ber Künstler, der sich treu an der Natur halte und zugleich sein Inneres auszubilden suche, gewiß am besten fahren werde.

Der junge Freund schien darüber sehr unruhig und ungeduldig, wie man über eine fremde oder verworrne Sprache, deren Sinn wir nicht vernehmen, ärgerlich zu werden anfängt. Ich darauf, ohne sonderliche Hoffnung eines glücklichen Erfolgs, eigentlich aber um nicht zu verstummen, fuhr zu reden fort. Mir als Landschaftsmaler, fagte ich, mußte dies zu allererst einleuchten, da ja meine Kunft unmittelbar auf die Natur gewiesen ist; doch habe ich seit jener Zeit emfiger und eifriger als bisher nicht etwa nur ausgezeichnete und auffallende Naturbilder und Erscheinungen betrachtet, sondern mich zu allem und jedem liebevoll hin= gewendet. Damit ich mich nun aber nicht ins Allge= meine verlore, erzählte ich, wie mir fogar biefe not= gedrungne Winterreise auftatt beschwerlich zu sein dauernden Genuß gewährt; ich schilderte ihm mit malerischer Poesie und doch so unmittelbar und natürlich, als ich nur konnte, den Borschritt meiner Reise. jenen morgendlichen Schneehimmel über den Bergen. die mannigfaltigsten Tageserscheinungen, bann bot ich feiner Ginbildungstraft die munderlichen Turm und Mauerbefestigungen von Nordhausen, gesehen bei bereinbrechender Abenddammrung, ferner die nächtlich rauschenden, von des Boten Laterne zwischen Berg= schluchten flüchtig erleuchtet blinkenden Gewässer und gelangte fodann gur Baumannshöhle. hier aber unterbrach er mich lebhaft und versicherte, der furze Weg, ben er baran gewendet, gereue ihn gang eigentlich; fie habe feineswegs dem Bilde fich gleichgeftellt, das er in seiner Phantasie entworfen. Nach dem Vorhergegangnen konnten mich folche krankhafte Symptome nicht verbrießen; benn wie oft hatte ich erfahren muffen, daß der Mensch den Wert einer flaren Wirklichkeit gegen

ein trübes Phantom seiner düstern Einbildungskraft von sich ablehnt. Gben so wenig war ich verwundert, als er auf meine Frage, wie er sich denn die Söhle vorgestellt habe, eine Beschreibung machte, wie kaum der kühnste Theatermaler den Borhof des Plutonischen Reiches darzustellen gewagt hätte.

Ich versuchte hierauf noch einige propädeutische Bendungen als Versuchsmittel einer zu unternehmenden Kur; ich ward aber mit der Versichrung, es könne und solle ihm nichts in dieser Welt genügen, so entschieden abgewiesen, das mein Junerstes sich zuschloß, und ich mein Gewissen durch den beschwertichen Weg im Bewustsein des besten Willens völlig befreit und mich gegen ihn von jeder weitern Pflicht entbunden akaubte.

Es war schon spät geworden, als er mir den zweiten noch hestigern, mir gleichfalls nicht unbekannten brieflichen Erlaß vorlesen wollte, doch aber meine Entschen Erlaß vorlesen wollte, doch aber meine Entschen Erlaß vorlesen wollte, doch aber meine Entschen Erlaßen Erlaß vorlesen Wüdigkeit gelten ließ, indem er zugleich eine Einladung auf morgen zu Tische im Namen der Seinigen dringend hinzussügte; wogegen ich mir die Erstärung auf morgen ganz in der Frühe vorbehielt. Und so schieden wir friedlich und schieflich; seine Persönlichseit ließ einen ganz individuellen Eindruck zurück. Er war von mittlerer Größe, seine Gesichtszüge hatten nichts Anlockendes aber auch nichts eigentlich Albstoßendes, sein düstres Wesen erschien nicht unhösslich, er konnte vielniehr für einen wöhlerzogenen jungen Mann gelten, der sich in der Stille auf Schulen und Akademien zu Kanzel und Lehrstuhl

Heraustretend fand ich den völlig aufgehellten Himmel von Sternen blinken, Straßen und Plätze mit Schnee überdeckt, blieb auf einem schmalen Steg ruhig stehen und beschaute mir die winternächtliche Welt. Zugleich überdacht ich das Abenteuer und fühlte mich

sest entschlossen, den jungen Mann nicht wieder zu sehen. In Gesolg dessen bestellt ich mein Pserd auf Tagessandruch, übergab ein anonymes, entschuldigendes Bleistisstlichten dem Kellner, dem ich zugleich so viel Gutes und Wahres von dem jungen Manne, den er mir bekannt gemacht, zu sagen wußte, welches denn der gewandte Bursche mit eigner Zusriedenheit gewiß wohl benützt haben maa.

Nun ritt ich an dem Nordosthange des Harzes im grimmigen, mich zur Seite bestürmenden Stöberwetter, nachdem ich vorher den Rammelsberg, Messinghütten und die sonstigen Anstalten der Art beschaut und ihre Weise mir eingeprägt hatte, nach Goslar, wovon ich diesmal nicht weiter erzähle, da ich mich fünstig mit meinen Lesern darüber umständlich zu unterhalten hoffe.

Ich wüßte nicht, wie viel Zeit vorüber gegangen, ohne daß ich etwas weiter von dem jungen Manne gehört hätte, als unerwartet an einem Morgen mir ein Villet ins Gartenhaus bei Weimar zufam, wodurch er sich anmeldete; ich schried ihm einige Worte dagegen, er werde mir willtommen sein. Ich erwartete nun einen seltsamen Erfennungsaustritt, allein er blied hereintretend ganz ruhig und sprach: Ich bin nicht überrascht, Sie hier zu sinden, die Sandschrift Ihres Villets rief mir so deutlich jene Züge wieder ins Gedächtnis, die Sie aus Wernigerode scheidend mir hinterließen, daß ich keinen Augenblick zweiselte, jenen geheimnisvollen Reisenden abermals hier zu sinden.

Schon dieser Eingang war erfreulich, und es ersöffnete sich ein trauliches Gespräch, worin er mir seine Lage zu entwickeln trachtete, und ich ihm dagegen meine Meinung nicht vorenthielt. Inwiesern sich seine innern Justände wirklich gebessert hatten, wüßt ich nicht mehr anzugeben, es mußte aber damit nicht so gar schlimm aussehen, denn wir schieden nach mehrern Gesprächen friedlich und freundlich, nur daß ich sein heftiges Beschieden und freundlich, nur daß ich sein heftiges Besch

gehren nach leidenschaftlicher Freundschaft und innigster

Berbindung nicht erwiedern konnte.

Noch eine Zeit lang unterhielten wir ein briefliches Berhältnis; ich kam in den Fall, ihm einige reelle Dienste zu leiften, beren er sich benn auch bei gegenwärtiger Busammenkunft bankbar erinnerte, sowie benn überhaupt das Zurückschauen in jene frühern Tage beiden Teilen einige angenehme Stunden gewährte. Er, nach wie por immer nur mit sich felbst beschäftigt, hatte viel zu erzählen und mitzuteilen. Ihm war geglückt, im Laufe ber Jahre fich den Rang eines geachteten Schriftstellers zu erwerben, indem er die Geschichte älterer Philosophie ernstlich behandelte, besonders berjenigen, die fich jum Geheimnis neigt, woraus er benn Die Anfänge und Urzuftande der Menschen abzuleiten trachtete. Seine Bücher, die er mir, wie sie heraustamen, gufendete, hatte ich freilich nicht gelesen; jene Bemühungen lagen zu weit von bemjenigen ab, mas mich intereffierte.

Seine gegenwärtigen Buftande fand ich auch feines: wegs behaglich; er hatte Sprach und Geschichtstenntniffe, die er fo lange verfäumt und abgelehnt, endlich mit wütender Unitrengung erstürmt und burch diefes geistige Unmaß sein Physisches gerrüttet; gudem schienen seine ökonomischen Umstände nicht die besten, wenigstens erlaubte fein mäßiges Ginkommen ihm nicht, fich fonders lich zu pflegen und zu schonen; auch hatte sich das duftre jugendliche Treiben nicht gang ausgleichen können; noch immer schien er einem Unerreichbaren nachzus ftreben, und als die Erinnerung früherer Berhältniffe endlich erschöpft war, so wollte feine eigentlich frobe Mitteilung stattfinden. Meine gegenwärtige Urt zu fein tonnte fast noch entfernter von der feinigen als jemals angesehen werden. Wir schieden jedoch in bem besten Bernehmen, aber auch ihn verließ ich in Kurcht und Gorge wegen ber brangvollen Reit.

Den verdienten Merrem besuchte ich gleichfalls, dessen schöne naturhistorische Kenntnisse alsbald eine srohere Unterhaltung gewährten. Er zeigte mir manches Bedeutende vor, schenkte mir sein Werk über die Schlangen, und so ward ich ausmerksam auf seinen weitern Lebensgang, woraus nir mancher Nuten erwuchs; denn das ist der höchst erfreuliche Vorteil von Reisen, das einmal erkannte Persönlichkeiten und Loskalikäten unsern Anteil zeitlebens nicht loskassen.



## Münffer, im Dezember 1792

Der Fürstin angemeldet hoffte ich gleich den behagslichsten Zustand; allein ich sollte noch vorher eine zeitzgemäße Prüfung erdulden, denn auf der Fahrt von mancherlei Hindernissen aufgehalten gelangte ich erst tief in der Nacht zur Stadt. Ich hielt nicht für schieflich, durch einen solchen Überfall gleich beim Gintritt die Gastfreundschaft in diesem Grade zu prüfen; ich suhr daher an einen Gasthof, wo mir aber Zimmer und Bette durchaus versagt wurde; die Emigrierten hatten sich in Masse auch hieher geworfen und jeden Winkel gefüllt. Unter diesen Umitänden bedachte ich mich nicht lange und brachte die Stunden auf einem Stuhle in der Wirtsstude hin, immer noch bequemer als vor furzen, da beim dichtesten Regenwetter von Dach und Fach nichts zu finden war.

Auf diese geringe Entbehrung ersuhr ich den andern Morgen das Allerbeste. Die Fürstin ging mir entgegen, ich fand in ihrem Hause zu meiner Aufnahme alles vorbereitet. Das Berhältnis von meiner Seite war rein, ich fannte die Glieder des Zirkels früher genugsam, ich wußte, daß ich in einen frommen, sittlichen Kreis

hereintrat und betrug mich darnach. Lon jener Seite benahm man sich gesellig, klug und nicht beschränkend.

Die Fürstin hatte uns vor Jahren in Weimar befucht, mit von Fürstenberg und hemsterhuis; auch ihre Kinder waren von der Gesellschaft; damals verglich man sich schon über gewisse Buntte und schied, einiges zugebend, andres duldend, im besten Vernehmen. Sie war eines der Individuen, von denen man sich gar teinen Begriff machen kann, wenn man fie nicht gefehn hat, die man nicht richtig beurteilt, wenn man eben diese Individualität nicht in Verbindung, sowie im Ronflift mit ihrer Zeitumgebung betrachtet. Von Kürftenberg und Semfterhuis, zwei vorzügliche Männer, bealeiteten sie treulich, und in einer solchen Gesellschaft war das Gute sowie das Schone immerfort wirkfam und unterhaltend. Letterer war indeffen gestorben, jener nunmehr um fo viel Sahre älter, immer derfelbe perständige, edle, ruhige Mann; und welche sonderbare Stellung in der Mitwelt! Geiftlicher, Staatsmann, fo nabe den Fürstenthron zu besteigen.

Die ersten Unterhaltungen, nachdem das persönliche Undenken früherer Zeit sich ausgesprochen hatte, wandten sich auf Hamann, dessen Grab in der Ecke des entstandten Gartens mir bald in die Augen schien.

Seine großen, unvergleichlichen Eigenschaften gaben zu herrlichen Betrachtungen Anlaß; seine letzten Tage jedoch blieben unbesprochen; der Mann, der diesem endlich erwählten Kreise so bedeutend und ersreulich gewesen, ward im Tode den Freunden einigermaßen unbequem; man mochte sich über sein Begräbnis entsscheiden, wie man wollte, so war es außer der Regel.

Den Zustand der Fürstin, nahe gesehen, konnte man nicht anders als liebevoll betrachten; sie kam früh zum Gesühl, daß die Welt uns nichts gebe, daß man sich in sich selbst zurückziehen, daß man in einem innern, beschränkten Kreise um Zeit und Ewigkeit besorgt sein müsse. Beides hatte sie ersaßt: das höchste Zeitliche sand sie im Natürlichen, und hier erinnere man sich Rousseauscht. Zum einfältigen Wahren wollte man in allem zurücktehren, Schnürdrust und Absay verschwanden, der Puder zerstob, die Haare sielen in natürlichen Locken. Ihre Kinder lernten schwimmen und rennen, vielleicht auch balgen und ringen. Diesmal hätte ich die Tochter kaum wieder gekannt; sie war gewachsen und stämmiger geworden, ich sand sie verständig, liebensewert, haushälterisch, dem halbklösterlichen Leben sich Gegenwärtigen; das ewige Künstige hatten sie in einer Religion gesunden, die das, was andre lehrend hoffen lassen, beilig beteuernd zusaat und verspricht.

Aber als die schönste Vermittlung zwischen beiden Welten entsproßte Wohlthätigfeit, die mildeste Wirkung einer ernsten Allfetit: Das Leben füllte fich aus mit Religionsübung und Bohlthun; Mäßigfeit und Genügfamteit sprach sich aus in ber ganzen häuslichen Umgebung, jedes tägliche Bedürfnis ward reichlich und einfach befriedigt, die Wohnung felbst aber, Hausrat und alles, beffen man fonft benötigt ift, erschien weber clegant noch kostbar; es sah eben aus, als wenn man anständig gur Miete wohne. Gben dies galt von Kürftenbergs häuslicher Umgebung; er bewohnte einen Palaft, aber einen fremben, ben er feinen Rindern nicht hinterlassen follte. Und so bewieß er sich in allem sehr einfach, mäßig, genügsam, auf innerer Bürde beruhend, alles Außere verschmähend, so wie die Fürstin auch. Innerhalb diefes Elementes bewegte fich die geiftreichfte, herzlichste Unterhaltung, ernsthaft, durch Philosophie vermittelt, heiter durch Kunft, und wenn man bei jener felten von gleichen Principien ausgeht, fo freut man fich bei biefer meift Übereinstimmung zu finden.

Bemfterhuis, Niederlander, fein gefinnt, zu ben

Alten von Jugend auf gebildet, hatte sein Leben der Fürstin gewidmet, sowie seine Schriften, die durchauß von wechselseitigem Vertrauen und gleichem Vildungssange das unverwüftlichste Zeuanis ablegen.

Mit eigner scharssinniger Zartheit wurde dieser schätzenswerte Mann dem geistig Sittlichen sowie dem sinnlich Üsthetischen unermüdet nachzustreben geleitet. Muß man von jenem sich durchdringen, so soll man von diesem immer umgeben sein; daher ist für einen Brivatmann, der sich nicht in großen Käumen ergehen und selbst auf Reisen einen gewohnten Kunstgenuß nicht entbehren kann, eine Sammlung geschnittner Steine höchst wünsschenswert; ihn begleitet überall das Erfreulichste, ein belehrendes Kostbares ohne Belästigung, und er genießt ununterbrochen des ebelten Bestes.

Um aber bergleichen zu erlangen, ift nicht genug, daß man wolle; zum Vollbringen gehört außer dem Vermögen vor allen Dingen Gelegenheit. Unser Freund entbehrte dieser nicht; auf der Scheide von Holland und England wohnend, die fortbauernde Handelsbewegung, die darin auch hin und herwogenden Kunstschäße besobachtend gelangte er nach und nach durch Kauf und Tauschversuche zu einer schönen Sammlung von etwa siebzig Stücken, wobei ihm Rat und Belehrung des trefflichen Steinschneiders Natter für die sicherste Beibilfe auft.

Diese Sammlung hatte die Fürstin zum größten Teile entstehen sehen, Ginsicht, Geschmack und Liebe daran gewonnen und besaß sie nun als Nachlaß eines abgeschiednen Freundes, der in diesen Schätzen immer als gegenwärtig erschien.

Hemsterhuis Philosophie, die Fundamente derselben, seinen Jdeengang konnt ich mir nicht anders zu eigen machen, als wenn ich sie in meine Sprache übersehte. Das Schöne und das an demselben Erfreuliche sei, so sprach er sich aus, wenn wir die größte Wenge von

Borstellungen in Einem Moment bequem erblicken und sassen; ich aber mußte sagen, das Schöne sei, wenn wir das gesetzmäßig Lebendige in seiner größten Thätigkeit und Bollkommenheit schauen, wodurch wir zur Reproduktion gereizt uns gleichsalls lebendig und in höchste Thätigkeit versetz fühlen. Genau betrachtet ist eins und ebendaßselbe gesagt, nur von verschiednen Menschen ausgesprochen, und ich enthalte mich mehr zu sagen; denn das Schöne ist nicht sowohl leistend als versprechend, dagegen das Häßliche aus einer Stockung entstehend, selbst stocken nacht und nichts hossen, besaehren und erwarten läßt.

Ich glaubte mir auch den Brief über die Stulptur hiernach meinem Sinne gemäß zu deuten: ferner schien mir das Büchlein über das Begehren auf diesem Begeklar; denn wenn das hestig verlangte Schöne in unsern Besit kommt, so hält es nicht immer im einzelnen, was es im ganzen versprach, und so ist es offenbar, daß dasjenige, was uns als Ganzes aufregte, im einzelnen nicht durchaus befriedigen wird.

Diese Betrachtungen waren um so bedeutender, als Die Fürstin ihren Freund heftig nach Kunftwerken verlangen aber im Befit erfalten gefehen, was er fo icharf= finnig und liebenswürdig in obgemeldetem Büchlein ausgeführt hatte. Tabei hat man freilich den Unterschied su bedenken, ob der Gegenstand des für ihn empfundnen Enthusiasmus wurdig fei; ift er es, fo muß Freude und Bewundrung immer daran machfen, fich ftets erneuen; ift er es nicht gang, so geht das Thermometer um einige Grade gurud, und man gewinnt an Ginsicht, was man an Borurteil verlor. Deshalb es wohl gang richtig ift, daß man Runftwerfe faufen muffe, um fie fennen gu lernen, damit das Berlangen aufgehoben und ber wahre Wert festgestellt werde. Indessen muß auch hier Sehnsucht und Befriedigung in einem pulfierenden Leben mit einander abwechseln, fich gegenseitig ergreifen und loslaffen, damit der einmal Betrogne nicht aufhöre zu begehren.

Wie empfänglich die Societät, in der ich mich befand, für solche Gespräche sein mochte, wird derzenige am besten beurteilen, der von Hemsterhuis Werken Kenntnis genommen hat, welche in diesem Kreise entsprungen ihm auch Leben und Nahrung verdankten.

Bu ben geschnittnen Steinen aber wieder gurückzutehren war mehrmals höchst erfreulich; und man mußte dies gewiß als einen der fonderbarften Fälle ansehen. daß gerade die Blute des Beidentums in einem driftlichen Saufe verwahrt und hochgeschätt werden follte. Ich verfäumte nicht, die allerliebsten Motive hervorzuheben, die aus diesen würdigen kleinen Gebilden dem Auge entgegen sprangen. Auch hier durfte man sich nicht verleugnen, daß Nachahmung großer würdiger älterer Werke, die für uns ewig verloren wären, in biefen engen Räumen juwelenhaft aufgehoben worden, und es fehlte fast an keiner Art. Der tüchtigste Berfules, mit Epheu befrangt, durfte feinen toloffalen Ursprung nicht verleugnen; ein ernstes Medufenhaupt, ein Bacchus, der ehemals im Mediceischen Kabinett verwahrt worden, allerliebste Opfer und Bacchanalien, und zu allem diesen die schätzbarften Porträte von bekannten und unbekannten Bersonen mußten bei wieder= holter Betrachtung bewundert werden.

Aus solchen Gesprächen, die ungeachtet ihrer Höhe und Tiefe nicht Gesahr liesen, sich ins Abstruse zu verlieren, schien eine Bereinigung hervorzugehen, indem jede Verehrung eines würdigen Gegenstandes immer von einem religiosen Gefühl begleitet ist. Doch konnte man sich nicht verbergen, daß die reinste christliche Restigion mit der wahren bildenden Kunst immer sich zwiespältig besinde, weil jene sich von der Sinnlicheit zu entsernen strebt, diese nun aber das sinnliche Element als ihren eigentlichsten Wirkungsfreis anerkennt

und darin beharren muß. In diesem Geiste schrieb ich nachstehendes Gedicht augenblicklich nieder:

Amor, nicht das Kind, der Jüngling, der Pfnchen verführte,

Sah im Olympus sich um, frech und der Siege gewohnt:

Gine Göttin erblickt' er, vor allen die herrlichte Schöne, Benus Urania wars, und er entbrannte für fie.

Ach! die Heilige selbst, sie widerstand nicht dem Werben, Und der Verwegene hielt fest sie im Arme bestrickt. Da entstand aus ihnen ein neuer lieblicher Amor.

Ter dem Later den Sinn, Sitte der Mutter vers

Immer findest du ihn in holder Musen Gesellschaft, Und sein reizender Pfeil stiftet die Liebe der Runft.

Mit diesem allegorischen Glaubensbekenntnis schien man nicht ganz unzufrieden; indessen blieb es auf sich selbst beruhen, und beide Teile machten sichs zur Pflicht, von ihren Gefühlen und Überzeugungen nur dassenige hervorzukehren, was gemeinsam wäre und zu wechselsseitiger Belehrung und Ergehung ohne Widerstreit gezeichen könnte.

Immer aber konnten die geschnittnen Steine als ein herrliches Mittelglied eingeschoben werden, wenn die Unterhaltung irgend lückenhast zu werden drohte. Ich von meiner Seite kennte freilich nur das Poetische schähen, das Motiv selbst, Komposition, Tarstellung überhaupt beurteilen und rühmen, dagegen die Freunde dabei noch ganz andre Betrachtungen anzustellen gewohnt waren. Tenn es ist für den Liebhaber, der solche Kleinodien anschaffen, den Besitz zu einer würdigen Sammlung erheben will, nicht genug zur Sicherheit seines Erwerbs, daß er Geist und Sinn der köstlichen Kunstarbeit einsehe und sich daran ergetze, sondern er

muß auch äußerliche Rennzeichen zu Silfe rufen, die für den, der nicht felbst technischer Rünftler im gleichen Fache ift, hochft schwierig fein mochten. Bemfterhuis hatte mit seinem Freunde Natter viele Jahre darüber forrespondiert, wovon sich noch bedeutende Briefe porfanden. hier fam nun erft die Steinart felbit zur Sprache, in welche gearbeitet worden, indem man fich der einen in frühern, der andern in folgenden Zeiten bedient; sodann war vor allen Dingen eine größere Ausführlichkeit im Auge zu halten, wo man auf bebeutende Zeiten schließen konnte, fo wie flüchtige Arbeit bald auf Beift, teils auf Unfähigkeit teils auf Leichtsinn hindeutete, frühere oder fpatere Epochen zu erfennen gab. Besonders legte man großen Wert auf die Politur vertiefter Stellen und glaubte barin ein unverwerfliches Beugnis ber beften Beiten zu feben. Db aber ein geschnittner Stein entschieden antit oder neu fei, barüber wagte man keine festen Kriterien anzugeben; Freund Hemsterhuis habe selbst nur mit Beistimmung jenes trefflichen Künftlers fich über biefen Buntt zu beruhigen gewußt.

Ich sonnte nicht verbergen, daß ich hier in ein ganz frisches Feld gerate, wo ich mich höchst bedeutend angesprochen sühle und nur die Kürze der Zeit bedaure, wodurch ich die Gelegenhest mir abgeschnitten sehe, meine Augen sowohl als den innern Sinn auch auf diese Bedingungen träftiger zu richten. Bei einem solchen Anlasse dußerte sich die Fürstin heiter und einsach, sie sei geneigt, mir die Sammlung mitzugeben, damit ich solche zu Hause mit Freunden und Kennern studieren und mich in diesem bedeutenden Zweige der bildenden Kunst mit Zuziehung von Schwesel und Glaspasten umsehen und bestärken möchte. Dieses Anerdieten, das ich für sein leeres Kompliment halten durste und für 1.1ich höchst reizend war, lehnt ich jedoch dankbarlichst ab; und ich gestehe, daß mir im Innern die Art, wie

diefer Schat aufbewahrt wurde, eigentlich das größte Bedenken gab. Die Ringe maren in einzelnen Raftchen. einer allein, zwei, drei, wie es der Rufall gegeben hatte. neben einander gesteckt; es war unmöglich, beim Borzeigen am Ende zu bemerken, ob wohl einer fehle: wie denn die Fürstin felbst gestand, daß einft in der besten Gefellschaft ein herfules abhanden gefommen, den man erst späterhin vermißt habe. Sodann schien es bedenklich genug, in gegenwärtiger Reit sich mit einem solchen Wert zu beschweren und eine höchst bedeutende ängstliche Berantwortung zu übernehmen. 3ch suchte daher mit der freundlichsten Dantbarkeit die schicklichsten ablehnenden Gründe vorzubringen, welche Ginrede die Freundin wohlwollend in Betracht zu giehen schien, indem ich nun um desto eifriger die Aufmerksamkeit auf biefe Gegenstände, insofern es fich nur einigermaßen schicken wollte, zu lenken suchte.

Von meinen Naturbetrachtungen aber, die ich, weil auch wenig Glud fur fie hier am Orte zu hoffen war, eher verheimlichte, war ich doch genötigt, einige Rechenschaft zu geben. Bon Fürstenberg brachte zur Sprache. daß er mit Berwundrung, welche beinahe wie Befremden aussah, hie und da gehört habe, wie ich der Physiognomik wegen die allgemeine Anochenlehre studiere, wovon sich boch schwerlich irgend eine Beihilfe zu Beurteilung der Gesichtszüge des Menschen hoffen laffe. Run mocht ich wohl bei einigen Freunden das für einen Dichter ganz unschicklich gehaltne Studium der Diteologie zu entschuldigen und einigermaßen einzuleiten geäußert haben, ich sei, wie es denn wirklich auch an dem war, durch Lavaters Physiognomik in dieses Fach wieder eingeführt worden, da ich in meinen akademischen Sahren darin die erste Bekanntschaft gesucht hatte. Lavater felbst, der glücklichste Beschauer organisierter Oberflächen, sah sich in Anerkennung, daß Muskel- und Sautgestalt und ihre Wirkung von dem entschiednen innern Anochengebilde durchaus abhängen musse, getrieben, mehrere Tierschädel in sein Werk abbilden zu lassen und selbige mir zu einem flüchtigen Kommentar darüber zu empfehlen. Was ich aber gegenwärtig hievon wiederholen ober in demselben Sinne zu gunften meines Versahrens aufbringen wollte, konnte mir wenig helsen, indem zu jener Zeit ein solcher wissenschaftlicher Grund allzuweit ablag, und man, in augenblicklichen geselligen Leben besangen, nur den beweglichen Gesichtszügen, und vielleicht gar nur in leidenschaftlichen Momenten, eine gewisse Bebeutung zugestand, ohne zu bedenken, daß hier nicht etwa bloß ein regelloser Schein wirken könne, sondern daß das Äußere, Bewegliche, Veränderliche als ein wichtiges, bedeutendes Resultate eines innern entschiedenen Lebens betrachtet werden musse.

Glücklicher als in diesen Borträgen war ich in Unterhaltung größerer Gesellschaft; geiftliche Männer von Sinn und Berftand, beranftrebende Junglinge, wohlgestaltet und wohlerzogen, an Geist und Gefinnung vielversprechend, waren gegenwärtig. Sier wählte ich unaufgefordert die römischen Kirchenfeste, Karwoche und Oftern, Fronleichnam und Beter Paul; fobann zur Erheitrung die Pferdeweihe, woran auch andre Saus und Hoftiere teilnehmen. Diese Feste waren mir damals nach allen charafteristischen Ginzelheiten voll= fommen gegenwärtig, benn ich ging barauf aus, ein romifches Sahr ju ichreiben, ben Berlauf geiftlicher und weltlicher Öffentlichkeiten; daher ich denn auch fogleich jene Feste nach einem reinen biretten Gindrud barzustellen imftande meinen katholischen frommen Birkel mit meinen porgeführten Bildern eben fo zufrieden fah, als die Weltkinder mit dem Karneval. Ja, einer von ben Gegenwärtigen, mit ben Gesamtverhältniffen nicht genau bekannt, hatte im stillen gefragt, ob ich benn wirklich katholisch sei? Alls die Fürstin mir dieses erzählte, eröffnete sie mir noch ein andres: man hatte ihr nämlich vor meiner Ankunst geschrieben, sie solle sich vor mir in acht nehmen, ich wisse mich so fromm zu stellen, daß man mich für religiös, ja für katholisch halten könne.

Geben Sie mir zu, verehrte Freundin, rief ich aus, ich ftelle mich nicht fromm, ich bin es am rechten Orte, mir fällt nicht schwer, mit einem flaren, unschuldigen Blick alle Zustände zu beachten und sie wieder auch ebenso rein darzustellen. Jede Urt frakenhafter Verzerrung, wodurch sich dünkelhafte Menschen nach eigner Sinnesweise an dem Gegenstand verfündigen, mar mir von jeher zuwider. Was mir widersteht, davon wend ich den Blick weg, aber manches, was ich nicht gerade billige, mag ich gern in seiner Gigentumlichkeit er= fennen; da zeigt sich denn meift, daß die andern eben so recht haben, nach ihrer eigentümlichen Urt und Weise zu eristieren, als ich nach der meinigen. Hiedurch war man benn auch wegen diefes Bunktes aufgeklärt, und eine freilich keineswegs zu lobende heimliche Ginmischung in unfre Berhältnisse hatte gerade im Gegenteil, wie sie Mißtrauen erregen wollte, Vertrauen erregt.

In einer solchen zarten Umgebung war es nicht möglich gewesen, herb ober unfreundlich zu sein, im Gegenteil fühlt ich mich milder als seit langer Zeit, und es hätte mir wohl kein größeres Glück begegnen können, als daß ich nach dem schrecklichen Kriegs und Fluchtwesen endlich wieder fromme menschliche Sitte auf mich einwirken fühlte.

Giner so edeln, guten, sittlich frohen Gesellschaft war ich jedoch in einem Punkte ungefällig, ohne daß ich selbst weiß, wie es zugegangen ist. Ich war wegen eines glücklichen, freien, bedeutenden Vorlesens berühmt, man wünschte mich zu hören, und da man wußte, daß ich die Luise von Boß, wie sie im Novemberhest des Merkur 1784 erschienen war, leidenschaftlich verehrte und sie gerne vortrug, spielte man darauf an, ohne

zudringlich zu sein; man legte das Merkurstück unter ben Spiegel und ließ mich gewähren. Und nun wüßt ich nicht zu sagen, was mich abhielt; mir war wie Sinn und Lippe versiegelt, ich konnte das Heft nicht aufnehmen, mich nicht entschließen, eine Pause des Gesprächs zu meiner und der andern Frende zu nügen; die Zeit ging hin, und ich wundre mich noch über diese unerklärliche Verstooftheit.

Der Tag des Abschieds nahte heran, man mußte doch fich einmal trennen. Nun, fagte die Fürstin, hier gilt feine Widerrede, Gie muffen die geschnittnen Steine mitnehmen, ich verlange es. Mis ich aber meine Beigerung auf das höflichste und freundlichste fort= behauptete, fagte fie gulent: Co muß ich Ihnen benn eröffnen, warum ich es fordre. Man hat mir abaeraten, Ihnen biefen Schatz anzuvertrauen, und eben beswegen will ich, muß ich es thun; man hat mir porgestellt, daß ich Sie doch auf diesen Grad nicht tenne, um auch in einem folchen Falle von Ihren gang gewiß zu sein. Darauf habe ich, fuhr sie fort, erwiedert: glaubt ihr benn nicht, daß ber Begriff, ben ich pon ihm habe, mir lieber fei als biefe Steine? Sollt ich die Meinung von ihm verlieren, fo maa Diefer Schatz auch hinterdrein geben. 3ch fonnte nun weiter nichts erwiedern, indem fie durch eine folche Außerung in eben dem Grad mich zu ehren und zu verpflichten mußte. Jedes übrige Bindernis räumte fie weg; vorhandne Schwefelabguffe, tatalogiert, waren 311 Kontrolle, follte fie nötig befunden werden, in einem faubern Käftchen mit ben Driginalen eingepact, und ein fehr fleiner Raum faßte bie leicht transportabeln

So nahmen wir treulichen Abschieb, ohne jedoch sogleich zu scheiben; die Fürstin fündigte mir an, sie wolle mich auf die nächste Station begleiten, setzte sich zu mir im Wagen, der ihrige folgte. Die bedeutenden

Punkte des Lebens und der Lehre kamen abermals zur Sprache, ich wiederholte mild und ruhig mein gewöhnliches Credo, auch sie verharrte bei dem ihrigen. Jedes zog nun seines Weges nach Hause; sie mit dem nachgelassenen Wunsche, mich wo nicht hier doch dort wieder zu sehen.

Diese Abschiedsformel wohlbenkender freundlicher Katholiken war mir nicht fremd noch zuwider, ich hatte sie oft dei vorübergehenden Bekanntschaften in Bädern und sonst meist von wohlwollenden, mir freundlichst zugethanen Geistlichen vernommen, und ich sehe nicht ein, warum ich irgend jemand verargen sollte, der wünscht, mich in seinen Kreiß zu ziehen, wo sich nach seiner Überzeugung ganz allein ruhig leben und einer ewigen Seligkeit versichert ruhig sterben läßt.



Weimar, vom Dezember 1792 bis zum April 1798 Durch Vorsorge auf Anregung der edeln Freundin ward ich von dem Postmeister nicht ällein rasch gesfördert, sondern auch durch Laufzettel weiter angemeldet und empsohlen, welches angenehm und höchst notwendig war. Denn ich hatte bei schöner, freundschaftlicher, friedlicher Unterhaltung vergessen, daß Kriegesssucht mir nachstürme; und leider sand ich unterwegs die Schar der Emigrierten, die sich immer weiter nach Deutschland hineindrängte, und gegen welche die Postillone ebensowenig als am Rhein günstig gessiumt waren. Gar ost tein gebahnter Weg, man suhr bald hüben bald dritben, begegnete und freuzte sich, Heidegebüssch und Westräuche, Wurzelstumpfen, Sand, Moor und Vinsen, eins so unbequem und unerfreulich

wie das andre. Auch ohne Leidenschaftlichkeit ging es nicht ab.

Ein Bagen blieb stecken, Kaul sprang geschwind herab und zu Hise; er glaubte, die schönen Französinnen, die er in Düsseldorf in den traurigsten Umständen wieder angetrossen, seien abermals im Falle seines Beistandes zu bedürsen. Die Dame hatte ihren Gemahl nicht wieder gefunden und war in dem Strudel des Unheils mit sortgerissen und geängstigt endlich über den Rhein geworsen worden.

Hier aber in dieser Wüste erschien sie nicht; einige alte ehrwürdige Damen forderten unfre Teilnahme. Als aber unser Postillon halten und mit seinen Pferden dem dortigen Wagen zu Hise kommen sollte, weigerte er sich tropig und sagte, wir sollten nur zu unserm eignen, mit Silber und Gold genugsam beschwerten Wagen ernstlich sehen, damit wir nicht etwa stecken blieben oder umgeworsen würden; denm ob er est gleich mit uns redlich meine, so ständ er doch in dieser Wüstenei für nichts.

Glücklicherweise, unser Gewissen zu beschwichtigen, hatte sich eine Anzahl westfälischer Bauern um jenen Bagen versammelt und gegen ein bedungnes gutes Trinkgeld ihn wieder auf den sahrbaren Weg gebracht.

An unsern Fuhrwerk war freilich das Eisen das schwerste, und der kostbare Schah, den wir mit uns führten, so leicht, um in einer leichten Shaise nicht bemerkt zu werden. Wie lebhast wünscht ich mir wein böhmisches Wägelchen herbei! Gleichwohl gab mir jenes Vorurteil, welches wichtige Schähe bei uns voraussetzte, doch immer eine Art von Unruhe. Wir hatten bemerkt, daß ein Position dem andern die Notiz von Überschwere des Wagens und die Vermutung von Celd und Kostbarkeiten jederzeit überlieserte. Nun aber wurden wir wegen vorausgeschickter Postzettel, deren richtige Stunde wir ohnehin des schlechten

Wetters wegen nicht einhielten, auf jeder Station eilig vorwärts gedrängt und ganz eigentlich in die Nacht binausgestoßen, da uns denn wirklich der bangliche Fall begegnete, daß der Postillon in duftrer Nacht schwur, er könne das Ding nicht weiter fortbringen. und an einer einsamen Waldwohnung ftille hielt, deren Lage, Bauart und Bewohner schon beim hellsten Sonnenschein hatten Schaudern erregen können. Der Tag, felbst der graufte war dagegen erquicklich; man rief das Andenken der Freunde hervor, bei denen man vor furzem so trauliche Stunden zugebracht; man musterte fie mit Achtung und Liebe, belehrte fich an ihren Gigenheiten und erbaute fich an ihren Borzügen. Wie aber die Nacht wieder hereinbrach, da fühlte man fich schon wieder von allen Sorgen umstrickt in einem fummervollen Zustand. Wie duster aber auch in der letten und schwärzesten aller Nächte meine Gedanken mochten gewesen sein, so wurden sie auf einmal wieder aufgehellt, als ich in das mit hundert und aber hundert Lampen erleuchtete Kaffel hineinfuhr. Bei diesem Unblick entwickelten sich vor meiner Seele alle Borteile eines burgerlich städtischen Zusammenseins, die Wohlhäbigkeit eines jeden Ginzelnen in feiner von innen erleuchteten Wohnung, und die behaglichen Unftalten gur Aufnahme der Fremden. Diefe Seiterkeit jedoch ward mir für einige Zeit geftort, als ich auf bem prächtigen, tageshellen Königsplate an dem wohlbefannten Gafthofe anfuhr; der anmelbende Diener fehrte gurud mit ber Erklärung, es fei fein Plat gu finden. Alls ich aber nicht weichen wollte, trat ein Rellner fehr höflich an den Schlag und bat in schönen frangösischen Phrasen um Entschuldigung, da es nicht möglich sei, mich aufzunehmen. Ich erwiederte darauf in gutem Deutsch, wie ich mich wundern muffe, daß in einem fo großen Gebaude, beffen Raum ich gar wohl fenne, einem Fremden in der Racht die Hufnahme verweigert werben wolle. Sie sind ein Deutscher, rief er aus, das ist ein andres! Und sogleich ließ er den Postisson in das Hosthor hereinfahren. Alls er mir ein schiekliches Zimmer angewiesen, versetze er, er sei fest entschlossen, teinen Emigrierten mehr auszunehmen. Ihr Betragen sei höchst anmaßend, die Bezahlung knauserig; denn mitten in ihrem Esend, da sie nicht wüßten, wo sie sich hinwenden sollten, betrügen sie sich noch immer, als hätten sie von einem eroberten Lande Besitz genommen. So schied ich nun in gutem Brieden und sand auf dem Wege nach Gisenach weniger Zudrang der so häusig und unversehens herangetriebnen Gätte.

Meine Ankunft in Weimar sollte auch nicht ohne Abenteuer bleiben; sie ereignete sich nach Mitternacht und gab Anlaß zu einer Familienscene, welche wohl in irgend einem Roman die tiefste Finsternis erhellen und erheitern würde.

Nun fand ich das von meinem Fürsten mir beftimmte, erneuerte, wohleingerichtete Haus schon meistens wohnbar, ohne daß mir die Freude ganz verfagt gewefen wäre, bei bem Ausbau mit und einzuwirken. Die Meinigen entgegneten mir munter und gefund. und als es an ein Erzählen ging, kontraftierte freilich der heitre, ruhige Zustand, in welchem sie die aus Berbun gesendeten Gugigfeiten genoffen, mit demjenigen, worin wir, die fie in paradiefischen Buftanden glaubten, mit aller bentbaren Rot zu fampfen hatten. Unfer ftiller häuslicher Kreis war nun um so reicher und froher abgeschloffen, indem heinrich Mener zugleich als Sausgenoffe, Künftler, Runftfreund und Mitarbeiter ju ben Unfrigen gehörte und an allem Belehrenden sowie an allem Wirksamen fräftigen Unteil nahm.

Das Weimarische Theater bestand seit dem Mai 1791; es hatte sowohl den Sommer genannten Jahres als auch den des laufenden in Lauchstädt zugebracht und sich durch Wiederholung damals gangbarer, meist bedeutender Stäcke schon ziemlich gut zusammengespielt. Ein Rest der Bellomoschen Gesclischaft, also schon an einander gewöhnter Personen, gab den Grund, andre teils schon brauchbare teils vielversprechende Glieder füllten schicklich und gemächlich die entstandne Lücke.

Man kann fagen, daß es damals noch ein Schaufpielerhandwerk gab, wodurch befähigt sich Glieder ent= fernter Theater gar bald in Ginklang festen, besonders wenn man so glücklich war, für die Recitation Rieder= beutsche, für den Gesang Oberdeutsche herbeizuziehen: und fo konnte das Bublikum für den Unfang gar wohl zufrieden sein. Da ich teil an der Direktion genommen. so war es mir eine unterhaltende Beschäftigung gelind zu versuchen, auf welchem Wege das Unternehmen weiter geführt werden könnte. 3ch fab gar bald, daß eine gewisse Technik aus Nachahmung, Gleichstellung mit andern und Routine hervorgehen konnte, allein es fehlte durchaus an dem, was ich Grammatik nennen burfte, die doch erft zum Grunde liegen muß, ehe man zu Rhetorik und Poesie gelangen kann. Da ich auf biesen Gegenstand zurückzufehren gedenke und ihn vorläufig nicht gern zerstückeln möchte, so fage ich nur fo viel, daß ich eben jene Technif, welche sich alles aus Überliefrung aneignet, zu studieren und auf ihre Elemente zurückzuführen fuchte und das, mas mir flar geworden, in einzelnen Fällen, ohne auf ein Allgemeines hinzuweisen, beobachten ließ.

Was mir bei diesem Unternehmen aber besonders zu statten kam, war der damals überhandnehmende Natur und Konversationston, der zwar höchst lobenswert und ersreulich ist, wenn er als vollendete Kunst, als eine zweite Natur hervortritt, nicht aber, wenn ein jeder glaubt, nur sein eignes nacktes Wesen bringen zu dürsen, um etwas Beisallswürdiges darzubieten.

**৻৶ৼ৾ৼঀৼ৾ৼৼৼ৾ৼৼ৾ৼৼ৾ৼৼৼ৾ৼৼৼ৾ৼৼৼ**৾ৼৼৼ৾ৼৼৼ৾ৼৼ

Ich aber benützte diesen Trieb zu meinen Zwecken, indem ich gar wohl zufrieden sein konnte, wenn das angeborne Naturell sich mit Freiheit hervorthat, um sich nach und nach durch gewisse Regeln und Anordenungen einer höhern Bildung entgegenführen zu lassen. Doch darf ich hievon nicht weiter sprechen, weil, was gethan und geleistet worden, sich erst nach und nach aus sich selbst entwickelte und also historisch dargestellt werden müßte.

Umstände jedoch, die für das neue Theater sich höchst günstig hervorthaten, muß ich fürzlich anführen. Affland und Rogebue blühten in ihrer beften Beit, ihre Stücke, natürlich und faßlich, die einen gegen ein bürgerlich rechtliches Behagen, die andern gegen eine fodre Sittenfreiheit hingewendet; beide Befinnungen waren dem Tage gemäß und erhielten freudige Teil= nahme: mehrere noch als Manuftript ergetzten durch den lebendigen Duft des Augenblicks, den sie mit sich brachten. Schröder, Babo, Ziegler, glücklich energische Talente, lieferten bedeutenden Beitrag; Brenner und Junger, ebenfalls gleichzeitig, gaben anspruchslos einer bequemen Fröhlichkeit Raum. Sagemann und Sagemeister, Talente, die sich auf die Länge nicht halten konnten, arbeiteten gleichfalls für den Tag und waren wo nicht bewundert doch als neu geschaut und willtommen. Diese lebendige, sich im Zirkel herumtreibende Maffe suchte man mit Shakespeare, Boggi und Schiller geistiger zu erheben; man verließ die bisherige Art nur Neues zum nächsten Verluft einzuftubieren, man war forgfältig in der Bahl und bereitete schon ein Repertorium por, welches viele Jahre gehalten hat. Aber auch dem Manne, der uns diese Anstalt gründen half, muffen wir eine bantbare Erinnerung nicht schuldig bleiben. Es war F. J. Fischer, ein Schauspieler in Jahren, ber fein Sandwert verftand, mäßig, ohne Leibenschaft, mit feinem Buftande gufrieden, fich mit

einem beschränkten Rollensache begnügend. Er brachte mehrere Schauspieler von Prag mit, die in seinem Sinne wirkten, und wußte die einheimischen gut zu behandeln, wodurch ein innerer Friede sich über das Ganze verbreitete.

Was die Oper anlangt, so kamen uns die Tittersdorfischen Arbeiten auf das beste zu statten. Er hatte mit glücklichem Naturell und Humor für ein fürstliches Privattheater gearbeitet, wodurch seinen Produktionen eine gewisse leichte Behaglichkeit zu teil ward, die auch uns zu gute kam, weil wir unser neues Theater als eine Liebhaberbühne zu betrachten die Klugheit hatten. Auf den Tert im rhythmischen und prosaischen Sime wendete man viel Mühe, um ihn dem odersächsischen Geschmack mehr anzueignen; und so gewann diese leichte Ware Beisall und Abgang.

Die aus Italien wiedergefehrten Freunde bemühten sich, die leichtern italienischen Opern jener Zeit von Paesiello, Cimarosa, Guglielmi und andern herüber zu führen, wo denn zulegt auch Mozarts Geist einzuwirken ansing. Denke man sich, daß von diesem allen wenig bekannt, gar nichts abgebraucht war, so wird man gestehn, daß die Anfänge des Weimarischen Theaters mit den jugendlichen Zeiten des deutschen Theaters überhaupt oder zugleich eintraten und Vorteile genossen, die offendar zu einer natürlichen Entwicklung aus sich selbst den reinsten Anlaß geben mußten.

Um nun aber auch Genuß und Studium der ansvertrauten Gemmensammlung vorzubereiten und zu sichern, ließ ich gleich zwei zierliche Ringfästehen verfertigen, worin die Steine mit einem Blick übersehbar neben einander standen, sodaß irgend eine Lücke sogleich zu bemerken gewesen wäre; worauf alsdann Schweselund Gipsabzüsse in Wehrzahl versertigt und der Prüsung durch start vergrößernde Linsen unterworsen wurden, auch vorhandne Abdrücke älterer Sannnlungen vors

gesucht und zu Nate gezogen. Wir bemerkten wohl, daß hier für uns das Studium der geschnittnen Steine zu gründen sei; wie groß aber die Bergünstigung der Freundin gewesen, wurde erst nach und nach einsgeben.

Das Refultat mehrjähriger Betrachtung sei deshalb hier eingeschaltet, weil wir wohl schwerlich unfre Aufmerksankeit sobald wieder auf diesen Punkt wenden dürkten

Aus innern Gründen der Kunst sahen sich die Weimarischen Freunde berechtigt, wo nicht alle doch bei weitem die größte Anzahl dieser geschnittnen Steine sür echt antike Kunstdenkmale zu halten, und zwar kanden sich mehrere darunter, welche zu den vorzüglichsten Arbeiten dieser Aut gerechnet werden dursten. Sinige zeichneten sich dadurch aus, daß sie als wirklich identisch mit ältern Schweselpakten angesehen werden nuchten; mehrere bemerkte man, deren Darstellung mit andern antiken Gemmen zusammentraf, die aber deswegen immer noch für echt gekten komten. In den größten Sammlungen kommen wiederholte Vorstellungen vor, und man würde sehr irren, die einen als Original, die andern als moderne Kopien anzusprechen.

Immer müssen wir dabei die edle Kunstreue der Alten im Sinne tragen, welche die einmal glücklich getungne Behandlung eines Gegenstandes nicht oft genug wiederholen konnte. Jene Künster hielten sich für original genug, wenn sie einen originellen Gedanken ausutassen und ihn auf ihre Beise wieder darzustellen Kähigkeit und Fertigkeit empfanden. Mehrere Steine zeigten sich auch mit eingeschnittnen Künstlernamen, worauf man seit Jahren großen Wert gelegt hatte. Gine folche Zuthat ist wohl immer merkwürdig genug, doch bleibt sie meist problematisch, denn es ist möglich, daß der Stein alt, und der Name neu eingeschnitten sei, um dem Bortressslichen noch einen Beiwert zu verleihen.



Ob wir uns nun gleich hier wie billig alles Kataslogierens enthalten, da Beschreibung solcher Kunstwerke ohne Nachbildung wenig Begriff giebt, so unterlassen wir doch nicht von den vorzüglichsten einige allgemeine Andeutungen zu geben.

Kopf des Herkules. Bewundernswürdig in Betracht des edeln, freien Geschmacks der Arbeit und noch mehr zu bewundern in Hinsicht auf die herrlichen Zbealformen, welche mit keinem der bekannten Herkulesköpfe ganz genau übereinkommen und eben dadurch die Merkwürdigkeit dieses köstlichen Denkmals noch vermehren helken.

Brustbild des Bacchus. Arbeit, wie auf den Stein gehaucht, und in Hinsicht auf die idealen Formen eines der edelsten antiken Werke. Es finden sich in verschiednen Sammlungen mehrere diesem ähnliche Stücke, und zwar, wenn wir uns recht erinnern, sowohl hoch als tief geschnitten; doch ist uns noch keines bekannt geworden, welches vor dem gegenwärtigen den Borrug verdiente.

Faun, welcher einer Bacchantin das Gewand rauben will. Vortreffliche und auf alten Monumenten mehrmals vorkommende Komposition, ebenfalls gut gearbeitet.

Gine umgestürzte Leier, deren Hörner zwei Delphine darstellen, der Körper oder, wenn man will der Juß, Amors Haupt mit Rosen bekränzt; zu derselben ist Bachus Panther, in der Borderpfote den Thyrsusstab haltend, zierlich gruppiert. Die Ausführung dieses Steins befriedigt den Kenner, und wer zarte Bedeutung liebt, wird gleichfalls seine Rechnung sinden.

Maske mit großem Bart und weit geöffnetem Mund; eine Epheuranke umschlingt die kahle Stirn. In seiner Urt mag dieser Stein einer der allervorzüglichsten sein; und ebenso schähder ist auch eine andre Maske mit langem Bart und zierlich aufgebundnen Haaren; unsgewöhnlich tief gearbeitet.

Benus tränket den Umor. Gine ber lieblichften

Gruppen, die man sehen kann, geistreich behandelt, doch ohne großen Auswand von Meiß.

Cybele, auf dem Löwen reitend, tief geschnitten; ein Werk, welches als vortrefflich den Liebhabern durch Albdrücke, die saft in allen Pastensammlungen zu finden sind, genugsam bekannt ist.

Gigant, der einen Greif aus seiner Felsenhöhle hers vorzieht. Ein Werf von sehr vielem Kunstverdienst und als Darstellung vielleicht ganz einzig. Die vers größerte Nachbildung desselben sinden unsre Leser vor dem Voßischen Programm zu der Jenaischen Allgemeinen Litteratur Zeitung 1804, IV. Band.

Behelmter Kopf im Profil mit großem Bart. Vielleicht ifts eine Maste; indessen hat sie im geringsten nichts Karikaturartiges sondern ein gedrungnes, heldenmäßiges Angesicht und ist vortrefslich gearbeitet.

Homer als herme, fast gan, von vorne dargestellt und sehr tief geschnitten. Der Dichter erscheint hier jünger als gewöhnlich, kaum im Anfange des Greisenalters; daher dieses Werk nicht allein von seiten der Kunst sondern auch des Gegenstandes wegen schälsbar ist.

In Sammlungen von Abbrücken geschnittner Steine wird oftmals der Kopf eines ehrwürdigen bejahrten Mannes mit langem Bart und Haaren angetroffen, der ischoch ohne daß Gründe dafür angegeben werden) das Bildnis des Aristophanes sein soll. Sin ähnlicher, nur burch unbedeutende Abweichungen von jenem sich unterscheidender Kopf ist in unsprer Sammlung anzutreffen und in der That eins der bestein Stücke.

Das Profil eines Unbefannten ist vermutlich über Augenbrauen abgebrochen gesunden und in neuerer Zeit wieder zum Ringstein zugeschliffen worden. Großartiger und lebenvoller haben wir nie menschliche Gestatt auf dem kleinen Raum einer Gennne dargestellt geschen, selten den Fall, wo der Künstler ein so undes

schränktes Vermögen zeigte. Von ähnlichem Gehalt ist auch der ebenfalls unbekannte Porträtkopf mit übersgezogner Löwenhaut; derselbe war auch so wie der vorige über dem Auge abgebrochen, allein das Fehlende ist mit Gold ergänzt.

Kopf eines bejahrten Mannes von gedrungnem, kräftigem Charafter mit kurzgeschornen Haaren. Außersordentlich geistreich und meisterhaft gearbeitet; besonders ist die kühne Behandlung des Barts zu bewundern und vielleicht einzig in ihrer Art.

Männlicher Kopf ober Bruftbild ohne Bart, um das Haar eine Binde gelegt, das reichgesaltete Gewand auf der rechten Schulter geheftet. Es ist ein geistreicher, fräftiger Ausdruck in diesem Werk, und Jüge, wie man gewöhnt ist, dem Julius Cafar zuzuschreiben.

Männlicher Kopf ebenfalls ohne Bart, die Toga, wie bei Opfern gebräuchlich war, über das Haupt gezogen. Außerordentlich viel Wahrheit und Charafter ist in diesem Gesicht, und kein Zweisel, daß die Arbeit echt alt und aus den Zeiten der ersten römischen Kaiser sei.

Bruftbild einer römischen Dame, um das Haupt boppelte Flechten von Haaren gewunden, das Ganze bewundrungswürdig fleißig ausgeführt und in Hinsicht des Charakters voll Wahrheit, Behaglichkeit, Naivität, Leben

Aleiner behelmter Kopf mit starkem Bart und fräftigem Charakter, ganz von vorne dargestellt und schähdare Arbeit.

Gines neuern vortrefflichen Steines gedenken wir zum Schlusse: das Haupt der Meduse in dem herrstichsten Karneol. Es ist solches der bekannten Weduse des Sosistes vollkommen ähnlich und geringe Ubsweichungen kaum zu bemerken. Allerdings eine ber vortrefflichsten Nachahmungen antiker Werke; denn für eine solche möchte er unerachtet seiner großen Verdienste doch zu halten sein, da die Behandlung etwas weniger

Freiheit hat, und überdies ein unter dem Abschnitt des Halfes angebrachtes N doch wohl auf eine Arbeit von Natter selbst schließen läßt.

An diesem Benigen werden wahre Aunstsenner den hohen Bert der gepriesenen Sammlung zu ahnen vermögen. Wo sie sich gegenwärtig besindet, ist uns unsbekannt; vielleicht erhielte man hierüber einige Nachricht, die einen reichen Aunstsreund wohl anreizen könnte, diesen Schah, wenn er verkäussich ist, sich zuzusianen.

Die Weimarischen Kunstfreunde zogen, so lange diese Sanuntung in ihren Händen war, allen möglichen Vorteil daraus. Schon in dem lausenden Winter gab sie der geistreichen Gesellschaft, welche sich um die Herzogin Amalie zu vereinigen pflegte, ausgezeichnete Unterhaltung. Man suchte sich in dem Studium geschnittner Steine zu begründen, woder uns das Wohlwollen der trefslichen Bestügerin sehr zu statten kam, indem sie uns mehrere Jahre diesen Genuß gönnte. Doch ergehte siecht kurz vor ihrem Ende noch an der schönen, anschauslichen Ordnung, worin sie die Kinge in zwei Kästchen auf einnal, wie sie solche nie gesehn, vollständig gereiht wieder erblickte und also des geschenkten großen Vertrauens sich edelmütig zu erfreuen hatte.

Auch nach einer andern Seite wendeten sich unfre Kunstbetrachtungen. Ich hatte die Farben genugsam in unterschiednen Lebensverhältnissen beobachtet und sah die Hossman, auch endlich ihre Kunstharmonie, welche zu suchen ich eigentlich ausgegangen war, zu sinden. Freund Meyer entwarf verschiedne Kompositionen, wo man sie teils in einer Neihe teils im Gegensah zu Prüfung und Beurteilung aufgestellt sah.

Am klarsten ward sie bei einsachen landschaftlichen Gegenständen, wo der Lichtseite immer das Gelbe und Gelbrote, der Schattenseite das Blau und Blaurote zugeteilt werden mußte, aber wegen Mannigfaltigkeit

ber natürlichen Gegenstände gar leicht durchs Braungrüne und Blaugrüne zu vermitteln. Auch hatten hier schon große Meister durch Beispiel gewirft, mehr als im Historischen, wo der Künstler bei Wahl der Farben zu den Gewändern sich selbzi überlassen bleibt und in solcher Verlegenheit nach Ferkommen und Überliefrung greift, sich auch wohl durch irgend eine Bedeutung versühren läßt und dadurch von wahrer harmonischer Dartiellung öfters abgeleitet wird.

Von solchen Studien bildender Kunst fühle ich mich denn doch gedrungen, wieder zum Theater zurückzutehren und über mein eignes Verhältnis an demfelben einige Verrachtungen anzustellen, welches ich erst zu vermeiden wünschte. Man follte denken, es sei die beste Gelegenbeit gewesen, für das neue Theater und zugleich für das deutsche überhaupt als Schriftsteller auch etwas von meiner Seite zu leisten; denn genau besehen lag zwischen oben genannten Autoren und ihren Produktionen noch mancher Raum, der gar wohl hätte ausgesührt werden können; es gab zu natürlich einsacher Behandlung noch vielfältigen Stoff, den man nur hätte aufareisen dürfen.

Um aber ganz deutlich zu werden, gedenk ich meiner ersten dramatischen Arbeiten, welche der Weltgeschichte angehörig zu sehr ins Breite gingen, um bühnenhast zu sein; meine letzen, dem tiessten innern Sinn gewidmet, sanden bei ihrer Erscheinung wegen allzugroßer Gebundenheit wenig Eingang. Indessen hatte ich mir eine gewisse mittlere Technik eingesübt, die etwas mäßig Erspeuliches dem Theater hätte verschaffen können; allein ich vergriff mich im Stoff, oder vielmehr ein Stoff überwältigte meine innere sittliche Natur, der allerwiderspenstigste, um dramatisch behandelt zu werden.

Schon im Jahre 1785 erschreckte mich die Halsbandssgeschichte wie das Haupt der Gorgone. Durch dieses unerhört frevelhafte Beginnen sah ich die Würde der

Majestät untergraben, schon im voraus vernichtet, und alle Folgeschritte von dieser Zeit an bestätigten leider allzusehr die furchtbaren Uhnungen. Ich trug sie mit mir nach Italien und drachte sie noch geschärster wieder zurück. Glücklicherweise ward mein Tasso noch abgeschlossen, aber alsdann nahm die weltgeschichtliche Geaenwart meinen Geist völlig ein.

Mit Berdruß hatte ich viele Jahre die Betrügereien kühner Phantasten und absichtlicher Schwärmer zu verwünschen Gelegenheit gehabt und mich über die unbegreisliche Verblendung vorzüglicher Menschen der sollen frechen Zudringlichkeiten mit Widerwillen verwundert. Nun lagen die direkten und indirekten Folgen solcher Narrheiten als Verbrechen und Halberbrechen gegen die Majestät vor mir, alle zusammen wirksam genug, um den schönsen Thron der Welt zu erschüttern.

Mir aber einigen Troft und Unterhaltung zu verschaffen suchte ich diesem Ungeheuern eine heitre Seite abzugewinnen, und die Form der komischen Oper, die fich mir schon seit längerer Zeit als eine ber vorzüglichsten dramatischen Darstellungsweisen empfohlen hatte, ichien auch ernstern Gegenständen nicht fremd, wie an König Theodor zu feben gewesen. Und so wurde denn jener Gegenstand rhythmisch bearbeitet, die Romposition mit Reichardt verabredet, wovon denn die Unlagen einiger tüchtigen Bagarien befannt geworden; andre Mufikftucke, Die außer dem Kontext feine Bebeutung hatten, blieben gurud, und die Stelle, von der man sich die meiste Birkung versprach, kam auch nicht zu stande. Das Geistersehen in der Krystallfugel vor dem schlafend weißsagenden Kophta sollte als blendendes Kinal vor allen glänzen.

Aber da waltete fein froher Geift über bem Ganzen, es geriet in Stocken, und um nicht alle Mühe zu verslieren, schrieb ich ein prosaisches Stück, zu bessen hauptsiguren sich wirklich analoge Gestalten in der neuen Schaufpielergesellschaft vorfanden, die denn auch in der forgfälligften Aufführung das Ihrige leifteten.

Aber eben deswegen, weit das Stück ganz trefflich gespielt wurde, machte es einen um desto widerwärtigern Effekt. Ein surchtbarer und zugleich abgeschmackter Stoff, fühn und schonungslos behandelt, schreckte jedermann, kein Herz klang an; die salt gleichzeitige Nähe des Borbildes ließ den Eindruck noch greller empfinden; und weil geheime Berbindungen sich ungünstig behandelt glaubten, so sühlte sich ein großer respektabler Teit des Publikums entsremdet, so wie das weibliche Zartgesühl sich vor einem verwegnen Liebesabenteuer entseste.

Ich war immer gegen die unmittelbare Wirkung meiner Arbeiten gleichgittig gewesen und sah auch diesmal ganz ruhig zu, daß diese letzte, an die ich so viel Jahre gewendet, keine Teilnahme sand; ja ich erzgehte mich an einer heimlichen Schadensreube, wenn gewisse Menschen, die ich dem Betrug oft genug ausgesetzt gesehen, fühnlich versicherten, so grob könne man nicht betrogen werden.

Aus diesem Ereignis zog ich mir jedoch teine Lehre; das, was mich innerlich beschäftigte, erschien mir immeriort in dramatischer Gestalt, und wie die Halsbandsgeschichte als düstre Vorbedeutung, so ergriff mich munchr die Revolution selbst als die gräßtichste Ersfüllung; den Thron sah ich gestürzt und zersplittert, eine große Nation aus ihren Jugen gerückt, und nach unserm unglicklichen Feldzug offendar auch die Weltschon aus ihren Fugen.

Indem mich nun dies alles in Gedanken bedrängte, beängstigte, hatte ich leider zu bemerken, daß man im Vaterlande sich spielend mit Gesinnungen unterhielt, welche eben auch uns ähnliche Schicksale vorbereiteten. Ich kannte genug edle Gemüter, die sich gewissen Aussichten und Hossinungen, ohne weder sich noch die Sache zu begreisen, phantastisch hingaben, indessen ganz

schlechte Subjekte bittern Unnut zu erregen, zu mehren und zu benüben ftrebten.

Alls ein Zeugnis meines ärgerlich guten humors ließ ich den Bürgergeneral auftreten, wozu mich ein Schauspieler verführte namens Beck, welcher ben Schnaps in den Beiden Billets nach Florian mit gang individueller Vortrefflichkeit spielte, indem felbit feine Fehler ihm dabei zu ftatten kamen. Da ihm nun Diefe Mlaste fo gar wohl anstand, brachte man bes gehachten kleinen, burchaus beliebten Nachspiels erfte Fortsetzung, den Stammbaum von Unton Wall hervor. und als ich nun auf Proben, Ausstattung und Borftellung diefer Rleinigfeit ebenfalls die größte Aufmerksamteit wendete, so tonnte nicht fehlen, daß ich mich von diefem närrischen Schnaps so durchdrungen fand, daß mich die Lust anwandelte, ihn nochmals zu produzieren. Dies geschah auch mit Neigung und Ausführlichkeit; wie denn das gehaltreiche Mantels fäcken ein wirklich französisches war, das Paul auf jener Flucht eilig aufgerafft hatte. In ber Hauptscene erwies sich Malcolmi als alter wohlhabender, wohlwollender Bauersmann, der fich eine gesteigerte Unverschämtheit als Spaß auch einmal gefallen läßt, unübertrefflich und wetteiferte mit Beck in wahrer, naturlicher Zwedmäßigfeit. Aber vergebens, bas Stück brachte die widerwärtigste Wirfung hervor, selbst bei Freunden und Gönnern, die um sich und mich zu retten hartnäckig behaupteten, ich fei der Berfaffer Kederstriche einer sehr subalternen Produktion juge-

Wie mich aber niemals irgend ein Außeres mir selbst entfremden konnte, mich vielmehr nur strenger ins Innere zurückwies, so blieben jene Nachhildungen des Zeitsinnes für mich eine Art von gemüllich tröstlichem Geschäft. Die Unterhaltungen der Ausge-

wanderten, fragmentischer Versuch, das unvollendete Stück Die Aufgeregten sind ebensoviel Bekenntnisse bessen, was damals in meinem Busen vorging; wie auch späterhin Hermann und Torothea noch aus dersselbigen Quelle klossen, welche denn freisich zuletzt erstarte. Der Dichter konnte der rollenden Weltgeschichte nicht nacheilen und mußte den Abschluß sich und andern schuldig bleiben, da er das Mätsel auf eine so entsichted als unerwartete Weise gelöst sah.

Unter folchen Konstellationen war nicht leicht jemand in so weiter Entsernung vom eigentlichen Schauplate des Unheils gedrückter als ich; die Welt erschien mir blutiger und blutdürstiger als jemals, und wenn das Leben eines Königs in der Schlacht für tausende zu rechnen ist, so wird es noch viel bedeutender im gesetzlichen Kanupse. Ein König wird auf Tod und Leben angeslagt, da kommen Gedanken in Umlauf, Berbältnisse zur Sprache, welche sür ewig zu beschwichtigen sich das Königkum vor Jahrhunderten kräftig eingesetz hatte.

Alber auch aus diesem gräßlichen Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die ganze Welt für nichtse würdig erklärte, wobei mir denn durch eine besondre Kügung Reinese Juchs in die Hände kam. Hatte ich mich bischer an Straßen, Markt und Pöbelaustritten dis zum Abschen übersättigen müssen, so war es nun wirklich erheiternd, in den Hose und Regentenspiegel zu blicken; denn wenn auch hier das Menschengeschlecht sich in seiner ungeheuchelten Tiersheit ganz natürlich vorträgt, so geht doch alles wo nicht nuiterhaft doch heiter zu, und nirgends fühlt sich der gute Humor gestört.

Um nun das föftliche Werk recht innig zu genießen, begann ich alsobald eine treue Nachbildung; solche jedoch in Herametern zu unternehmen, war ich folgens berweise veranlaßt.

Schon feit vielen Jahren schrieb man in Deutschland nach Klopstocks Einleitung fehr läßliche Herameter: Log, indem er sich wohl auch dergleichen bediente, ließ doch hie und da merken, daß man sie besser machen könne, ja er schonte sogar seine eignen vom Publikum gut aufgenommnen Arbeiten und Übersetzungen nicht. Ich hätte das gar gern auch gelernt, allein es wollte mir nicht glücken. Herder und Wieland waren in diesem Punkte Latitudinarier und man durfte der Boßischen Bemühungen, wie sie nach und nach strenger und für den Augenblick ungelenk erschienen, kaum Erwähnung thun. Das Publifum felbst schätzte längere Beit die Bogischen frühern Arbeiten als geläufiger über die fpatern; ich aber hatte zu Bog, deffen Ernft man nicht verkennen konnte, immer ein stilles Vertrauen und wäre in jüngern Tagen oder andern Verhältniffen wohl einmal nach Gutin gereift, um das Geheimnis zu erfahren; benn er aus einer zu ehrenden Pietat für Rlopftock wollte, fo lange der würdige, allgefeierte Dichter lebte, ihm nicht geradezu ins Gesicht fagen, daß man in der deutschen Rhythmit eine striftere Observang einführen muffe, wenn fie irgend gegründet werden solle. Was er inzwischen äußerte, waren für mich sibullinische Blätter. Wie ich mich an der Borrede zu den Georgifen abgequält habe, erinnere ich mich noch immer gerne, der redlichen Absicht wegen, aber nicht des daraus gewonnenen Borteils.

Da mir recht gut bewußt war, daß alle meine Bildung nur prattisch sein könne, so ergriff ich die Gelegenheit, ein vaar tausend Sexameter hinzuschreiben, die bei dem köstlichsten Gehalt selbst einer mangelhasten Technif gute Aufnahme und nicht vergänglichen Wert werleihen dursten. Bas an ihnen zu tadeln sei, werde sich, dacht ich, am Ende schon sinden; und so vendete ich jede Stunde, die mir sonst übrig blieb, an eine solche schon innerhalb der Arbeit vorläusig dankbare

Arbeit, baute inzwischen und möblierte fort ohne zu benken, was weiter mit mir sich ereignen würde, ob ich es gleich gar wohl voraussehen konnte.

So weit wir auch oftwarts von der großen Weltbegebenheit gelegen waren, erschienen boch ichon diefen Winter flüchtige Vorläufer unfrer ausgetriebnen west lichen Nachbarn; es war, als wenn sie sich umfähen nach irgend einer gesitteten Stätte, wo fie Schutz und Aufnahme fänden. Obgleich nur vorübergehend, wußten fie durch auftändiges Betragen, dulbfam zufriednes Wefen, durch Bereitwilligfeit sich ihrem Schickfal zu fügen und durch irgend eine Thätigkeit ihr Leben gu friften, dergestalt für fich einzunehmen, daß durch diese Ginzelnen die Mängel der ganzen Masse ausgelöscht und jeder Widerwille in entschiedne Gunit verwandelt wurde. Dies fam denn freilich ihren Nachsahrern zu aute, die sich späterhin in Thuringen feitsetzten, unter denen ich nur Mounier und Camille Jordan zu nennen brauche, um ein Vorurteil zu rechtfertigen, welches man für die gange Rolonie gefaßt hatte, die sich wo nicht den genannten gleich doch derfelben keineswegs unwürdig

Ibrigens täkt sich biebei bemerken, daß in allen wichtigen potitischen Fällen immer diesenigen Juschauer am besten dran sind, welche Partei nehmen; was ihnen wahrhaft günstig ist, ergreisen sie mit Freuden, das Ungünstige ignorieren sie, lehnens ab oder legens wohl gar zu ihrem Vorteil aus. Der Tichter aber, der seiner Natur nach unparteissch sein und bleiben muß, such sied von den Juständen beider fämpsenden Teile zu durchdringen, wo er denn, wenn Vermittlung unmöglich wird, sich entschließen muß tragisch zu endigen. Und mit welchem Custus von Tragödien sahen wir uns von der tosenden Veltbewegung bedroht!

Wer hatte seit seiner Jugend sich nicht vor ber Geschichte des Jahrs 1649 entsett, wer nicht vor ber

Hinrichtung Karls I. geschandert und zu einigem Troste gehofft, daß dergleichen Scenen der Parteiwut sich nicht abermals creignen könnten. Nun aber wiederholte sich das alles greulicher und grimmiger bei dem gebildeiten Nachbarvolke, wie vor unsern Angen: Tag für Tag, Schritt für Schritt, Man denke sich, welchen Dezember und Januar diesenigen verlebten, die den König zu retten ausgezogen waren und nun in seinen Prozes nicht eingreisen, die Vollstreckung des Todesurteils nicht hindern konnten.

Frankfurt war wieder in deutschen Sänden, die möglichsten Vorbereitungen, Mainz wieder zu erobern, wurden eifrigst besorgt. Man hatte sich Mainz genähert und Sochheim besetzt; Rönigstein mußte sich ergeben. Nun aber war vor allen Dingen nötig, durch einen vorläufigen Feldzug auf dem linken Mheinufer sich den Rücken frei zu machen. Man zog daher am Tannus: gebirge bin auf Idftein über das Benedittinerklofter Schönau nach Raub, sodann über eine wohlerrichtete Schiffbrude nach Bacharach; von da an gab es fait Rückzug nötigten. Man ließ ben eigentlichen hunsrück rechts, zog nach Stromberg, wo General Neuwinger gefangen wurde. Man gewann Kreugnach und reinigte ben Winkel zwischen der Nahe und dem Rhein, und fo bewegte man sich mit Sicherheit gegen Diesen Muß. Die Raiferlichen waren bei Speier über den Rhein gegangen, und man konnte die Umzinglung von Mainz ben 14. April abschließen, wenigstens vorerst die Ginwohner mit Mangel als bem Vorläufer größerer Rot

Diese Nachricht vernahm ich zugleich mit der Aufforderung, mich an Ort und Stelle zu zeigen, um wie früher an einem beweglichen Übel so nun an einem stationären teil zu nehmen. Die Umzinglung war vollbracht, die Belagerung konnte nicht außbleiben; wie



ungern ich mich dem Kriegstheater abermals näherte, überzeuge sich, wer etwa die zweite nach meinen Stizzen radierte Tasel in die Hand nimmt. Sie ist einem sehr genauen Federumriß nachgebildet, den ich wenige Tage vor meiner Abreise sorgkättig auf Papier gebracht hatte. Mit welchem Gefühl, sagen die wenigen dazu gedichteten Reimzeilen:

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus, Bon Thür zu Thüre sieht es lieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blicke hegt, Bo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch serne Lande ziehn, Da fommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzück, Der Enge zu, die uns allein beglücke.



## Belagerung von Mainz

1793





ontag ben 26. Mai 1798 von Frankfurt nach Höchstein bei Plorsheim; hier stand viel Belagerungsgeschüth. Der alte freie Weg nach Mainz war gesperrt, ich mußte über die Schiffbrücke bei Rüsselsbeim; in Ginsheim ward gefüttert; der Ort ist sehm; in Ginsheim ward gefüttert; der Ort ist sehm; in Ginsheim ward gefüttert; der Ort ist sehm; derschöffen; dann über die Schiffbrücke auf die Nonnenzaue, wo viele Bäume niedergehauen lagen, sofort auf dem zweiten Teil der Schiffbrücke über den größern Urm des Aheins. Ferner auf Bodenheim und Obersolm, wo ich mich kantonierungsmäßig einrichtete und sogleich mit Hauptmann Bent nach dem rechten Flügel über Hechtsheim ritt, mir die Lage besah von Mainz, skastel, Kostheim, Hochheim, Weißenau, der Mainspitze und den Rheininseln. Die Franzosen hatten sich der einen bemächtigt und sich dort eingegraben; ich schlief nachts in Oberolm.

Dienstag den 27. Mai eilte ich, meinen Fürsten im Lager dei Mariendorn zu verehren, wodei mir das Glück ward, dem Prinzen Maximilian von Zweidrücken, meinem immer gnädigen Herrn aufzuwarten; verkauschte dann sogleich gegen ein geräumiges Zelt in der Fronte des Regiments mein leidiges Kantonierungsguartier. Ihm wollt ich auch die Mitte des Blockadehalbkreises kennen lernen, ritt auf die Schanze vor dem Chaussechaus, übersah die Lage der Stadt, die neue französsische Schanze dei Jahlbach und das merkwürdig gefährliche Verhältnis des Dorfes Brehenheim. Dann zog ich mich

89 \*

gegen das Regiment zurück und war bemüht einige genaue Umriffe aufs Papier zu bringen, um mir die Bezüge und die Diftanzen der landschaftlichen Gegenstände desto besser zu imprimieren.

Ich wartete dem General Grafen Kalkreuth in Marienborn auf und war abends bei demfelben; da denn viel über eine Märe gesprochen wurde, daß in dem Lager der andern Seite vergangne Nacht der Lärm entstanden, als sei ein beutscher General zu den Franzosen übergegangen, worüber sogar daß Feldgeschrei versändert worden und einige Bataillons ins Gewehr gestreten.

Ferner unterhielt man sich über das Detail der Lage überhaupt, über Blockade und fünstige Belagerung. Biel ward gesprochen über Persönlichseiten und deren Verhältnisse, die gar mancherlei wirken, ohne daß sie zur Sprache kommen. Man zeigte darauß, wie unzuwerlässig die Geschichte sei, weil kein Mensch eigentslich wisse, warum oder woher dieses und jenes geschehe.

Mittwoch den 28. Mai bei Obrift von Stein auf dem Forsthause, das äußerst schön liegt; ein höchst ansgenehmer Ausenthalt. Man fühlte, welch eine behagsliche Stelle es gewesen, Landjägermeister eines Kursfürsten von Mainz zu sein. Von da übersieht man den großen landschaftlichen Kessel, der sich dis Hochheim hinüber erstreckt, wo in der Urzeit Rhein und Main sich wirbelnd drehten und restagnierend die besten Acker vorbereiteten, ehe sie Siberich westwärts zu sließen völlige Freiheit fanden.

Ich speiste im Hauptquartier; der Rückzug aus der Champagne ward besprochen; Graf Kalfreuth ließ seiner Laune gegen die Theoristen freien Lauf.

Nach der Tafel ward ein Geiftlicher hereingebracht, als revolutionärer Gesinnungen verdächtig. Gigentlich war er toll oder wollte so scheinen; er glaubte Turenne und Condé gewesen und nie von einem Beibe geboren zu sein. Durch das Wort werde alles gemacht! Er war guter Dinge und zeigte in seiner Tollheit viel Konsequenz und Gegenwart des Geistes.

Ich suchte mir die Erlaubnis, Leutnant von Igenplitz zu besuchen, welcher am 9. Mai in einer Affaire vor Mainz mit Schuß und Hieb verwundet und endlich gefangen genommen worden. Feindlicherseits betrug man sich auf das schonendste gegen ihn und gab ihn bald wieder heraus. Reden durft er noch nicht, doch ersreute ihn die Gegenwart eines alten Kriegskameraden, der manches zu exzählen wußte.

Gegen abend fanden sich die Offiziere des Regiments beim Marketender, wo es etwas mutiger herging als vorm Jahr in der Champagne, denn wir tranken den dortigen schäumenden Bein und zwar im Trocknen beim schönsten Weiter. Neiner vormaligen Beissagung ward auch gedacht; sie wiederholten meine Worte: von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Bunderdar genug sah man diese Prophezeiung nicht etwa nur dem allgemeinen Sinn sondern den besondern Buchstaden nach genau erfüllt, indem die Franzosen ihren Kalender von diesen Tagen an datierten.

Wie aber der Mensch überhaupt ist, besonders aber im Kriege, daß er sich das Unvermeidliche gesallen läßt und die Intervalle zwischen Gesahr, Not und Verdruß mit Vergnügen und Lustbarkeit auszussüllen sucht, so ging es auch hier, die Hoboisten von Thadden spielten Ça ira und den Marseiller Marsch, wobei eine Flasche Champagner nach der andern geleert wurde.

Abends acht Uhr kanonierte man stark von den Batterien des rechten Flügels.

Donnerstag den 29. Mai früh neun Uhr Biktoria wegen des Siegs der Öfterreicher bei Famars. Dieses allgemeine Abseuern nützte mir, die Lage der Batterien und die Stellung der Truppen kennen zu kernen; zugleich war ein ernstlicher Handel bei Brezenheim, denn freilich hatten die Franzosen alle Ursache, uns aus diesem so nahe gelegnen Dorfe zu vertreiben.

Inzwischen ersuhr man, woher das Märchen der gestrigen Desertion entstanden: durch seltsam zufällige Kombinationen so abgeschmackt als möglich, aber doch einige Zeit umherlaufend.

Ich begleitete meinen gnädigsten Herrn nach dem linken Flügel, wartete dem Herrn Landgrafen von Darmstadt auf, dessen Lager besonders zierlich mit tiesernen Lauben ausgeputzt war, dessen Zelt jedoch alles, was ich je in dieser Art gesehen, übertraf, wohl ausgedacht, vortresslich gearbeitet, bequem und prächtig.

· Gegen abend war uns, mir aber besonders ein liebenswürdiges Schauspiel bereitet: die Prinzessinnen von Meckenburg hatten im Hauptquartier zu Bodensheim bei Ihro Majestät dem Könige gespeist und bessuchten nach Tasel das Lager. Ich heftelte mich in mein Zelt ein und durfte so die hoben Gerrschaften, welche unmitkelbar davor ganz vertraultich auf und nieder gingen, auf das genauste beobachten. Und wirklich sonnte man in diesem Kriegsgetümmel die beiden jungen Damen sur himmlische Erscheinungen halten, deren Sindruck auch mir niemals verlössen wird.

Freitag den 30. Mai. Früh hörte man hinter dem Lager Aleingewehrseuer, welches einige Apprehension gab; dies klärte sich dahin auf, daß die Bauern den Fronkeichnam geseiert. Ferner ward Viktoria geschossen aus Kanonen und kleinem Gewehr jenes glücklichen Ereignisses in den Niederlanden wegen; dazwischen scharf aus der Stadt und hinein. Nachmittag ein Donnerwetter.

Holländische Artillerieflotille ist angesommen, liegt bei Erbenheim.

In der Nacht vom 30. zum 31. Mai schlief ich wie gewöhnlich ganz angezogen ruhig im Zelte, als ich vom Plagen eines kleinen Gewehrfeuers aufgeweckt wurde, das nicht allzu entfernt schien. Ich sprang auf und heraus und fand schon alles in Bewegung; es war offenbar, daß Marienborn überfallen fei. Bald darauf feuerten unfre Kanonen von der Batterie vor dem Chauffeehaus, dies mußte also einem berandringenben Feinde gelten. Das Regiment des herzogs, von bem eine Schwadron hinter dem Chauffeehaus gelagert war, ruckte aus: der Moment war kaum erklärbar. Das kleine Gewehrfeuer in Marienborn im Rücken unfrer Batterien dauerte fort, und unfre Batterien schoffen auch. Ich sette mich zu Pferde und ritt weiter vor, wo ich nach früher genommner Kenntnis, ob es gleich nacht war, die Gegend beurteilen konnte. Sch erwartete jeden Augenblick Marienborn in Flammen ju feben und ritt zu unfern Belten gurudt, wo ich die Leute des Herzoas beschäftigt fand, ein und aufzupacken auf alle Fälle. Ich empfahl ihnen meinen Koffer und Portefeuille und besprach unsern Rückzug. Sie wollten auf Oppenheim zu, dorthin konnte ich leicht folgen, da mir der Fußpfad durch das Fruchtfeld bekannt war, boch wollt ich den Erfolg erft abwarten und mich nicht eber entfernen, bis das Dorf brennte und der Streit fich hinter bemfelben weiter heraufzoge.

In solcher Ungewißheit sah ich der Sache zu, aber bald legte sich das kleine Gewehrseuer, die Kanonen schwiegen, der Tag sing an zu grauen, und das Dorf lag ganz ruhig vor mir. Ich ritt hinunter. Die Sonne ging auf mit trübem Schein, und die Opfer der Nacht lagen neben einander. Unser riesenhaften wohlgekleideten Kürassiere machten einen wunderlichen Kontrast mit den zwergenhasten, schneiberischen, zerlumpten Ohnehosen; der Tod hatte sie ohne Unterschied hingemäht. Unser guter Rittmeister La Viere war unter den ersten geblieben, Rittmeister von Voß, Adjutant des Grasen Kalkreuth, durch die Brust geschossen, man erwartete

seinen Tod. Ich war veranlaßt, eine kurze Relation bieses wunderbaren und unangenehmen Borfalls aufszusehen, welche ich hier einschalte und sodann noch einige Partikularitäten hinzusüge.



Von dem Ausfall der Franzosen in der Nacht auf Marienborn vermelde ich folgendes:

Das Hauptquartier Marienborn liegt in der Mitte bes Halbkreises von Lagern und Batterien, bie am linken Ufer des Rheins oberhalb Mainz anfangen, die Stadt nicht gar in der Entfernung einer halben Stunde umgeben und unterhalb derfelben sich wieder an den Rluß anschließen. Die Rapelle jum beiligen Rreuz, Die Dörfer Beikenau, Sechtsbeim, Marienborn, Drais, Sungenheim, Mombach werden in diesem Kreise entweder berührt oder liegen nicht weit außerhalb besfelben. Die beiden Flügel bei Weißenau und Mombach wurden vom Anfang der Blockade an von den Frangosen öfters angegriffen und ersteres Dorf abgebrannt, die Mitte hingegen blieb ohne Anfechtung. Niemand konnte vermuten, daß fie dahin einen Ausfall richten wurden, weil fie in Gefahr tamen, von allen Seiten ins Bebränge zu geraten, abgeschnitten zu werden, ohne irgend etwas von Bedeutung auszurichten. Indeffen waren die Borposten um Bretenheim und Dalheim, Orte, die vor Marienborn in einem Grunde liegen, der sich nach ber Stadt zieht, immer an einander, und man behauptete Bregenheim biesseits um so eifriger, als bie Frangofen bei Zahlbach, einem Aloster nahe bei Dalheim, eine Batterie errichtet hatten und damit bas Reld und bie Chauffee bestrichen.

Gine Absicht, die man dem Feinde nicht gutraute, bewog ihn endlich zu einem Ausfall gegen bas Bauptquartier. Die Frangosen wollten, so ift man burch bie Gefangnen überzeugt, ben General Kalfreuth, ber in Marienborn, ben Prinzen Ludwig, Ferdinands Sohn, ber auf bem Chausseehause einige hundert Schritte vom Dorfe in Quartier lag, entweder gefangen fortführen ober tot gurudlaffen. Sie wählten die Racht vom breißigften jum einunddreißigften, zogen fich vielleicht dreitaufend Mann aus dem Bahlbacher Grunde fclangelnd über die Chauffee und durch einige Gründe bis wieder an die Chauffee, paffierten fie wieder und eilten auf Marienborn log, Sie maren gut geführt und nahmen ihren Beg zwischen ben öfterreichischen und preußischen Batrouillen durch, die leider wegen geringen Bechfels von Sohen und Tiefen nicht an einander fliegen. Huch fam ihnen noch ein Umftand zu Silfe.

Tags vorher hatte man Bauern beordert, das Getreibe, bas gegen die Stadt zu fteht, in biefer Racht abzumähen; als diese nach vollendeter Urbeit zuructgingen, folgten ihnen die Frangofen, und einige Bas trouillen wurden badurch irre gemacht. Sie kamen unentbeckt ziemlich weit vorwärts, und als man sie bemerkte und auf fie ichoß, drangen fie in ber größten Gile nach Marienborn por und erreichten bas Dorf gegen ein Uhr, wo man forglos entweder schlief ober wachte. Sie schoffen fogleich in die Saufer, wo fie Licht faben, drängten fich durch die Strafe und umringten ben Ort und das Kloster, in welchem ber General lag. Die Berwirrung war groß, die Batterien fchoffen, bas Infanterieregiment Begner rudte gleich por, eine Schwadron bes Bergogs von Beimar, bie hinter bem Orte lag, war bei der Sand, die fachfifchen hufaren besgleichen. Es entftand ein verwirrtes Gefecht.

Indeffen hörte man im ganzen Umfreis bes blockierenden Lagers das Feuern von falfchen Uttacken, jedes wurde auf sich aufmerksam gemacht, und niemand wagte dem andern zu hilfe zu eilen.

Der abnehmende Mond stand am Himmel und gab ein mäßiges Licht. Der Herzog von Weimar nahm den übrigen Teil seines Regiments, das eine Viertelstunde hinter Marienborn auf der Höhe lag, und eilte hinzu, Prinz Ludwig führte die Regimenter Wegner und Thadden; und nach einem anderthalbstündigen Gesechte trieb man die Franzosen gegen die Stadt. Un Toten und Blessierten ließen sie dreißig Mann zurück, was sie mit sich geschleppt, ist unbekannt.

Der Verlust der Preußen an Toten und Blessierten mag neunzig Mann sein. Major La Viere von Beimar ist tot; Rittmeister und Abjutant von Loß tötlich verwundet. Ein unglücklicher Jufall vermehrte den diesseitigen Verlust, denn als sich die Feldwachen von Brehenheim auf Maxienborn zurüctziehen wollten, kamen sie unter die Franzosen und wurden zugleich mit ihnen von unsern Batterien beschoffen.

Alls es tag warb, fand man Pechfränze, mit Pech überzogne Birkenwellen an allen Enden des Dorfes; sie hatten die Absicht, wenn der Coup gelänge, zuleht das Dorf anzuzünden.

Man ersuhr, daß sie zu gleicher Zeit versucht hatten, eine Brücke von einer Rheininsel an der Mainspite, in die sie sich seit einiger Zeit genistet, auf die nächste Insel zu schlagen, wahrscheinlich in der Absicht gegen die Schissbrücken dei Ginsheim etwas vorzunehmen. Das zweite Treffen der Kette ward näher an das erste herangezogen, und des Herzogs Regiment steht nah bei Marienborn.

Man weiß, daß beim Aussall Nationaltruppen vorangingen, dann Linien, dann wieder Nationaltruppen folgten; es mag daher das Gerücht entstanden sein, die Franzosen seien in drei Kolonnen ausgezogen.

Den 1. Juni rückte das Regiment näher nach Marienborn; der Tag ging hin mit Verändrung des Lagers; auch die Infanterie veränderte ihre Stellung, und man traf verschiedne Verteidigungsanstalten.

Ich besuchte Kittmeister von Voß, den ich ohne Hoffnung fand; er saß aufrecht im Bette und schien seine Kreunde zu kennen, zu sprechen vermocht er nicht. Auf einen Wink des Chirurgen begaben wir uns weg, und ein Freund machte mich unterwegs aufmerksam, daß vor einigen Tagen in demselben Zimmer ein heftiger Streit entstanden, indem einer gegen viele harknäckig behauptet, Marienborn als Hauptquartier liege viel zu nahe an der blockierten und zu belagernden Stadt, man habe sich gar wohl eines Übersalls zu verssehen.

Beil aber überhaupt eine heftige Widerrede gegen alles, was von oben herein befohlen und veraustaltet war, zur Tagesordnung gehörte, so ging man drüber hinaus und ließ diese Warnung so wie manche andre verhallen.

Den 2. Juni ward ein Bauer aus Oberolm gehenkt, der beim Überfall die Franzosen angeführt hatte; denn ohne die genauste Kenntnis des Terrains wäre das schlängelnde Heranziehen nicht denkbar gewesen; zum Unglück für ihn wußte er nicht eben so gut mit den Rücksehrenden die Stadt zu erreichen und wurde von den ausgesandten Patrouissen, die alles auf das sorgfältigste durchsuchten, eingefangen.

Bard Major La Viere mit allen militärischen Ehren vor den Standarten begraben. Starb Rittmeister von Boß. Waren Prinz Ludwig, General Kalfreuth und mehrere bei dem Herzog zur Tasel. Abends Feuern an der Rheinsvike.

Den 3. Juni große Mittagstafel bei Herrn von Stein auf dem Jägerhause; herrliches Wetter, unschähbare Aussticht, ländlicher Genuß, durch Scenen des Todes und Verderbens getrübt. Abends wurde Rittmeister von Boß neben La Viere niedergesenkt.

Den 5. Juni. Man fährt fort an der Verschanzung des Lagers ernstlich zu arbeiten.

Große Attacke und Kanonade an der Mainspite.

Den 6. Juni war die preußische und österreichische Generalität bei Serenissimo zu Tafel in einem großen, von Zimmerwerk zu solchen Festen auserbauten Saale. Gin Obristleutnant vom Regiment Wegner, schief gegen mir über sitzend, betrachtete mich gewissermaßen mehr als billig.

Den 7. Juni schrieb ich früh viel Briefe. Bei Tafel im Hauptquartier schwadronierte ein Major viel über künftige Belagerung und redete sehr frei über das Benehmen bisher.

Gegen abend führte mich ein Freund zu jenem beobachtenden Obristleutnant, der vor einigen Tagen meine Bekanntschaft zu machen gewünscht hatte. Wir sanden keine sonderliche Lusinahme; es war nacht geworden, es erschien keine Kerze. Selterswasser und Wein, das man jedem Besuchenden anbot, blied aus, die Unterhaltung war Null. Mein Freund, welcher diese Verstimmung dem Umstande zuschried, daß wir zu spät gekommen, blied nach dem Ubschiede einige Schritte zurück, um uns zu entschuldigen, jener aber versetzt zutraulich, es habe gar nichts zu sagen, denn gestern bei Tasel habe er schon an meinen Gesichtszügen geseschen, daß ich gar der Mann nicht sei, wie er sich ihn vorgestellt habe. Wir scherzten über diesen verungssäckten Verschuch neuer Bekanntschaft.

Den 8. Juni setzte ich meine Arbeit an Reinete Fuchs fleißig fort, ritt mit durchlauchtigstem herzog nach dem darmstädtischen Lager, wo ich den herrn Landgrafen als meinen vielsährigen, unabänderlich gnädigsten herrn mit Freuden verehrte.

Abends fam Pring Maximilian von Zweibrucken

mit Obrift von Stein zu Serenissimo; da ward manches durchgesprochen; zulett kam das offenbare Geheinnis der nächstkünstigen Belagerung an die Reihe.

Den 9. Juni glückte ben Franzosen ein Aussall auf Heiligkreuz; es gelang ihnen, Kirche und Dorf unmittelbar vor den österreichischen Batterien anzugunden, einige Gesangne zu machen und sich nicht ohne Verlust hierauf zurückzuziehen.

Den 10. Juni wagten die Franzosen einen Tagesübersall auf Gunzenheim, der zwar abgeschlagen ward aber uns doch wegen des linken Flügels und besonders wegen des darmstädter Lagers einige Zeit in Verlegenheit und Sorge setzte.

Den 11, Juni. Das Lager Ihro Majestät des Rönias war nun etwa taufend Schritte über Marienborn bestimmt und angelegt, gerade an dem Abhange, wo der große Reffel, in welchem Mainz liegt, fich endigt in aufsteigenden Lehmwänden und Sügeln; biefes gab zu den anmutigsten Ginrichtungen Gelegenheit. Das leicht zu behandelnde Erdreich bot sich den Sänden geschickter Gärtner bar, welche die gefälligste Parkanlage mit wenig Bemühung bilbeten: die abhängige Seite ward geboscht und mit Rasen belegt, Lauben gebaut, auf und absteigende Rommunikationsgange gegraben, Flächen planiert, wo das Militär in feiner ganzen Pracht und Rierlichkeit fich zeigen tonnte, anftogende Balbchen und Bufche mit in den Plan gezogen, fodaß man bei der töstlichsten Aussicht nichts mehr wünschen konnte, als Diefe fämtlichen Räume ebenfo bearbeitet zu feben, um bes herrlichften Barts von ber Belt zu genießen. Unfer Rraus zeichnete forgfältig die Aussicht mit allen ihren gegenwärtigen Gigentümlichkeiten.

Den 14. Juni. Gine kleine Schanze, welche die Franzofen unterhalb Beißenau errichtet hatten und befett hielten, stand der Gröffnung der Parallele im Beg; sie solltenachts eingenommen werden, und mehrere davon

unterrichtete Personen begaben sich auf die diesseitigen Schanzen unfers rechten Flügels, von wo man die ganze Lage übersehen konnte. In der sehr finstern Nacht erwartete man nunmehr, da man die Stelle recht aut kannte, wohin unfre Truppen gesendet waren, Angriff und Widerstand sollten durch ein lebhaftes Teuer ein bedeutendes Schauspiel geben. Man harrte lang, man harrte vergebens; ftatt bessen gewahrte man aber eine weit lebhaftere Erscheinung. Alle Posten unsver Stellung mußten angegriffen fein, denn in dem gangen Kreis derfelben erblictte man ein lebhaftes Keuern, ohne daß man deffen Veranlassung irgend begreifen konnte: auf der Stelle aber, von der eigentlich die Rede fein follte, blieb alles tot und ftumm. Berdrießlich gingen wir nach Saufe, besonders herr Gore, als auf folche Feuer und Nachtgefechte der begierigste. Der folgende Tag gab uns die Auflösung dieses Rätsels. Die Franzosen hatten fich vorgenommen in diefer Nacht alle unfre Posten anzugreifen, und deshalb ihre Truppen aus den Schanzen weg und zum Angriff zusammengezogen. Unfre Abgesendeten daher, die mit der größten Borsicht an die Schanze herangingen, fanden weder Baffen noch Biberftand; fie erstiegen die Schanze und fanden fie leer, einen einzigen Kanonier ausgenommen, der sich über diesen, Befuch höchlich verwunderte. Während des allgemeinen Feuerns, das nur fie nicht betraf, hatten fie gute Beit die Balle zu zerftoren und fich zurudzuziehen. Jener allgemeine Angriff hatte auch keine weitern Folgen: die glarmierten Linien beruhigten sich wieder mit dem Einbruch des Tags.

Den 16. Juni. Die immer besprochne und dem Jeind verheimlichte Belagerung von Mainz nahte sich denn doch endlich; man sagte sich ins Ohr, heute nacht solle die Tranchée eröffnet werden. Es war sehr finster, und man ritt den bekannten Weg nach der Weißenauer Schanze; man sah nichts, man hörte nichts, aber unfre

Pferde ftutten auf einmal, und wir wurden unmittelbar por und einen taum ju unterscheidenden Bug gewahr. Österreichische grau gekleidete Soldaten mit grauen Faschinen auf den Rücken zogen stillschweigend dahin, kaum daß von Reit zu Reit der Klang an einander schlagender Schaufeln und hacken irgend eine nahe Bemegung andeutete. Munderbarer und gefvenfterhafter läßt fich taum eine Erscheinung benten, die sich halb gefehen immer wiederholte, ohne deutlicher gefeben zu werden. Wir blieben auf dem Flecke halten, bis daß fie porüber waren, denn von da aus konnten wir wenigstens nach der Stelle hinsehen, wo fie im Finftern wirten und arbeiten follten. Da dergleichen Unternehmungen immer in Gefahr find dem Feind verraten zu werden, so fonnte man erwarten, daß von den Ballen aus auf diese Begend, und wenn auch nur auf gut Glück gefeuert werden wurde. Allein in diefer Erwartung blieb man nicht lange, denn gerade an der Stelle, wo die Tranchée angefangen werden follte, ging auf einmal Kleingewehrfeuer los, allen unbegreiflich. Sollten die Frangofen fich herausgeschlichen, bis an ober gar über unfre Vorposten herangewagt haben? Wir beariffen es nicht. Das Feuern hörte auf, und alles versant in die allertieffte Stille. Erit den andern Morgen wurden wir aufgeflart, daß unfre Borpoften felbst auf die still heranziehende Kolonne wie auf eine feindliche gefenert hatten; diese stutte, verwirrte sich, jeder warf feine Faschine weg, Schaufeln und Sacten wurden allenfalls gerettet; die Franzosen auf den Wällen, aufmerksam gemacht, waren auf ihrer but, man fam unverrichteter Sache zurud, die famtliche Belagerungsarmee war in Bestürzung.

Den 17. Juni. Die Franzosen errichten eine Batterie an ber Chaussee. Nachts entsehlicher Regen und

Den 18. Juni. 2013 man die neulich migglückte

Eröffnung der Tranchée unter den Sachverständigen besprach, wollte sich sinden, daß man viel zu weit von der Festung mit der Anlage geblieben sei, man beschloß daher, sogleich die dritte Parallele näher zu rücken und dadurch aus jenem Unfall entschiednen Vorteil zu ziehen. Man unternahm es, und es ging glücklich von statten.

Den 24. Juni. Franzosen und Alubbisten, wie man wohl bemerken konnte, daß es Ernst werde, veranstalteten, dem zunehmenden Mangel an Lebensmitteln Einhalt zu thun, eine undermherzige Exportation gegen Kastel von Greisen und Kranken, Frauen und Kindern, die eben so grausam wieder zurückgewiesen wurden. Die Not wehr und hilstoser, zwischen innere und äußere Feinde gequetschter Menschen ging über alle Begriffe.

Man versäumte nicht ben österreichischen Zapfenstreich zu hören, welcher alle andere der ganzen alliierten Armee übertraf.

Den 25. Juni nachmittag entstand ein heftiges, allen unbegreisliches Kanonieren am Ende unsers linken Flügels; zuleht klärte sichs auf, das Jeuern sei auf dem Rhein, wo die holländische Flotte vor Ihro Majestät dem Könige manövriere; Höchstdieselben waren deshalb nach Elseld gegangen.

Den 27. Juni Anfang bes Bombarbements, woburch die Dechanei sogleich angezündet war.

Nachts glücke den Unsern der Sturm auf Beißenau und die Schanze oberhalb der Kartause, freilich unerläßliche Punkte, den rechten Flügel der zweiten Parallele zu sichern.

Den 28. Juni nachts. Fortgesetzes Bombardement gegen den Dom; Turm und Dach brennen ab und viele Häuser umher. Nach Mitternacht die Jesuitenkirche.

Wir sahen auf ber Schanze vor Marienborn biefem schauspiele zu; es war die sternenhellste

Nacht, die Bomben schienen mit den Himmelslichtern zu wetteisern, und es waren wirklich Augenblicke, wo man beide nicht unterscheiden konnte. Neu war uns das Steigen und Fallen der Feuerkugeln; denn wenn sie erst mit einem flachen Zirkelbogen das Firmament zu erreichen drohten, so knickten sie in einer gewissen Höhe parabolisch zusammen, und die aufsteigende Lohe verkündigte bald, daß sie ihr Ziel zu erreichen gewuht.

Herr Gore und Rat Kraus behandelten den Borsfall tünstlerisch und machten so viele Brandstudien, daß ihnen später gelang, ein durchscheinendes Nachtstück zu versertigen, welches noch vorhanden ist und wohl ersteuchtet mehr als irgend eine Wortbeschreibung die Vortellung einer unselig glühenden Hauptstadt des Vaterlandes zu überliesern imstande sein möchte.

Und wie deutete nicht ein solcher Anblick auf die traurigste Lage, indem wir, uns zu retten, uns einigermaßen wieder herzustellen zu solchen Mitteln greisen mußten!

Den 29 Juni. Schon längst war von einer schwimmenden Batterie die Rede gewesen, welche bei Ginsheim gebaut auf den Mainkopf und die zunächst liegenden Infeln und Auen wirfen und fie befeten follte. Man sprach so viel davon, daß sie endlich vergeffen ward. Auf meinem gewöhnlichen Nachmittags= ritte nach unfrer Schange über Weißenan war ich faum borthin gelangt, als ich auf bem Fluß eine große Bewegung bemerkte. Frangösische Kähne ruderten emfig nach den Infeln, und die öfterreichische Batterie, angelegt, um ben Rluß bis dorthin zu beftreichen, feuerte unausgefett in Brellichuffen auf bem Baffer; für mich ein gang neues Schaufpiel. Wie die Rugel gum erftenmal auf das bewegliche Element aufschlug, entsprang eine ftarte, fich viele guß in die Sohe baumende Springwelle; biefe war noch nicht zusammengestürzt, als schon eine aweite in die Bobe getrieben wurde, fraftig wie die erste, nur nicht von gleicher Höhe, und so solgte die dritte, vierte, immer serner abnehmend, dis sie zuseht gegen die Kähne gelangte, flächer sortwirkte und den Kahrzeugen zusällig gefährlich ward.

An diesem Schauspiel konnt ich mich nicht satt sehen, denn es folgte Schuß auf Schuß, immer wieder neue mächtige Fontänen, indessen die alten noch nicht ganz verrauscht hatten.

Auf einmal löste sich drüben auf dem rechten Ufer zwischen Buschen und Bäumen eine feltsame Maschine Ios: ein vierecktes, großes, von Balken gezimmertes Lokal schwamm daber, zu meiner großen Verwundrung, zu meiner Freude zugleich, daß ich bei dieser wichtigen, fo viel besprochnen Erpedition Augenzeuge fein follte. Meine Segenswünsche schienen jedoch nicht zu wirten. meine Soffnung dauerte nicht lange, benn gar bald, brehte die Maffe fich auf fich felbst, man fah, daß fie keinem Steuerruber gehorchte, ber Strom gog fie immer im Drehen mit fich fort. Auf der Rheinschanze oberhalb Kaftel und vor derfelben war alles in Bewegung, Hunderte von Frangosen rannten am Ufer aufwärts und verführten ein gewaltiges Jubelgeschrei, als biefes trojanische Meerpferd fern von dem beabsichtigten Biel der Landspitze durch den einströmenden Main ergriffen und nun zwischen Rhein und Main gelaffen und unaufhaltsam dahinfuhr. Endlich zog die Strömung diese unbehilfliche Maschine gegen Kastel, dort strandete sie unfern der Schiffbrucke auf einem flachen, noch vom Huß überströmten Boden. hier versammelte sich nun das fämtliche französische Kriegsvolk, und wie ich bis: her mit meinem trefflichen Fernrohr bas gange Ereignis aufs genauste beobachtet, so fah ich nun auch leider die Rallthure, die diesen Raum verschloß, niederfinken und die darin Versperrten heraus und in die Befangenschaft wandern. Gs war ein ärgerlicher Anblick: die Fallbrücke reichte nicht bis ans trockne Land, die

tleine Garnison nutte daher erst durchs Wasser waten, bis sie den Kreis ihrer Gegner erreichte. Es waren vierundsechzig Mann, zwei Ofsiziere und zwei Kanonen, sie wurden gut empfangen, sodann nach Mainz und zuseht ins preußische Lager zur Auswechslung gebracht.

Nach meiner Nücksehr versehlte ich nicht von diesem unerwarteten Greignis Nachricht zu geben; niemand wollt es glauben, wie ich ja selbst meinen Augen nicht getraut hatte. Zufällig besanden sich Ihro königliche Hoheit der Kronprinz in des Herzogs von Weimar Gezelt, ich ward gerusen und mußte den Vorsall erzählen: ich that es genau aber ungern, wohl wissend, daß man dem Boten der Hiobspost immer etwas von der Schuld des Unglücks, das er erzählt, anzurechnen pslegt.

Unter ben Täuschungen mancher Art, die uns bei unerwarteten Vorfällen in einem ungewohnten Buftanbe betreffen mögen, giebt es gar viele, gegen die man sich erft im Augenblick waffnen kann. Ich war gegen abend ohne den mindeften Unitog ben gewöhnlichen Fußpfad nach der Beißenauer Schanze geritten; ber Weg ging burch eine fleine Bertiefung, wo weder Baffer noch Sumpf noch Graben noch irgend ein hindernis fich bemerfen ließ; bei meiner Rückfehr mar die Macht eingebrochen, und als ich eben in jene Bertiefung berein= reiten wollte, sah ich gegenüber eine schwarze Linie gezogen, die fich von dem verdüfterten braunen Erdreich scharf abschnitt. Ich mußt es fur einen Graben halten, wie aber ein Graben in ber furgen Beit über meinen Weg her follte gezogen fein, war nicht begreiflich. Mir blieb daber nichts übrig als drauf los zu reiten.

Alls ich näher kam, blieb zwar der schwarze Streif unverrickt, aber es schien mir vor demselbigen sich einiges hin und wieder zu bewegen, bald auch ward ich angerusen und besand mich sogleich mitten unter vohl bekannten Kavallericoffizieren. Es war des Herzogs von Beimar Regiment, welches, ich weiß nicht zu welchem Zwecke ausgerückt, sich in dieser Bertiesung ausgestellt hatte, da denn die lange Linie schwarzer Pferde mir als Vertiesung erschien, die meinen Fußppfad zerschnitt. Nach wechselseitigem Begrüßen eilte ich sodann ungehindert zu den Zelten.

Und so war nach und nach das innere grenzenlose Unglück einer Stadt außen und in der Umgegend Unlaß zu einer Luftpartie geworden. Die Schange über Beißenau, welche die herrlichste Übersicht gewährte. täalich von einzelnen besucht, die sich von der Lage einen Beariff machen, und was in dem weiten übersehbaren Kreis vorginge, bemerken wollten, war sonn und feiertaas der Sammelplat einer ungahlbaren Menge Landleute, die fich aus der Nachbarschaft berbeizogen. Dieser Schange konnten die Frangosen wenig anhaben, Hochschüffe waren fehr ungewiß und gingen meist drüber weg. Wenn die Schildwache auf der Bruftwehr hin und wieder gehend bemerfte, daß die Frangofen das bieber gerichtete Geschütz absenerten, fo rief fie: Buct! und sodann ward von allen innerhalb ber Batterie befindlichen Bersonen erwartet, daß fie fich auf die Knice wie aufs Angesicht niederwürfen, um durch die Bruftwehr gegen eine niedrig ankommende Augel geschütt zu fein.

Nun war es sonntags und seiertags lustig anzusehen, wenn die große Menge geputter Bauersleute, oft noch mit Gebetbuch und Rosenkranz aus der Kirche kommend die Schanze füllten, sich umsahen, schwatzen und schöterten, auf einmal aber die Schildwache Auck! ries, und sie sämtlich flugs vor dieser gefährlich hochwürdigen Erscheinung niedersielen und ein vorübersliegendes göttlich sausendes Wesen anzubeten schienen, bald aber nach geschwundner Gesahr sich wieder aufrafften, sich wechselsweise verspotteten und bald darauf, wenn es den Belagerten gerade beliebte, abermals niederstürzten. Man konnte sich dieses Schauspiel sehr bequem verschaffen,

wenn man sich auf der nächsten Höhe etwas seitwärts außer der Richtung der Kugel stellte, unter sich dieses wunderliche Gewimmel sah, und die Kugel an sich vorbeisausen hörte.

Alber eine folche über die Schanze weggehende Kugel versehlte nicht Zweck noch Absicht. Auf dem Rücken dieser Höhen zog sich der Weg von Frankfurt her, sodaß man die Prozession von Kutschen und Chaisen, Reitern und Jußgängern aus Mainz sehr gut beobachten und also zugleich die Schanze und die Wallsahrtenden in Schrecken sehen konnte. Aluch wurde bei einiger Auswertsanteit des Militärs der Eintritt einer solchen Wenge gar bald verboten, und die Franksurter nahmen einigen Unweg, auf welchem sie unbemerkt und unerreicht in das Hauptquartier gelangten.

Ende Juni. In einer unruhigen Nacht unterhielt ich mich aufzuhorchen auf die mannigfaltigen sern und nah erregten Töne und konnte folgende genau unterscheiden:

Berda! der Schildwache vorm Zelt.
Berda! der Infanterieposten.
Berda! wenn die Runde kam.
Hin und Wiedergehen der Schildwache.
Geklapper des Säbels auf dem Sporn.
Bellen der Hunde fern.
Knurren der Hunde nahe.
Krähen der Höche.
Scharren der Pferde.
Scharuben der Pferde.
Häckerlingschneiden.
Singen, Diskurieren und Janken der Leute.
Kanonendonner.
Brüllen des Kindviehs.
Schreien der Maulesel.

## Lücke

Daß eine solche hier einfällt, möchte wohl kein Wunder sein. Jede Stunde war ungläcksträchtig; man forgte jeden Augenblick für seinen verehrten Fürsten, für die liebsten Freunde, man vergaß, an eigne Sicherheit zu denken. Von der wilden, wüsten Gesahr angezogen wie von dem Blick einer Klapperschlange stürzte man sich underusen in die ködlichen Räume, ging, ritt durch die Trancheen, ließ die Haubigranaten über dem Kopfe dröhnend zerspringen, die Trümmer neben sich niederstürzen; manchem Schwerblessierten wünschte man baldige Erlösung von grimmigen Leiden, und die Toten hätte man nicht ins Leben zurückgerusen.

Wie Berteidiger und Angreifende nunmehr aber gegen einander ftanden, davon ware im allgemeinen bier fo viel zu sagen. Die Frangosen hatten bei androhender Gefahr sich zeitig vorgesehen und vor die Hauptwerke hinaus kleinere Schangen tunftgemäß angelegt, um die Blockierenden in gewiffer Ferne zu halten, die Belagerung aber zu erschweren. Alle diese Sinderniffe mußten nun weggeräumt werden, wenn die britte Parallele eröffnet, fortgesetzt und geschlossen werden sollte, wie im nachfolgenden einzeln aufgezeichnet ift. Wir aber indessen mit cinigen Freunden, obgleich ohne Ordre und Beruf, begaben uns an die gefährlichsten Boften. Beißenau war in deutschen Sanden, auch die flugabwärts liegende Schanze schon erobert ; man besuchte ben zerftorten Ort, hielt in dem Gebeinhaufe Nachlese von franthaften Knochen, wovon bas beste schon in die Bande ber Bundarzte mochte gelangt fein. Indem nun aber die Rugeln der Karlsschanze immer in die Uberreste der Dacher und Gemäuer schlugen, ließen wir uns durch einen Mann bes bortigen Wachtpoftens gegen ein Trinkgeld an eine bekannte bedeutende Stelle führen,

wo mit einiger Vorsicht gar vieles zu übersehen war. Man ging mit Behutsamkeit durch Trümmer und Trümmer und ward endlich eine stehen geblieden steinerne Wendeltreppe hinauf an das Balkonsenster eines freistehenden Giebels geführt, das freilich in Friedenszeiten dem Besiger die herrlichste Aussicht gewährt haben mußte. Hier sah man den Zusammenslußdes Main und Rheinspitze, die Bleiau, das besestigte Kastel, die Schiffbrücke und am linken User sodann die herrliche Stadt; zusammengebrochne Turmspitzen, lückenhaste Dächer, rauchende Stellen untrösslichen Anblicks.

Unser Führer hieß bedächtig sein, nur einzeln um die Fensterpsosten herum schauen, weil von der Karlssichanze her gleich eine Rugel würde gestogen kommen, und er Verdruß hätte, solche veranlaßt zu haben.

Nicht zufrieden hiermit schlich man weiter gegen das Nonnenkloster, wo es freilich auch wild genug aussah, wo unten in den Gewölben für billiges Geld Wein geschenkt wurde, indes die Kugeln von Zeit zu Zeit raffelnde Dächer durchlöcherten.

Aber noch weiter trieb der Borwit; man kroch in die letzte Schanze des rechten Flügels, die man unmittelsdar über den Ruinen der Favorite und der Kartause tief ins Glacis der Festung eingegraden hatte und nun hinter einem Bolswert von Schanzförben auf ein paar hundert Schritte Kanonentugeln wechselte; wobei es dem freilich darauf ankam, wer dem andern zuerst Schweigen aufzulegen das Glück hatte.

Hier fand ich es nun, aufrichtig gestanden, heiß genug, und man nahm sichs nicht übel, wenn irgend eine Unwandlung jenes Kanonensiebers sich wieder hervorthun wollte; man drückte sich nun zurück, wie man gekommen war, und kehrte doch, wenn es Gelegensheit und Anlaß gab, wieder in gleiche Gesahr.

Bebenkt man nun, daß ein folder Buftand, wo man

sich, die Angst zu übertäuben, jeder Vernichtung ausssetzt, bei drei Wochen dauerte, so wird man uns verzeihen, wenn wir über diese schrecklichen Tage wie über einen glühenden Boden hinüber zu eilen trachten.



Den 1. Juli war die dritte Parallele in Thätigfeit und sogleich die Bocksbatterie bombardiert.

Den 2. Juli. Bombardement der Citadelle und Karlsschanze.

Den 3. Juli. Neuer Brand in der St. Sebastianskapelle; benachbarte Häuser und Paläste gehen in Flammen auf.

Den 6. Juli. Die sogenannte Klubbistenschanze, welche den rechten Flügel der dritten Parallele nicht zu stande kommen ließ, mußte weggenommen werden; allein man versehlte sie und griff vorliegende Schanzen des Hauptwalles an, da man denn freilich zurückzgeschlagen wurde.

Den 7. Juli. Endliche Behauptung dieses Terrains; Kostheim wird angegriffen, die Franzosen geben es auf.

Den 13. Juli nachts. Das Rathaus und mehrere öffentliche Gebäude brennen ab.

Den 14. Juli. Stillstand auf beiden Seiten, Freuden und Feiertag: der Franzosen wegen der in Paris geschlossen Nationalkonsöderation, der Deutschen wegen Eroberung von Condé; bei den letzten Kanonen- und Kleingewehrseuer, bei jenen ein theatralisches Freiheitssest, wovon man viel zu hören hatte.

Nachts vom 14. zum 15. Juli. Die Franzosen werden aus einer Batterie vor der Karlsschanze getrieben; fürchterliches Bombardement. Von der Mainspise über den Main brachte man das Benediktiners

kloster auf der Citadelle in Flammen. Auf der andern Seite entzündet sich das Laboratorium und fliegt in die Luft. Fenster, Läden und Schornsteine dieser Stadtsfeite brechen ein und stürzen zusammen.

Am 15. Juli besuchten wir Herrn Gore in Kleinwintersheim und sanden Rat Kraus beschäftigt ein Bildnis des werten Freundes zu malen, welches ihm gar wohl gelang. Herr Gore hatte sich stattlich angezogen, um bei fürstlicher Tasel zu erscheinen, wenn er vorher sich in der Gegend abermals würde umgeschaut haben. Unn saß er umgeben von allerlei Haus und Feldgerät in der Bauernkammer eines deutschen Dörsechens auf einer Kiste, den angeschlagnen Juckerhut auf einem Papiere neben sich; er hielt die Kassectasse in der einen, die silberne Reißseder statt des Lösselchens in der andern Hand; und so war der Engländer ganz anständig und behaglich auch in einem schlechten Kanztonierungsquartier vorgestellt, wie er uns noch täglich zu angenehmer Erinnerung vor Augen steht.

Wenn wir nun dieses Freundes allhier gedenken, so versehlen wir nicht, etwas Mehreres über ihn zu sagen. Er zeichnete sehr glücklich in der Camera obscura und hatte Land und See bereisend sich auf diese Weise die schönsten Erinnerungen gesammelt. Nun konnte er in Weimar wohnhaft angewohnter Beweglichkeit nicht entsgaen, blieb immer geneigt, kleine Reisen vorzusnehmen, wobei ihn denn gewöhnlich Rat Kraus zu begleiten psiegte, der mit leichter, glücklicher Fassungsgabe die vorstehenden Landschaften zu Papier brachte, schattierte, färbte, und so arbeiteten beide um die Wette.

Die Belagerung von Mainz, als ein seltner, wich tiger Fall, wo das Unglück selbst malerisch zu werden versprach, locke die beiden Freunde gleichsalls nach dem Rhein, wo sie sich keinen Augenblick müßig verkielten.

Und fo begleiteten fie uns denn auch auf einem

Gefahrzug nach Weißenau, wo sich herr Gore ganz besonders gesiel. Wir besuchten abermals den Kirchhof in Jagd auf pathologische Knochen; ein Teil der nach Mainz gewendeten Mauer war eingeschossen, man sah über freies Feld nach der Stadt. Kaum aber merkten die auf den Wällen etwas Lebendiges in diesem Raume, so schossen sie mit Prellschüssen nach der Lücke; nun sah man die Kugel mehrmals aufspringen und Staub erregend herankommen, da man sich denn zuletzt hinter die stehen gebliebne Mauer oder in das Gebeingewöllezu retten wußte und der den Kirchhof durchrollenden Kugel heiter nachschaute.

Die Wiederholung eines folden Vergnügens schien dem Kammerdiener bedenklich, der um Leben und Glieder seines alten Herrn besorgt uns allen ins Gewissen sprach und die fühne Gesellschaft zum Rückzug nötigte.

Der 16. Juli war mir ein bänglicher Tag, und zwar bedrängte mich die Aussicht auf die nächste meinen Freunden gefährliche Nacht; damit verhielt es fich aber folgendermaßen. Gine ber vorgeschobnen kleinen feindlichen Schanzen vor der fogenannten welschen Schange, leistete völlig ihre Pflicht; sie war das größte Hindernis unfrer vordern Parallele und nußte, was es auch kosten möchte, weggenommen werden. Dagegen mar nun nichts zu fagen, allein es zeigte sich ein bedentlicher Umftand. Auf Rachricht oder Bermutung, Die Franzosen ließen hinter dieser Schanze und unter dem Schutz der Festung Kavallerie fampieren, wollte man zu diesem Aus und Überfalle auch Kavallerie mitnehmen. Was das heiße, aus der Tranchée heraus unmittelbar vor den Ranonen der Schanze und ber Festung Ravallerie zu entwickeln und sich in duftrer Nacht damit auf dem feindlich besetzten Glacis herum= zutummeln, wird jedermann begreiflich finden; mir aber war es höchst bänglich, herrn von Oppen als ben

Freund, der mir vom Regiment zunächst anlag, dazu kommandiert zu wissen. Gegen Gindruch der Nacht mußte jedoch geschieden sein, und ich eilte zur Schanze Nr. 4, wo man jene Gegend ziemlich im Auge hatte. Daß es losdrach und hitzig zuging, ließ sich wohl aus der Ferne bemerken, und daß mancher wacke Mann nicht zurückkern würde, war vorauszusehen.

Indessen verkündigte der Morgen, die Sache sei gestungen, man habe die Schanze erobert, geschleift und sich ihr gegenüber gleich so seistgeseht, daß ihre Wiederherstellung dem Feinde wohl unmöglich bleiben sollte. Freund Oppen kehrte glücklich zurück; die Vermißten gingen nich so nah nicht an; nur bedauerten wir den Prinzen Louis Ferdinand, der als kühner Ansührer eine wo nicht gesährliche doch beschwerliche Wunde davon trug und in einem solchen Augenblick den Kriegsschauplat sehr ungern verließ.

Den 17. Juli ward nun berfelbe zu Schiffe nach Mannheim gebracht; ber Herzog von Weimar bezog bessen Quartier im Chaussechause; es war kein anmutigerer Ausenthalt zu benken.

Nach herkömmlicher Ordnungs und Reinlichkeitsliebe ließ ich den schönen Plat davor kehren und reinigen, der bei dem schnellen Quartierwechsel mit Stroh und Spänen und allerlei Ubwürstlingen eines eilig verlassenen Kantonnements übersät war.

Den 18. Juli nachmittags auf große, fast unerträgliche hitze Donnerwetter, Sturm und Regenguß, dem Allgemeinen erquicklich, den Gingegrabnen als solchen freilich sehr lästig.

Der Kommandant thut Vergleichsvorschläge, welche zurückaewiesen werben.

Den 19. Juli. Das Bombardement geht fort, die Mheinmühlen werden beschädigt und unbrauchbar gemacht.

Den 20. Juli. Der Kommandant General d'Opre überschiett eine Punktation, worüber verhandelt wird.



Nachts vom 21. auf den 22. Juli. Heftiges Bombardement, die Dominikanerkirche geht in Flammen auf, dagegen fliegt ein preußisches Laboratorium in die Luft.

Den 22. Ruli. Alls man vernahm, ber Stillftand fei wirklich geschlossen, eilte man nach dem Sauptquartier, um die Ankunft des französischen Kommanbanten d'Onre zu erwarten. Er kam; ein großer, wohlgebauter, schlanker Mann von mittlern Jahren, fehr natürlich in feiner Saltung und Betragen. Indeffen die Unterhandlung im Innern vorging, waren wir alle aufmerkfam und hoffnungsvoll; da es aber ausgesprochen ward, daß man einig geworden, und die Stadt den folgenden Tag übergeben werden follte, da entstand in mehrern das wunderbare Gefühl einer schnellen Entledigung von bisherigen Lasten, von Druck und Bangigkeit, daß einige Freunde fich nicht erwehren tonnten aufzusigen und gegen Maing zu reiten. Unterweas holten wir Sommering ein, der gleichfalls mit einem Gesellen nach Mainz eilte, freilich auf stärkere Veranlassung als wir, aber doch auch die Gefahr einer folden Unternehmung nicht achtend. Wir faben den Schlagbaum des äußersten Thores von fern und hinter demselben eine große Masse Menschen, die sich dort auflehnten und andrängten. Hun faben wir Wolfsgruben vor uns, allein unfre Pferde, bergleichen schon gewöhnt, brachten uns glücklich zwischen durch. Wir ritten unmittelbar bis vor ben Schlagbaum; man rief uns zu, was wir brächten. Unter der Menge fanden fich wenig Soldaten, alles Bürger, Männer und Frauen; unfre Untwort, daß wir Stillstand und mahrscheinlich morgen Freiheit und Öffnung versprächen, wurde mit lautem Beifall aufgenommen. Wir gaben einander wechselsweise so viel Aufklärung, als einem jeden beliebte, und als wir eben von Segenswünschen begleitet wieder umtehren wollten, traf Sommering ein, der fein Gefprach an das unfrige fnupfte, bekannte Befichter fand, fich vertraulicher unterhielt und zuletzt verschwand. ehe wird und verfaben; wir aber hielten fur Beit umautebren.

Gleiche Begierde, gleiches Bestreben fühlten eine Anzahl Ausgewanderter, welche mit Vittualien versehen erft in die Außenwerke, dann in die Festung felbit einzudringen verstanden, um die Buruckgelaffenen wieder ju umarmen und zu erquicken. Wir begegneten mehrern folcher leidenschaftlichen Wandrer, und es mochte dieser Bustand so heftig werden, daß endlich nach verdoppelten Boiten bas ftrengfte Berbot ausging ben Ballen fich su nähern; die Kommunifation war auf einmal unter-

Um 23. Juli. Diefer Tag ging bin unter Befegung der Außenwerke sowohl von Maing als von Kaftel. In einer leichten Chaife machte ich eine Spazierfahrt in einem so engen Kreis um die Stadt, als es die ausgesetten Bachen erlauben wollten. Man besuchte Die Trancheen und besah sich die nach erreichtem Zweck verlaffene unnüte Erdarbeit.

Alls ich guruckfuhr, rief mich ein Mann mittlern Allters an und bat mich, seinen Anaben von ungefähr acht Jahren, den er an der Sand mit fortschleppte, zu mir zu nehmen. Er war ein ausgewanderter Mainzer. welcher mit großer Saft und Luft feinen bisherigen Aufenthalt verlaffend herbeilief, den Auszug ber Teinde triumphierend anzusehen, sodann aber ben guruckaelaffenen Mubbiften Tod und Berberben zu bringen schwor. Ich redete ihm begütigende Worte zu und stellte ihm vor, daß die Rückfehr in einen friedlichen und häuslichen Zustand nicht mit neuem bürgerlichen Brieg, Bag und Rache muffe verunreinigt werben, weil sich das Unglück ja fonft verewige. Die Beftrafung solcher schuldigen Menschen muffe man ben hohen Alliierten und dem mahren gandesherrn nach feiner

Rückfehr überlaffen, und was ich sonst noch Befänftigendes und Ernstliches ansührte, wozu ich ein Recht hatte, indem ich das Kind in den Wagen nahm und beide mit einem Trunk guten Weins und Breheln erquickte. An einem abgeredeten Ort seht ich den Knaben nieder, da sich denn der Bater schon von weitem zeigte und mit dem Hut mir tausend Dank und Segen zuminkte.

Den 24. Kuli. Der Morgen ging ziemlich rubig hin, der Ausmarsch verzögerte sich, es follten Geldangelegenheiten fein, die man fobald nicht abthun könne. Endlich zu mittag, als alles bei Tisch und Topf beschäftigt und eine große Stille im Lager sowie auf der Chauffee war, fuhren mehrere dreifpannige Bagen in einiger Ferne von einander fehr schnell vorbei, ohne daß man sichs versah und darüber nachsann: boch bald verbreitete fich das Gerücht, auf diese fühne und fluge Weise hätten mehrere Klubbisten sich gerettet. Leidenschaftliche Personen behaupteten, man müsse nachfeten, andre ließen es beim Berdruß bewenden, wieder andre wollten sich verwundern, daß auf dem ganzen Wege keine Spur von Wache noch Pikett noch Aufficht erscheine, woraus erhelle, saaten sie, daß man von oben herein durch die Finger zu feben und alles, mas fich ereignen tonnte, bem Bufall gu überlaffen geneiat fei.

Diese Betrachtungen wurden jedoch durch den wirklichen Auszug unterbrochen und umgestimmt. Auch hier kamen mir und Freunden die Fenster des Chaussehauses zu statten. Den Zug sahen wir in aller seiner Feierlichkeit herankommen. Angeführt durch preußische Reiterei solgte zuerst die französische Garnison. Seltsamer war nichts, als wie sich dieser Zug ankündigte; eine Kolonne Marseiller, klein, schwarz, buntscheckig, sumpig gekleidet, trappelten heran, als habe der König Edwin seinen Berg ausgethan und das muntre Zwergen-

heer ausgesendet. hierauf folgten regelmäßigere Truppen, ernst und verdrießlich, nicht aber etwa niedergeschlagen oder beschämt. 2013 die merkwürdigste Erscheinung bagegen mußte jedermann auffallen, menn die Rager zu Pferd heraufritten; fie waren gang ftill bis gegen uns herangezogen, als ihre Musik den Marfeiller Marich anstimmte. Diefes revolutionäre Tedeum hat ohnehin etwas Trauriges, Ahnungsvolles, wenn es auch noch fo mutig vorgetragen wird; diesmal aber nahmen fie das Tempo gang langfam, bem ichleichenden Schritt gemäß, den sie ritten. Es war ergreifend und furchtbar und ein ernster Unblick, als die Reitenden. lange hagere Männer von gewiffen Sahren, die Miene gleichfalls jenen Tonen gemäß, heranrückten; einzeln hatte man fie bem Don Quirote vergleichen tonnen, in Maffe erschienen fie höchst ehrwürdig.

Bemerkenswert war nun ein einzelner Trupp, die französischen Kommissarien. Merlin von Thionville in Haft und Blick sich auszeichnend, hatte eine andre Figur in gleichem Kostment iinks neben sich; das Bolk rief mit But den Namen eines Klubbisten und bewegte sich zum Anfall. Merlin hielt an, berief sich auf seine Würde eines französischen Repräsentanten, auf die Rache, die jeder Beleidigung solgen sollte, er wolle raten, sich zu mäßigen, denn es sei das leiztemal nicht, daß man ihn hier sehe. Die Wenge stand betrossen, kein Einzelner wagte sich vor. Er hatte einige unsrer dassehenen Ofsiziere angeprochen und sich auf das Wort des Königs berufen, und so wollte niemand weder Angriff noch Verteidigung wagen; der Zug ging unangetasset vorbei.

Den 25. Juli. Um Morgen dieses Tags bemerkt ich, daß leider abermals keine Anstalten auf der Chausse und in deren Nähe gemacht waren, um Unordnungen zu verhüten. Sie schienen heute um so nötiger, als die armen ausgewanderten, grenzenlos unglücklichen

Mainzer, von entserntern Orten her nunmehr angekommen, scharenweis die Chausse umlagerten, mit Fluch und Racheworten das gequälte und geängstigte Derz erleichternd. Die gestrige Kriegslist der Entwischenden gelang daher nicht wieder. Einzelne Reisewagen rannten abermals eilig die Straße hin, überall aber hatten sich die Mainzer Bürger in die Chaussesgräben gelagert, und wie die Flüchtigen einem hinterhalt entgingen, sielen sie in die Hände des andern.

Der Wagen ward angehalten, fand man Franzofen oder Frangösinnen, fo ließ man fie entkommen, wohlbekannte Klubbisten keineswegs. Gin sehr schöner dreifvänniger Reisewagen rollt daber, eine freundliche junge Dame verfäumt nicht, sich am Schlage sehen zu laffen und hüben und drüben zu grüßen; aber dem Voftillon fällt man in die Bügel, der Schlag wird eröffnet, ein Erzklubbist an ihrer Seite sogleich erkannt. Bu verfennen war er freilich nicht, kurz gebaut, dicklich, breiten Angesichts, blatternarbig. Schon ist er bei ben Rußen herausgeriffen; man schließt den Schlag und wünscht der Schönheit glückliche Reise. Ihn aber schleppt man auf ben nächsten Ucker, zerstößt und zerprügelt ihn fürchterlich; alle Glieder seines Leibes find zerschlagen. sein Gesicht unkenntlich. Gine Wache nimmt sich endlich seiner an, man bringt ihn in ein Bauernhaus, wo er auf Stroh liegend zwar por Thätlichkeiten feiner Stadtfeinde, aber nicht vor Schimpf, Schadenfreude und Schmähungen geschützt war. Doch auch damit ging es am Ende fo weit, daß der Offizier niemand mehr hineinließ; auch mich, dem er es als einem Befannten nicht abgeschlagen hätte, dringend bat, ich möchte diesem trauriaften und efelhafteften aller Schauspiele entsagen.

Jum 25. Juli. Auf dem Chausseehause beschäftigte uns nun der fernere regelmäßige Auszug der Franzosen. Ich stand mit Herrn Gore daselbst am Fenster, unten versammelte sich eine große Menge; boch auf bem geräumigen Platze konnte bem Beobachtenden nichts ent-

gehen.

Infanterie, muntre wohlgebildete Linientruppen kamen nun heran; Mainzer Mädchen zogen mit ihnen aus, teils nebenher teils innerhalb der Glieder. Ihre eignen Bekannten begrüßten sie nun mit Kopfschütteln und Spottreden: Ei, Jungfer Lieschen, will Sie sich auch in der Welt umsehen? und dann: die Sohlen sind noch neu, sie werden bald durchgelausen sein! Ferner: hat Sie auch in der Zeit französisch gelernt?—Glück auf die Reise! Und so ging es immersort durch diese Zungenruten; die Mädchen aber schienen alle heiter und getrost, einige wünschten ihren Nachbarinnen wohl zu leben, die meisten waren still und sahen ihre Liebhaber an.

Indessen war das Bolk sehr bewegt; Schimpfreden wurden ausgestoßen, von Drohungen heftig begleitet. Die Weiber tadelten an den Männern, daß man diese Nichtswürdigen so vorbeilasse, die in ihrem Bündelchen gewiß manches von Hab und Gut eines echten Mainzer Bürgers mit sich schleppten, und nur der ernste Schritt des Militärs, die Ordnung durch nebenhergehende Ofsiziere erhalten hinderte einen Ausbruch; die leidenschaftliche Bewegung war surchtbar.

Gerade in diesem gefährlichsten Momente erschien ein Jug, der sich gewiß schon weit hinweggewünscht hatte. Ohne sonderliche Bedeckung zeigte sich ein wohlzgebildeter Mann zu Pferde, dessen linisorm nicht gerade einen Mistär ankündigte; an seiner Seite ritt in Mannskleidern ein wohlgebautes und sehr schönes Frauenzimmer, hinter ihnen folgten einige vierspännige Wagen mit Kisten und Kasten bepackt; die Stille war ahnungsvoll. Auf einmal rauscht' es im Volke und riefzdaltet ihn an! schlagt ihn tot! Das ist der Spisbube von Architekten, der erst die Dombechanei geplündert

und nachher selbst angezündet hat! Es kam auf einen einzigen entschlossenen Menschen an, und es war gesschehen.

Ohne weiteres zu überlegen, als daß der Burgfriede vor des Herzogs Quartier nicht verlett werden dürse, mit dem blitsschnellen Gedanken, was der Fürst und General bei seiner Nachhausekunft sagen würde, wenn er über die Trümmer einer solchen Selbstbilse kaum seine Thür erreichen könnte, sprang ich hinunter, hinaus und rief mit gebietender Stimme: Halt!

Schon hatte fich das Bolf näher herangezogen: zwar den Schlagbaum unterfing fich niemand herabzulaffen, der Weg aber selbst war von der Menge versperrt. Ich wiederholte mein Halt! und die voll= tommenfte Stille trat ein. Ich fuhr barauf ftart und heftig sprechend fort, hier sei das Quartier des Berzogs von Weimar, der Plat davor sei heilig; wenn sie Unfug treiben und Rache üben wollten, fo fänden fie noch Raum genug. Der König habe freien Auszug gestattet, wenn er diesen hätte bedingen und gewiffe Personen ausnehmen wollen, so würde er Aufseher angestellt, die Schuldigen guruckgewiesen ober gefangen genommen haben; davon fei aber nichts befannt, feine Patrouille zu feben. Und sie, wer und wie sie bier auch seien, hatten mitten in der deutschen Urmee feine andre Rolle zu fpielen, als ruhige Zuschauer zu bleiben: ihr Unglück und ihr haß gebe ihnen hier kein Recht. und ich litte ein für allemal an dieser Stelle keine Gewaltthätigkeit.

Nun staunte das Volk, war stumm, dann wogt' es wieder, brummte, schalt; einzelne wurden heftig, ein paar Männer drangen vor, den Reitenden in die Zügel zu fallen. Sonderbarerweise war einer davon jener Perückenmacher, den ich gestern schon gewarnt, indem ich ihm Gutes erzeigte. — Wie! rief ich ihm entgegen, habt ihr schon vergessen, was wir gestern zusammen

gesprochen? Sabt ihr nicht darüber nachgedacht, daß man durch Selbstrache sich schuldig macht, daß man Gott und feinen Dbern die Strafe der Berbrecher überlaffen foll, wie man ihnen das Ende diefes Glends gu bewirken auch überlaffen mußte, und was ich fonst noch furz und bündig aber laut und heftig fprach. Der Mann, der mich gleich erkannte, trat guruck, das Rind schmiegte sich an den Bater und fah freundlich au mir berüber: schon war das Volk guruckgetreten und hatte ben Blat freier gelaffen, auch der Weg durch den Schlagbaum war wieder offen. Die beiden Figuren zu Pferde wußten sich kaum zu benehmen. Sich war ziemlich weit in den Platz hereingetreten; der Mann ritt an mich heran und fagte, er wunsche meinen Ramen au wiffen, zu wiffen, wem er einen fo großen Dienst schuldig sei, er werde es zeitlebens nicht vergeffen und gern erwiedern. Auch das schöne Kind näherte sich mir und sagte das Berbindlichste. Ich antwortete, daß ich nichts als meine Schuldigkeit gethan und die Sicher= beit und Beiligkeit diefes Plages behauptet hätte; ich gab einen Wint, und fie zogen fort. Die Menge mar nun einmal in ihrem Rachesinne irre gemacht, sie blich fteben; breißig Schritte davon hatte fie niemand gehindert. Go ifts aber in der Belt, wer nur erft über einen Anftoß hinaus ift, kommt über taufend - chi scampa d'un punto, scampa di mille.

Alls ich nach meiner Cypedition zu Freund Gore hinauftam, rief er mir in seinem Englischfranzösische entgegen: welche Fliege sticht euch, ihr habt euch in einen Handel eingelassen, der übel ablaufen konnte.

Dafür war mir nicht bange, versetze ich; und findet ihr nicht selbst hübscher, daß ich euch den Plat vor dem Hauf vor dem Haufe so rein gehalten habe? wie säh es aus, wenn das nun alles voll Trümmer läge, die jedermann ärgerten, leidenschaftlich aufregten und niemand zu

gute kämen; mag auch jener den Besitz nicht verdienen, den er wohlbehaglich forigeschleppt hat.

Indessen aber ging der Auszug der Franzosen gelassen unter unserm Fenster vorbei; die Menge, die kein Interesse weiter daran fand, verlief sich; wer es möglich machen konnte, suchte sich einen Weg, um in die Stadt zu schleichen, die Seinigen, und was von ihrer Habe allenfalls gerettet sein konnte wiederzusinden und sich bessen zu erfreuen. Mehr aber trieb sie die höchst verzeihliche But ihre verhaßten Feinde, die Klubbisten und Komitisten zu strasen, zu vernichten, wie sie mitunter bedrohlich genug ausriesen.

Indessen konnte sich mein guter Gore nicht zufrieden geben, daß ich mit eigner (Besahr für einen umbekannten, vielleicht verbrecherischen Menschen so viel gewagt habe. Ich wies ihn immer scherzhaft auf den reinen Plat vor dem Hause und sagte zusetzt ungeduldig: es liegt nun einmal in meiner Natur; ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung ertragen.

Den 26. und 27. Juli. Ten 26. gelang es uns schon, mit einigen Freunden zu Pferd in die Stadt einzudringen; dort fanden wir den bejammernswertesten Zustand. In Schutt und Trümmer war zusammensgestürzt, was Jahrhunderten aufzubauen gelang, wo, in der schönsten Lage der Welt, Reichtümer von Provinzen zusammenslossen und Religion das, was ihre Diener besaßen, zu befestigen und zu vermehren trachstete. Die Verwirung, die den Geist ergriff, war höchstschungslich, viel trauriger, als wäre man in eine durch Zusall eingeäscherte Stadt geraten.

Bei ausgelöster polizeilicher Ordnung hatte sich zum traurigen Schutt noch aller Unrat auf den Straßen gesammelt; Spuren der Plünderung ließen sich bemerken, in Gesolg innerer Feindschaft. Hohe Mauern drohten den Einsturz, Türme standen unsicher; und

was bedarf es einzelner Beschreibungen, da man die Hauptgebäude nach einander genaunt, wie sie in Flammen ausgingen! Aus alter Borliebe eilte ich zur Bechanei, die mir noch immer als ein kleines architektonisches Paradies vorschwebte. Iwar stand die Säulenvorhalle mit ihrem Giebel noch aufrecht, aber ich trat nur zu bald über den Schutt der eingestürzten sich grand die Derken; die Drahlgitter lagen mir im Wege, die sonst necken; die Drahlgitter lagen mir im Wege, die sonst necken; die Drahlgitter lagen mir im Wege, die sonst necken; die Drahlgitter lagen mir im Wege, die sonst necken; die Drahlgitter lagen mir im Wege, die sons necken; die Drahlgitter lagen mir im Wege, die sons necken; die Wusterwohnung für immer zerkfört. Alle Gebäude des Musterwohnung für immer zerkfört. Alle Gebäude des Plages umher hatten dasselbige Schickal; es war die Plages umher hatten dasselbige Schickal; es war die Plages umher Patten dasselbige Schickal; es war die Placht vom 27. Juni, wo der Untergang dieser Herrelickeiten die Geaend erleuchtete.

Hierauf gelangt ich in die Gegend des Schlosses, dem sich niemand zu nähern wagte. Außen angebrachte bretterne Angebäude deuteten auf die Berunreinigung jener fürstlichen Wohnung; auf dem Plate davor standen, gedrängt in einander geschoben, unbrauchbare Kanonen, teils durch den Feind teils durch eigne hitze Anstrengung zerstört.

Wie nun von außen her durch feindliche Gewalt so manches herrliche Gebäude mit seinem Inhalt vernichtet worden, so war auch innerlich vieles durch Roheit, Frevel und Mutwillen zu grunde gerichtet. Der Palast Dschein stand noch in seiner Integritet allein zur Schneiderherberge, zu Ginquartierungs und Bachstuben verwandelt — eine Umkehrung, verwünscht anzusehen! Säle voll Lappen und Jehen, dann wieder die gipsmarmornen Bände mit Haken und großen Nägeln zersprengt, Gewehre dort ausgehangen und umhergestellt.

Das Akademiegebäude nahm sich von außen noch gang freundlich aus; nur eine Kugel hatte im zweiten Stock ein Fenstergewände von Sömmerings Quartier zersprengt. Ich sand diesen Freund wieder daselbst,

ich darf nicht fagen eingezogen, denn die schönen Zimmer waren durch die wilden Gafte aufs schlimmfte behandelt. Sie hatten sich nicht begnsiat, die blauen reinlichen Paviertaveten, so weit sie reichen konnten, zu verderben: Leitern oder über einander gestellte Tifche und Stühle mußten sie gebraucht haben, um die Zimmer bis an die Decke mit Speck ober fonjtigen Fettigkeiten zu befudeln. Es maren diefelbigen Zimmer, wo wir vorm Sahr so heiter und traulich zu wechselseitigem Scherz und Belehrung freundschaftlich beifammen gefeffen. Indes war bei diesem Unheil doch auch noch etwas Tröstliches zu zeigen; Sömmering batte seinen Reller uneröffnet und feine dabin geflüchteten Braparate durchaus unbeschädigt gefunden. Wir machten ihnen einen Befuch, wogegen fie und zu belehrendem Gefprach Unlaß gaben.

Gine Proflamation des neuen Gouverneurs hatte man ausgegeben, ich fand sie in eben bem Sinne, ja fast mit den gleichen Worten meiner Unmahnung an ienen ausgewanderten Berückenmacher; alle Selbithilfe war verboten; dem zurückfehrenden Landesherrn allein sollte das Recht zustehen, zwischen auten und schlechten Bürgern ben Unterschied ju bezeichnen. Cehr not= wendig war ein folder Erlaß, denn bei ber augenblicklichen Auflösung, die der Stillftand vor einigen Tagen verursachte, drangen die fühnsten Ausgewanberten in die Stadt und veranlagten felbit die Plunderung der Klubbistenbäuser, indem fie die hereingiebenden Belagerungsfoldaten anführten und aufregten. Jene Berordnung war mit den milbesten Ausdrücken gefaßt, um wie billig den gerechten Born der grenzen= los beleidigten Menschen zu schonen.

Wie schwer ist es, eine bewegte Menge wieder zur Ruhe zu bringen! Auch noch in unsrer Gegenwart geschahen solche Unregelmäßigkeiten. Der Soldat ging in einen Laden, verlangte Tabak, und indem man ihn

abwog, bemächtigte er sich des Ganzen. Auf das Zetergeschrei der Bürger legten sich unsre Offiziere ins Mittel, und so kam man über eine Stunde, über einen Tag der Unordnung und Verwirrung hinweg.

Auf unfern Bandrungen fanden wir eine alte Frau an der Thure eines niedrigen, fast in die Erde gegrabnen Sauschens. Wir vermunderten uns, bag fie schon wieder zurückgekehrt, worauf wir vernahmen, daß sie gar nicht ausgewandert, ob man ihr gleich jugemutet die Stadt ju verlaffen. Auch ju mir, fagte fie, find die Sanswürste gefommen mit ihren bunten Scharpen, haben mir befohlen und gedroht; ich habe ihnen aber tuchtig die Bahrheit gefagt: Gott wird mich arme Frau in diefer meiner Butte lebendig und in Ghren erhalten, wenn ich euch schon längst in Schimpf und Schande sehen werde. Ich hieß fie mit ihren Narreteien weiter geben. Gie fürchteten, mein Befchrei möchte die Nachbarn aufregen, und ließen mich in Rube. Und so hab ich die gange Zeit teils im Reller teils im Freien zugebracht, mich von wenigem genährt und lebe noch Gott zu Ehren, jenen aber wird es schlecht ergeben.

Nun deutete sie uns auf ein Echaus gegenüber, um zu zeigen, wie nahe die Gefahr gewesen. Wir konnten in das untre Eckzimmer eines ansehnlichen Gebändes hineinschauen, das war ein wunderlicher Unblick! Hier hatte seit langen Jahren eine alte Sammlung von Kuriositäten gestanden, Figuren von Porzellan und Bildstein, chinesische Tassen, Teller, Schüssellan und Gefäße; an Elsenbein und Bernstein mocht es auch nicht gesehlt haben, sowie an andern Schnig und Drechselwerk, auß Moos, Stroh und sonst zusammengesetzen Gemälden, und was man sich in einer solchen Sammlung denken ung. Das alles war nur auß den Trümmern zu schließen; denn eine Bombe durch alle Stockwerke durchschlagend war in diesem Ramme geplatzt; die gewaltsame Lustausbehnung, indem

sie inwendig alles von der Stelle warf, schlug die Fenster herauswärts, mit ihnen die Trahtgitter, die sonst das Innere schirmten und nun zwischen den eisernen Stangengittern bauchartig herausgedogen erschienen. Die gute Frau versicherte, daß sie dei dieser Explosion selbst mit unterzugehen geglaubt habe.

Wir sanden unser Mittagsmahl an einer großen Wirtstasel; bei vielem Hin und Wiederreden schien uns das beste zu schweigen. Aundersam genug siel es aber auf, daß man von den gegenwärtigen Musikanten den Marseiller Marsch und das ('a ira verlangte; alle Gäte schienen einzustimmen und erheitert.

Bei unserm solgenden Hin und Hermandern wußten wir den Plat, wo die Favorite gestanden, faum zu unterscheiden. Im August vorigen Jahrs erhub sich hier noch ein prächtiger Gartensaal; Terrassen, Dransgerie, Springwerfe machten diesen unmittelbar am Rhein liegenden Lustort höchst vergnüglich. Dier grünten die Alleen, in welchen, wie der Gärtner mir erzählte, sein gnädigster Kurfürst die höchsten Häupter mit allem Gesolge an unübersehbaren Taseln bewirtet; und was der gute Mann nicht alles von damastnen Gedecken, Silberzeug und Geschirr zu erzählen hatte. Gefnüpft an jene Erinnerung machte die Gegenwart nur noch einen unerträglichern Eindruck.

Die benachbarte Kartause war ebenjalls wie versichwunden, denn man hatte die Steine dieser Gebände sogleich zur bedeutenden Weißenauer Schanze versmauert. Das Nonnenklösterchen stand noch in frischen, kaum wieder herzustellenden Ruinen.

Die Freunde Gore und Kraus begleitete ich auf die Citadelle. Da stand nun Trusus Tentmal, ungesähr noch eben so, wie ich es als Knabe gezeichnet hatte, auch diesmal unerschüttert, so viel Feuerkugeln daran mochten vorbei gestogen sein, ja darauf geschlagen haben.

herr Gore ftellte feine tragbare duntle Rammer auf

dem Walle sogleich zurechte, in Absicht, eine Zeichnung der ganzen durch die Belagerung entstellten Stadt zu unternehmen, die auch von der Mitte, vom Dom aus gewissenhaft und genau zu stande kam, gegen die Seiten weniger vollendet, wie sie uns in seinen hinterlassenen, schön geordneten Blättern noch vor Augen liegt.

Endlich wendeten sich auch unfre Wege nach Kastel; auf der Rheinbrücke holte man noch frischen Utem wie vor alters und betrog sich einen Augenblick, als wenn jene Zeit wieder kommen könnte. An der Beselstigung von Kastel hatte man mährend der Belagerung immerssort gemauert; wir sanden einen Trog frischen Kalts, Backseine daneben und eine unsertige Stelle; man hatte nach ausgesprochnem Stillstand und Übergabe alles stehn und liegen lassen

So merkwürdig aber als traurig anzusehen war der Verhau rings um die Kasteler Schanzen; man hatte dazu die Fülle der Obstbäume der dortigen Gegend verbraucht. Bei der Wurzel abgesägt, die äußersten zurten Zweige weggestutt schob man nun die stärkern, regelmäßig gewachsenen Kronen in einander und errichtete dadurch ein undurchdringliches letztes Bollwert; es schienen zu gleicher Zeit gepslanzte Bäume, unter gleich günstigen Umständen erwachsen, nunmehr zu seinhseligen Zwecken benüht dem Untergang überlassen.

Lange aber konnte man sich einem solchen Bedauern nicht hingeben, denn Birt und Birtin und jeder Sinwohner, den manansprach, schienen ihren eignen Jammer zu vergessen, um sich in weitläusigere Erzählungen des grenzenlosen Glends herauß zu lassen, wiedhem die zur Auswandrung genötigten Mainzer Bürger zwischen zwei Feinde, den innern und äußern sich geklemnt sahen. Denn nicht der Krieg allein, sondern der durch Unsinn ausgelöste bürgerliche Zustand hatte ein solches Unglück bereitet und herbeigeführt.

Einigermaßen erholte sich unfer Beift von alle bem

Trübsal und Jammer bei Erzählung mancher heroischen That der tüchtigen Stadtbürger. Erst sah man mit Schrecken das Bombardement als ein unvermeidliches Elend an, die zeritörende Gewalt der Feuerkugeln war zu groß, das anrückende Unglück so entschieden, daß niemand glaubte entgegenwirken zu können; endlich aber bekannter mit der Gesahr, entschloß man sich, ihr zu begegnen. Eine Bombe, die in ein Haus siel, mit bereitem Wasser zu löschen gab Gelegenheit zu kühnem Scherz; man erzählte Kunder von weiblichen Heldinnen dieser Urt, welche sich und andre glücklich gerettet. Über auch der Untergang von tüchtigen, wackern Menschen war zu bedauern. Ein Apotheter und sein Sohn gingen über dieser Operation zu Grunde.

Wenn man nun das Unglück bedauernd fich und andern Glud wünschte, bas Ende der Leiden gu feben, so verwunderte man sich zugleich, daß die Festung nicht länger gehalten worden. In dem Schiffe des Doms, beifen Gemölbe fich erhalten hatten, lag eine große Maife unangetafteter Mehlfäcke; man fprach von andern Borraten und von unerschöpflichem Beine. Man hegte daher die Bermutung, daß die lette Revolution in Paris, wodurch die Partei, wozu die Mainzer Kommiffarien gehörten, fich jum Regiment aufgeschwungen, eigentlich die frühere Übergabe der Festung veranlaßt. Merlin von Thionville, Rewbell und andre munichten gegenwärtig ju fein, mo nach übermundnen Begnern nichts mehr zu scheuen und unendlich zu gewinnen war. Erft mußte man fich inwendig festseken, an diefer Berändrung teil nehmen, fich ju bedeutenden Stellen erheben, großes Bermögen ergreifen, alsbann aber bei fortgesetzter äußerer Fehde auch da wieder mitwirken und bei mahrscheinlich ferner zu hoffendem Kriegsglück abermals ausziehen, die regen Bolfsgesinnungen über andre Länder auszubreiten, den Befit von Maing, ja von weit mehr wieder zu erringen trachten.

Hur niemand war nun Bleibens mehr in dieser verwüsteten, öben Umgebung. Der König mit den Garden zog zuerst, die Regimenter folgten. Weitern Anteil an den Unbilden des Krieges zu nehmen ward nicht mehr verlangt; ich erhielt Urlaub nach Hause zurückzukehren, doch wollt ich vorher noch Mannheim wieder besuchen.

Mein erster Gang war Ihro königlichen Hoheit dem Prinzen Louis Ferdinand aufzuwarten, den ich ganz wohlgemut auf seinem Sosa ausgestreckt sand, nicht völlig bequem, weil ihn die Bunde am Liegen eigentlich hinderte; wobei er auch die Begierde nicht verbergen konnte, baldmöglichst auf dem Kriegsschauplat persönlich wieder aufzutreten.

Darauf begegnete mir im Gasthofe ein artiges Abenteuer. Un der langen, fehr befetten Wirtstafel faß ich an einem Ende, der Kämmerier des Königs, pon Riet, an dem andern, ein großer, wohlgebauter, ftarter, breitschultriger Mann; eine Gestalt, wie fie bem Leibdiener Friedrich Wilhelms gar wohl geziemte. Er mit feiner nächsten Umgebung waren fehr laut gewesen und standen frohen Mutes von Tafel auf; ich fah Herrn Riet auf mich zukommen; er begrüßte mich autraulich, freute sich meiner lang gewünschten, endlich gemachten Bekanntschaft, fügte einiges Schmeichelhafte hingu und fagte fodann, ich muffe ihm verzeihen, er habe aber noch ein persönliches Interesse, mich hier zu finden und zu feben. Man habe ihm bisher immer behauptet, icone Beifter und Leute von Genie mußten flein und hager, franklich und vermufft aussehen, wie man ihm benn bergleichen Beifpiele genug angeführt. Das habe ihn immer verdroffen, benn er glaube boch auch nicht auf den Ropf gefallen zu fein, dabei aber aefund und ftart und von tüchtigen Gliedmaßen; aber nun freue er fich, an mir einen Mann zu finden, der doch auch nach etwas aussehe, und den man deshalb nicht weniger für ein Genie gelten lasse. Er freue sich dessen und wünsche uns beiden lange Dauer eines solchen Behagens.

Ich erwiederte gleichfalls verbindliche Worte; er schüttelte mir die Hand, und ich konnte mich trösten, daß, wenn jener wohlgesinnte Obristleutnant meine Gegenwart ablehnte, welcher wahrscheinlich auch eine vermüsste Person erwartet hatte, ich nunmehr freilich in einer ganz entgegengesetzten Kategorie zu Ehren kan.

In Beibelberg bei der alten treuen Freundin Delf begegnete ich meinem Schwager und Jugendfreund Schlosser. Wir besprachen gar manches, auch er mußte einen Vortrag meiner Farbenlehre aushalten. Ernft und freundlich nahm er sie auf, ob er gleich von der Denkweise, die er sich festgesetht hatte, nicht lostommen fonnte und vor allen Dingen darauf bestand zu wissen, inwiefern fich meine Bearbeitung mit der Eulerischen Theorie vereinigen laffe, ber er zugethan fei. 3ch mußte leiber bekennen, daß auf meinem Wege hiernach gar nicht gefragt werde, sondern nur, daß darum zu thun fei, ungählige Erfahrungen ins Enge zu bringen, fie zu ordnen, ihre Berwandtschaft, Stellung gegen einander und neben einander aufzufinden, fich felbft und andern faßlich zu machen. Diese Urt mochte ihm jedoch, da ich nur wenig Experimente vorzeigen konnte, nicht ganz deutlich werden.

Da nun hiebei die Schwierigkeit des Unternehmens sich hervorthat, zeigt ich ihm einen Aussah, den ich während der Belagerung geschrieben hatte, worin ich ausstührte, wie eine Gesellschaft verschiedenartiger Männer zusammenarbeiten, und jeder von seiner Seite mit eingreisen könnte, um ein so schwieriges und weitsläussiges Unternehmen fördern zu helsen. Ich hatte den Philosophen, den Physiker, Mathematiker, Maler, Mechaniker, Färder und Gott weiß wen alles, in Aussah

spruch genommen; dies hörte er im allgemeinen ganz geduldig an, als ich ihm aber die Abhandlung im einzelnen vorlesen wollte, verbat er sichs und lachte mich aus; ich sei, meinte er, in meinen alten Tagen noch immer ein Kind und Neuling, daß ich mir einbilde, es werde jemand an demjenigen teil nehmen, wosür ich Interesse zeigen ab werde jemand ein fremdes Versahren billigen und es zu dem seinigen machen, es könne in Deutschland irgend eine gemeinsame Wirkung und Mitwirtung stattsinden!

Sbenso wie über diesen Gegenstand äußerte er sich über andre; freilich hatte er als Mensch, Geschäftsmann, Schriftsteller gar vieles erlebt und erlitten, daher denn sein ernster Charatter sich in sich selbst verschloß und jeder heitern, glücklichen, oft hilfreichen Täuschung mißmutig entsagte. Mir aber machte es den mangenehmsten Gindruck, daß ich aus dem schrecklichsten Kriegszustand wieder ins ruhige Privatteben zurückehvend nicht einmal hoffen sollte auf eine friedliche Teilnahme an einem Unternehmen, das mich so sehr beschäftigte, und das ich der ganzen Welt nühlich und interessant wähnte.

Dadurch regte sich abermals der alte Abam; leichtsünnige Behauptungen, paradore Säge, ironisches Begegnen, und was dergseichen mehr war, erzeugte bald Apprehension und Misbehagen unter den Freunden; Schlosser verbat sich dergleichen sehr heftig, die Wirtin wußte nicht, was sie aus uns beiden machen sollte, und ihre Vermittlung bewirtte wenigstens, daß der Abschied zwar schneller als vorgesetz, doch nicht übereilt erschien.

Von meinem Aufenthalt in Frankfurt wüßte ich wenig zu sagen, eben so wenig von meiner übrigen Rückreise; der Schluß des Jahrs, der Anfang des folgenden ließ nur Grenelthaten einer verwilderten und zugleich siegberauschten Nation vernehmen. Aber auch mir stand ein ganz eigner Wechsel der gewohnten

Lebensweise bewor. Der Herzog von Weimar trat nach geendigter Campagne aus preußischen Diensten; das Wehklagen des Regiments war groß durch alle Stusen, sie verloren Anführer, Fürsten, Ratgeber, Wohlthäter und Bater zugleich. Auch ich sollte von engverdundnen tresslichen Männern auf einmal scheiden; es geschah nicht ohne Thränen der Besten. Die Berehrung des einzigen Mannes und Führers hatte und zusammengebracht und gehalten, und wir schienen uns selbst zu verlieren, als wir seiner Leitung und einem heitern, verständigen Umgang unter einander entsagen sollten. Die Gegend um Uschersleben, der nahe Harz, von dort aus so leicht zu bereisen, erschien für nich verloren, auch bin ich niemals wieder tief hineingedrungen.

Und so wollen wir schließen, um nicht in Betrachtung der Beltschicksale zu geraten, die uns noch zwölf Jahre bedrohten, dis wir von eben denselben Fluten uns überschwenunt, wo nicht verschlungen gesehen.









